# URKUNDENBUCH ZUM ZWEITEN BAND DER HESSISCHEN LANDESGESCHICHTE



V.F. 23.

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

39.F.23



# urfundenbuch

gu m

sweiten Banb

bet

Dessischen Landesgeschichte.







#### Urfundenbuch.

#### . I.

R. Karl ber Grose schenkt bem Rloster Herdfelb einige Zehnten und Guther in ben Thuringischen Dorfern Zimmern, Bodungen und Safeler. ben 25. Oct. 770.

arolus &c. \* Quapropter notum fit omnium fidelium nostrorum magnitudini., qualiter donamus ad Monasterium Herolsfeld, ubi Lullus Episcopalis abbas præesse videtur, quod est in honore beatorum Apostolorum Simonis & Taddæi super fluvium Fuldam in vasta Buchonia constru-&um, hoc est illam decimam de terra & pratis ex villa nostra, cujus vocabulum est Cimbero \*\*, in Pago Thuringie, quantumcunque ad predictam villam pertinet, ficut diximus illam decimam de terra & pratis five aquis ad jam dictum locum tradimus. Similiter & in alia villa, cujus vocabulum est Bethaha \*\*\*, quantumcunque ad predictam villam pertinet, sic diximus de illa deciena de terra & filua & pratis. Similiter & in tertia villa, cujus vocabulum est Hasalaba \*\*\*\*, illam decimam de terra & filua & pratis five aquis. Propterea hanc preceptionem autoritatis nostre conscribi justimus, ut ab hac die tam memoratus Lullus Episcopus, quam sui Successores, qui suerint Restores ejusdem fansti loci, ipsas decimas de terra & siluis, pratis vel aquis desuper scriptis Curtibus - ad opus jam dicte Ecclefie habeant, teneant atque possideant. Quicquid exinde ad profestum ejusdem Sancti loci facere elegerint, liberum potiantur arbitrium, & nullus prorsus de fidelibus nostris, aut de judiciaria potestate, vel quæcunque persona, predictum Episcopum inquietare, aut contra rationis ordinem jam dicto loco calumniam generare aliquando prefumat, fed hoc

- \* Der Copift hat bier ben Titul und bie Gingangeformeln ausgelaffen.
- \*\* Es findet fic ein Dorf Jimmern unter Langensalga, zwei andre Diefes Namens im Erfurtis ichen Bebiet, und auch eines im Gothaifchen.
- \*\*\* Bobungen, im Schwarzburgischen Amt Reula an ber Bode, ober, wenn man lieber will, Bothen, jezo nur ein Borwerf, aber vormals ein Dorf, im Gothaischen Amt Bolfenrod.
- \*\*\*\* Safel, bei Rudolftadt, wo brei Dorfer Diefen Namen führen.

hoc nostre austoritatis atque confirmationis donum jure valeant possidere, quatenus melius delectet ipsos servos Dei, qui ibi ei deseruire videntur, pro nostra & siliorum nostrorum procerumque regni salute Domini misericordiam attentius exorare. Et ut hac austoritas sirmior sit, manus nostre subscriptionibus sub his eam decreuimus roborare, vel de annulo nostro jussimus sigillare.

Wighalt ad vicem Lugheri \* recognovi. Data VIII. Cal. Nov. Indict. VIII. & Secundo anno Regni nostri.

Astum Daria Palatio publico in Dei nomine feliciter. Amen. \*\*

#### II.

Pabst Stephanus III. ertheilt bem Kloster Hersfeld bas Privilegium ber Exemtion, ber freien Abtswahl, und andrer Rechte.

ben 27. Dct. 774.

Stephanus Episcopus servus servorum Dei. Quoniam semper concedenda sunt quæ rationabilibus congruunt desideriis, oportet ut devotio conditoris piæ constructionis oraculis in privilegiis præstandis minime denegetur. Habito quidem Synodali concilio & convenientibus multis Coepiscopis nostris Romæ in Ecclesia beati Petri, Principis Apostolorum, Anno VI°. regnante Carolo gloriosissimo Rege Francorum & Longobardorum ac Patricio Romanorum, Vir vitæ venerabilis Lullus Archiepiscopus Moguntunæ Ecclesiæ postulavit a nobis, quatenus illud Monasterium, quod ipse exstruxit consilio & consensu Domini Caroli Regis, in honorem beatorum Apostolorum Simonis & Taddæi, in Pago Hassorum, secus Fuldam, Herosfesseld nomine, privilegiis Apostolicæ Sedis nostræ autoritate donaretur, ut nullius alterius Ecclesiæ jurisdistionibus omnino submittatur. Pro qua re piis desideriis saventes hac nostra autoritate id quod exposuerunt essestui mancipamus, & ideo omnem cujuslibet Ecclesiæ sacerdotem in præsato monasterio ditionem quamlibet habere vel desiderare sirmiter prohibemus, & prohibendo Apostolica censura interdicimus, ut, nisi ab Abbate suerit invitatus & rogatus, nec missarum solemnia celebrare, nec quicquam novi præsumat ibidem temere

<sup>\*</sup> Bermuthlich eher Hitherii, als bes bamaligen Grosfanglers.

<sup>\*\*</sup> Ein Hersfeldischer Urkundenertract meldet unterm folgenden Jahr 772: Carolus M. Abbatiæ Hersfeldensi contribuit Capellam Altstetti, una cum Capellis & Osterhusa & Ridstetti, decimisque Frisoneveldæ & Hassegæ. — Die Lage dieser Orte und Gauen wird unten Beil. XXV. nöber erklart. Es kommt diese Schenkung überhaupt, nachdem die Aebte von Hersfeld darüber mit den Bischofen von Halberstadt in Streit gerathen, in den folgenden Besstätigungsbriesen der Kaiser und Pabste häusig vor, 3. B. Beil. XVI. XVII. not. XXXIII. not., bis endlich der Streit gerichtlich entschieden worden. S. Beil. LV-LVII.

temere statuere aut ordinare. Illic quoque sacræ congregationi Domino servienti integram & liberam potestatem atque plenam securitatem concedimus, variante rerum statu & mutata sorte Abbatum eligendi inter fratres ejusdem Monasterii quemcunque voluerint in Abbatem sibi, si dignus inter cos reperiri poterit, aut ubicunque eis visum suerit. Hoc quoque omnimodis interdicimus atque sub anathematis interpositione per obtestationem omnium Sanstorum sub divino judicio interminamur, ne qua persona magna vel parva de prædiis & possessionibus & cunstis ad illud Monasterium pertinentibus collatis ibi vel conserendis a quocunque genere hominum, Regibus aut Ducibus, aut cujuscunque dignitatis honoribus, nec audent nec præsumat involare aut pro benesicio dare, nec inde auserre, vel quovis modo alienare, quatenus idem venerabilis locus hac Apostolici privilegii donatione in perpetuum maneat decoratus. Si quis autem hæc nostra sancita atque statuta nesaria præsumtione rescindere voluerit, æterna damnatione cum Diabolo & Juda traditore detestatum & æternis suppliciis se noverit deputatum.

Hæc scriptio sasta a Benedisto, Cancellario Stephani Summi Pontificis III. Papae, sub die VI. Calend. Novembr. Anno Domini 774.

#### III.

## R. Karl nimmt das Kloster Hersfeld in seinen Schutz, und ertheilt ihm verschiedne Privilegien. wahrscheinlich 777.

Carolus Dei gratia Rex Francorum, Longobardorum, ac Patricius Romanorum. Notum esse volumus Principibus, Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus nostris omnibus, Franciæ, Longobardiæ, Teutoniæ, quod vir venerabilis Lullur, Moguntiæ Episcopus Ecclesæ, Synodum nostrum in Maresiaco adiens, cœnobium Herossesseld, quod in proprietate sua construxerat in honorem Sanstorum Apostolorum Simonis & Judæ, nobis tradidit, ut sub nostra nostrorumque Successorum tuitione semper esset, supplicavit; Unde, sicuti ipse a nobis petivit, ipsum monasteriolum seu cœnobium mere propter Deum ad nostram seu Successorum nostrorum perpetuam præsentibus recipimus protestionem, ipsumque eximimus & liberamus, nec non præcipiendo mandamus & atrocissime interdicimus, ut nullus extraneus homo alicui de dista sacra Dei casa vel consugienti, seu interfugienti in illam causa iræ vel metus, in ipso sacro vim vel violentiam loco in antea inferre præsumat, nec ullus Episcoporum vel Archidiaconorum ipsorum in Monachos ad ipsam sacram Dei casam pertinentes per legem Canonicam contingere præsumat, nullus quoque Successorum nostrorum, vel Episcoporum, vel ulla judiciaria potestas, licentiam habeat hoc privilegium irrumpere, sed sub nostra & nostrorum Successorum tuitione apprime institutis perpetuo sit, neque in antea Episcopus, neque missus ab eo, neque Comes, neque Princeps, neque judex publicus, neque

missi nostri discernentes, neque quis magna parvave persona, de villis vel rebus corum ni a se, ni a suis, praeparare vel ullum impedimentum in ipsa sacra casa vel vim alicui sacere presumat. Propria autoritate licentiam habeant eligendi Abhatem secundum canones & regulam Sti Benedicti, ordinationes vero sacere & tales benedicere absque immiselis dicti Episcopi de Moguntia. Si discordant in monasterio & concordationem nostram petunt, ad Synodum nostrum vergant. Hanc cartam libertatis dedimus ipsi Lultoni & in perpetuum omnibus Abbatibus coenobii antedicti privilegialem, & suis monachis, ob reverentiam Apostolorum & pure propter Deum, perpetua duraturam, quod conscribi justimus, & annulo nostro propria manu signavimus in perpetuam firmitatem super co, ut liberius Deo valeant pro nobis supplicando samulari, quod præcipimus sub sidelitatis homagio regiminis nostri ab omnibus quietissime in perpetuum observari.

Signum Caroli gloriosillimi Regis.

Ego Wigibaldus ad vicem Radonis recognovi.

Dat. Canflato, anno nostro quarto, in Domino feliciter. Amen.

Aliud communitatem infra Synodorum nostrorum solemnia communia proceribus nostra eregni publicare præcipimus, & supra ipsam sirmissime observari. Anno Domini 772. \*

#### IV.

### R. Rarl ber Grose Ichenkt der Abtei Herefeld einige Zehnten und Guther in benannten Thuringischen Dorfern.

ben 13. Marg 778.

Carolus gratia Dei Rex Francorum & Longobardorum ac Patricius Romanorum omnibus fidelibus nostris tam præsentibus quam suturis. Quod quædam locis venerabilibus ob amorem
Dni & oportunitatem servorum Dei benevola deliberatione concedimus, hoc nobis ad mercedis
augmentum & stabilitatem regni nostri in Dei nomine pertinere considimus. Quapropter donamus
ad monasterium Herosfesseld, quod est in honore beatorum Apostolorum Simonis & Taddæi in vasta
folitu-

Das Jahr selbst stimmt mit dem vorhergehenden anno quarto Regni vollkommen überein: aber mas soll alebenn der Titul Rex Longobardorum, den A. Karl vor dem J. 774. nicht sührte, und auch nicht führen konnte, weil er erst in diesem Jahr dem Longobardischen Reich ein Ende machte? Was soll der Patricius Romanorum, der Karln im J. 772. noch nicht ertheilt war? Eben so wenig kommt Rado vor dem J. 777. als Groekanzler vor. Es muß also diese Urkunde nothwendig später fallen, und ich vermuthe vielleicht nicht ohne Grund, daß vor dem quarto die Worte nono & ausgelassen worden, so daß diese, wie in andern Urkunden A. Karls gewöhnlich ist, auf die Jahre seiner Frankischen, und jenes auf die Jahre der Longobardischen Regierung, gehen, und der Copist in der Nachschrift, statt 777, durch einen leichten Irrthum, 772 gelesen. Kenner wissen, wie viel Eritic bei den bis, ber bekannt gewordnen Urkunden K. Karls des Grosen überhaupt nothig ist.

softudine Buchonia constructum, quod vir venerabilis Lullus Episcopus in regimine habere videtur. hoc est Ecclesiam nostram que est constructa in sisco nostro Lupentia \* in honorem S. Petri, cum omni integritate vel adiacentiis seu appenditiis suis, sicut moderno tempore cam Lullus Episcopus in nostro beneficio habero dignoscitur. Etiam illam decimam de ipso sisco Lupentiæ de terra & silva ad ipsum facrum locum tradimus ad possidendum. Similiter illam medietatem, quam nos de villa Wolfdneze \* ad nostram opus habemus, illam decimam de terra & silva ad jam sacrum locum distum concedimus. Etiam de villa, cujus vocabulum est Hobbeim \*\*\*, illam medietatem ad præfatum facrum locum indultum effe volumus, & de illa medietate de villa ipfa illam decimam ad infum facrum locum tradimus ad possidendum perpetualiter. Propterea hanc præceptionem autoritatis nostræ conscribere justimus, ut ab hac die tam memoratus Lullus Episcopus, quam sui succeffores, qui fuerint restores ejusdem facri loci, prædistam Ecclesiam S. Petri cum omnibus rebus ad fe pertinentibus vel afpicientibus, una cum illis decimis de sisco nostro superius nominato, ad oons jam difte Ecclesie habeant, teneant atque possideant, & quicquid exinde sacere elegerint libero perfruantur arbitrio, & nullus quilibet ex fidelibus nostris prædicto Lullo Episcopo, neque Junioribus aut successoribus suis, de supra scripta Ecclesia vel decimis inquietare, aut contra ration is ordinem calumniam generare quoquo tempore præfumat, fed hoc nostræ autoritatis atque confirmationis donum jure valeant possidere firmissimo, quatenus melius delectet ipsos servos Dei, qui ibidem Dea deservire videntur, pro nobis vel pro regni nostri stabilitate Domini misericordiam. jugiter exorare. Et ut hæc autoritas firmior fit, manus nostræ figuaculis subter eam decrevimus roborare, vel de annulo nostro jussimus sigillare.

Rado relegi eam.

Data-III. Id. Mart. Ind. XI. & V.to regni noftri anno:

Actum Heriftallio Palatio publico in Dei nomine feliciter. Amen.

#### V.

#### R. Rarl identt bem Rlofter Berefeld einige Guther in Miebergula.

ben 24. Gept. 778.

Parolas gratia Dei Rex Francorum & Longobardorum ac Patricius Romanorum. Si justispetitionibus sacerdotum vel servorum Dei libenti animo obaudimus, hoc nobis ad mercedemvel stabilitatem regni nostri in Dei nomine prosicero considimus. Ideoque notum sit omnium.
fidelium.

- \* Luppnig, im herzogthum Gifenach:
- \*\* Dielleicht bas Gothaifche Dorf Wolfis, bei Ordeuf.
- Das Gothaische Dorf Sochheim, swischen Gotha und Langensalza: aber auch GrosiBargut an der Unstrut hies ursprünglich hochheim, nach dem Zeugnis des Eberhard. Mon. ap. Schann, Trad, Fuld, p. 289, n. 8: villa Fargalaha, que prius Hocheim vocabatur.

fidelium nostrorum magnitudini, qualiter nos propter nomen Domini & anime nostre salutem donamus ad monasterium sanstorum Apostolorum Symonis atque Tathei, quod est situm super sluvium Fuldam, in Pago Hassorum, ubi venerabilis vir Lusus Episcopus restor preesse videtur, donatumque in perpetuum esse volumus, mansum scilicet dominicatum in loco qui dicitur Ovlaho, ubi ipse sluvius consluit in Fuldam \*, quem Hawart silius Gerbardi tenuit, infra silvam Bueboniam, & in circuitu ipsius mansi in unamquamque partem de silua leugas duas, ea ratione, ut ab hac die pars ipsius monasterii de predisto manso & silua quicquid elegerint faciendum ab hodierno die libero in omnibus persruantur arbitrio, quatenus nostris & suturis temporibus Domino adiuuante ad ipsum sanstum locum proficiat in augmentis, & ut melius delestet ipsam congregationem pro nobis uxoreque nostra & prole etiam Domini misericordiam attentius exorare. Et ut hec preceptio sirmior habeatur, vel diuturnis temporibus melius conservetur, manu propria subter eam decreuimus roborare.

Wighaldt ad vicem Radonis recognovi. Data VIII. Kal. Octobr. Anno XI. & V. Regni nostri. \*\*

Astum Heriffallio palatio publico in Dei nomine feliciter. Amen.

#### VI.

R. Karl der Grose schenkt dem Kloster Herdfeld die Zehnten im Nordthüringischen Hassegau. den 8. Mars 780. \*\*\*

Carolus gratia Dei Rex Francorum & Longobardorum ac Patricius Remanorum omnibus fidelibus nostris presentibus & suturis. Quicquid enim locis venerabilibus ob amorem Domini & oportu-

- \* Das Gluggen Mule flieft bei bem Dorf Riederaula in bie Fulb.
- \*\* R. Karl trat mit dem Monatedatum dieser Urkunde, nemlich dem 24. Sept., als dem Sterbtag seines Baters, das eilste Jahr seiner Frankischen Regierung an, und in eben diese Beit fallt das fünfte Jahr seiner Longobardischen. Mabillon de re Diplom. L. VI. p. 500 sest daher eine im Detober gegebene, und mit eben den Regierungsjahren bezeichnete, Urkunde dieses Kaisers gleichfalls ins J. 778, da sonst andre, vor dem 24. Sept. ausgestellte, An. X. Regni führen.
- Die gegenwartige Urkunde ist vorzüglich übel stylisirt, und nach einem Brief Joh. herm. Schminks an den berühmten Abt Schannat, worin er von dieser und zweien andern der Abtei hersfeld von R. Karl dem Grosen ertheilten Urkunden Nachricht giebt, und den deffen hr. Sohn der ersten Sammlung seiner Monimentor Hall. n. V. pordrucken lassen, muffen

Ligado

oportunitatem servorum Dei juste viuentibus condonamus, regiam consuetudinem exercemus, & hoc nobis ad remedium anime nostre vel stabilitatem regni in Dei nomine pertinere considirus. Ideireo notum sit vobis eo quod tale benesicium circa Monasterium, quod est situm in honore sanctorum Apostolorum Simonis & Taddei, qued vocatur Herospesseld\*, decima de Hessega de Comitiis, quas Albericus & Marquardus nostro tempere tenere visi sunt, quicquid in eorum - - - - hominibus exastaverint, id est jam dista decima, ut ad Monasterium Herospesseld, ubi Lulius Episcopus restor adesse videtur, vel monachis ibidem Deo servientibus, per tempora prosicere debeat in augmentis. Propterea hanc preceptionem autoritate nostra conscribere justimus, per quam vobis signamus, ut nullus de vobis, neque de judiciaria potestate, presato Lossoni Episcopo, vel qui suerint per tempora restores ipsus celiulæ, calamniam vel contrarietatem quoque tempore sacere non presumatis, sed, ut diximus, illa decima de Hassega, quae de illorum duorum Comitiis Comites nostri exastitaverint, ut diximus, pro mercede nostra ad jam satam cellam vel monachis ibidem Deo servientibus, seu restoribus eius qui per tempora erunt suturi, prosiciat in augmentis. Et ut hec austoritas sirmior habeatur, vel diuturnis temporibus melius conservetur, annuli nostri impressionem subterposumus.

Et ego Guntharius ad vicem Radonis recognovi. Data VIII. Id. Mart. - - - Anno XII. & fexto Regni nostri.

Actum Vurmacia civitate publica in Dei nomine seliciter. Amen.

VII.

muffen auch bie Schriftzuge bes Driginals nicht beutlicher feyn: intricata eins eft feriptura. Eben daher mag es fommen, daß verschiedne Abschriften, Die ich von dieser Urfunde in Banden habe, in den Legarten nicht überall übereinstimmen, wenn fie icon ben Ginn nicht andern, und baf fich aus der gegenmartigen, im Sall fie vollfommen richtig ift, verschiedne Unflande, Die fich jener Belehrte bei feinen Lebarten machte, von felbft beben. Gine andre 1. c. von dem Datum Des Dets hergenommene Bedenflichfeit, Vurmacia ervirate publica. ba es fonft in ben Urfunden Diefes Raifere gewöhnlich palatio noftro beife, fann gegen bie Mechtheit Diefer Urfunde femen Berbacht ermeden; bann es merden auch andre Urfunden Diefes Beitaltere auf abuliche Urt batirt, 3. B. eine vom J. 791. in Schann. Trad. Fuld. n. 95: Aft. in Strazlurga civitate publica, andre vom 3. 800 und 804. fogar Aft. vice publico, ibid. n. 140. 189. 190. ober villa publica n. 180. Auf Die vierte I. c. an ben Mit Channat gethane Anfrage, ob unter dem hier vorfommenden Hofliga unfer Baterlande: fder, ober ein Cadfficer Bau zu verfiehn fei, fann ich entscheibend antworten, baf von bem Rordthuringifchen, ober Gabfifchen, Soffengau Die Rebe fei, wie aus Beil. XXV. LV-LVII. weiter erhellen wird. Hebrigens fagt Gominf von bem Giegel: Sigillum, licet nounihil attritum, examuslim cum Mabillonii estypis conspirat, & barbam, mentum & buccas leviter ohumbrat.

\* Sominf ließt: Ideireo notum sit vobis, eo quod nos eidem beneficium circa monasteriolum, quod est situm in honore SS. Apostolorum - - qui vocatur Ernsvirseld.

#### VII.

R. Karl schenkt mehrere ihm von dem Mainzischen Erzbischof kullus abgetretene Guther an das St. Petersstift zu Frizlar, die Kirche zu Mardorf, in dem heutigen Hest. Amt Homberg, ausgenommen.

ben 4. Jul. 782.

avolus gratia Dei Rex Francorum & Longobarderum ac Patricius Romanorum. enim locis venerabilium Sanftorum concedimus & confirmamus, hoc nobis ad mercedem vel Rabilitatem Regni nostri in Dei nomine pertinere confidinus. Notum fit igitur omnibus Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus, domesticis vel reliquis fidelibus nostris prasentibus atque futuris, quia venerabilis Lullus, Moguntiacenfis urbis Archiepiscopus, res aliquas infra Regnum Auftraforum legitimo ordine vifus fuit conquifife in miniflerio Ralanone, & Swigario vel Agilgando, & ipfas res nobis non coactus, fed spontanea voluntate per cartulam donationis, Curtibus nostris visus est delegasse atque in omnibus tradidisse, nos autem in postmodum trastautes divinam mifericordiam de anime nostre falute præfatas res ad Ecclefiam, quam ipfe Archiepiscopus nobis condonavit, cujus vocabulum oft Erideilar, in honore beatonum Apostolorum principis Petri quæ est confirutta, pro mercedis nostræ augmento vel stabilitate regni nostri visi suimus condonasse atque in omnibus concessisse, id est in Pago Austraforum per diversa loca, quantumcunque in ministerio Ra anone & Swigario vel Agilgando exinde adesse videtur, ad præsatam Ecclesiam tradimus perpetualiter ad possidendum cum terris, Ecclesis, cum corum ornamentis, auro scilicet & argento, vel aliis speciebus, codicibus, demibus, ædificiis, mancipiis, accolis, vincis, filvis, campis, pratis, aquis, aquarumve decursibus & incursibus, motilibus & immobilibus, gregibus cum pastoribus. quicquid diei aut nominari poteft, totum & ad integrum, ipfas res fieut faperius intimavimus, quas venerabilis vir Lillus Archiepiscopus infra ista ministeria inferta superius nobis visus suit condonaffe, ad cundem fantum locum donamus, tradianus, atque in omnibus indultum effe volumus, excepta eccleña una in villa quæ vocatur Mardon ff, quam antea habuit, nobis condonavit; insuper vero de rebus subscriptis volumus, ut Abbas præsatæ Ecclesiæ habeat, teneat atque possideat, ut nostris & suturis temporibus ad ipsum facrum locum proficiant in augmentis, quatenus melius delectet infam congregationem pro nobis, uxoreque noftra & fillis noftris Dni misericordiam attentius exorare. Et ut hac trauitio atque confirmatio nostris & futuris temporibus firmior sit, manua nostræ subscriptionibus subter eam decrevimus roborare.

Redo relegi cam.

Data IV. Non. Jul. Anno XIV. & VIII. Regni nostri, Adum Davia in Dei nomine feliciter. Amen.

#### VIII.

R. Karl schenkt bem Kloster Herdfeld einige Rirchen und leibeigenen im Wormsgau, der Wetterau, tohngau und Buchonien.

ben 28. Jul. 782.

arolus Dei gratia Rex Francorum & Longobardorum ac Patricius Romanorum. Quicquid enim locis venerabilibus ob amorem Dni & oportunitatem fervorum Dei benevola deliberatione concedimus, hoc nobis procul dubio ad aternam beatitudinem pertinere confidimus. Igitur compertum sit omnium sidelium nostrorum magnitudini, qualiter donamus ad monasterium nostrum in Herolfesfeld, quod est constructum in honorem beatorum Apostolorum Simonis & Taddai aliorumque sanstorum in vasta Buchonia super fluvium Fuldam, quod venerabilis Lulus Archiepiscopus novo construxit opere, & nobis ante hos dies per cartam traditionis visus est delegasse, donatumque in perpetuum effe volumus Ecclesiam illam infra fiscum nostrum Scornesbeim, quam Lisba per nostrum beneficium visa est tenuisse cum omni integritate & soliditate sua, cum rebus ad eandem Ecclesiam pertinentibus, & dum ipsa Lioba advixerit per nostrum vestrumque beneficium ipsam Ecclesiam debeat habere. Similiter donamus ad idem monasterium in Pago Wetrabense in loco qui dicitur Houngan, ficut Heimerieus per nostrum beneficium ibidem tenuit. In tertio vero loco in Pago Logonense hominem unum, quem Rahbertus habuit in villa quæ vocatur Bereziezun cum mausis duobus, ficut nostro tempore possidere videtur. In quarto quidem loco nomines duos his nominibus, Bozoldo & germano suo Rudolfo, commanentes in silva Bachonia super sluviolo Geisaba. Hæc autem omnia una cum terris, domibus, ædificiis, accolabus, mancipiis, vineis, filvis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, mobilibus & immobilibus, quicquid dicl aut nominari potest, totum & ad integrum sicut superius est comprehensum, ad præsatum monasterium a die præsenti tradimus perpetualiter ad possidendum, ita ut ab hac die Abbas prædicti Monasterii supra scriptas res habeat, teneat atque possideat. Vel quicquid exinde restores ipsius monasterii pro oportunitate loci corum facere elegerint, libero perfruantur arbitrio, & a nullo fidelium aut Successorum nostrorum ullo unquam tempore calumuiam habere pertimescant, quatenus melius deleftet ipsam congregationem pro nobis uxoreque noftra & filiis nostris Dni misericordiam attentius exorare. Et ut hac traditio atque autoritas nostris & futuris temporibus firmiorem obtincat vigge rem, manu propria subter cam decrevimus roborare.

Wighald ad vicem Radonis recognovi.

Data V. Cal. Aug. Anno XIV. & VIII. regni noftri.

Actum Herolferseld monasterio in silva Buchonia constructo in nomine Domini. Amon.

#### IX.

R. Karl ber Grofe schenkt ber Abtei herbfeld bas Dorf Otterau, in bem Casselischen Umt Reufirchen, samt bem Patronat und Zehnten, beschrieben werden.

ben 31. Aug. 782.

Carolus gratia Dei Rex Francorum & Longobardorum ac Patricius Romanorum. Notum sic omnium sidelium nostrorum magnitudini & industrie suturorum, qualiter nos propter nomen. Domini & anime nostre remedium donanus ad monasterium Hersveldunse, quod constructum est a Lullone samiliare nostro in vasta Buchonia in honorem Apostolorum Simonis & Taddei, vissam unam nomine Ottraha cum omni integritate, terris, domibus, mancipiis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus. Etiam industam esse volumus matrem ecclesiam in eadem villa eidem monasterio presato cum tali decima, a loco qui dicitur Siggenbrucca usque in Steinnaha & inde usque ad Wilzesberg, sic per devexitatem montis usque ad Huneugesrot, inde ad Salzesberg usque in summa Beysaha, ibi vadato slumine usque in Fuldam, inde sursum in Lazaha, in Suarlaha, inde deorsum in Leimenbrununn & in Ipha, sic deorsum in Sualmanaha, inde per obliquum ad pontem Screggesbabe, inde in Holunbahe & Diethwincerode, inde sursum in Wipsingestein & Salmanneshusum, inde deorsum ad predictum slumen Sualmanaha, inde iterum ad Siggenbruccun. Et ut hec nostra traditio omni tempore maneat suma, annulo nostro insigniri eam jussimus.

Data II. Cal. Sept. Indict. VIII. Anno Domini 782, anno XIV. Regni nostri, in Juglinbeim in palatio nostro publico.

#### X.

R. Karl der Grose schenkt der Abtei hersfeld die Rirche zu Grebenau, im hessischen Umt Melsungen, mit Zehnten und allem Zugehör, bessen Grenzen beschrieben werden.

ben 31. Aug. 786. \*

Carolne gratia Dei Rex Francorum & Longobardorum ac Patricius Romanorum. Quicquid locis fanctorum venerabilium ob amorem Domini & oportunitatem servorum Dei concedimus vel consir-

\* Ohne Zweifel ift biefes bie Urfunde, von welcher ber altere Schmink in dem in der Unmerfung ju ber vorhergebenden Beil. VI. gedachten Brief an den Abt Schannat redet. Er zweifelt an ihrer Acchtheit, primo intuitu fraus suboluit; fie fei kaum in der Grofe eines halben

consirmamus, hoc nobis ad remedium animæ nostræ vel stabilitatem Regni nostri in Dei nomine pertinere considimus. Idcirco notum sit magnitudini omnium sidelium nostrorum præsentium & suturorum, qualiter ad Monasterium Herolvesfeld super ripam sluminis Fuldæ in honorem beatorum Apostolorum Simonis & Taddæi constructum, rogatu Lulli Magnitiacensis Archiepiscopi, instructoris eiusdem loci, donamus nos Ecclesiam in Grabanowa a Lullo Episcopo constructum, cum omni integritate, id est decimatione, terris, domibus, ædisciis, mancipiis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, molis, molendinis, viis & inviis, exitibus & reditibus, quæssitis & inquirendis, seu cum omnibus quæ dici vel nominari possunt utilitatibus, a loco qui dicitur Sanerzelwerde usque Dakenbrannun, & inde ad Medelberesbuson, & sic per Nisdenbahe usque Humsbraret, & contra Buchenenwert usque ad sumen Fuldæ, indeque sursum per ejusdem sluminis al-

veun

halben Blatte, und fei nicht, wie eine andre von gleichem Datum, mit ber diplomatifchen, fondern mit ber gemeinen Bucherschrift geschrieben; auch tomme bas Siegel mit manchen andern biefes Raifere meber in ber aufern noch innern Form überein. Diefe Rennieichen reichen allein noch lange nicht hin, Die Urfunde fur untergefcoben gu erflaren: er fuhrt aber and noch einige andre von dem Inhalt hergenommene an, Die ihm Berbacht ermeften : Præterea in diplomate dicitur, quod Carolus M. rogatu Lulli Magunciensis Archiepiscopi in Bruftoris einedem loci - - Bunoni Abbati einsdem loci concedat, Spierand nimmt er brei Ginmurfe her. Erftlich merde in zweien andern Bereietouchen von eben dem Raifer ertheilten Urfunden Lullo, Lullonis inflectirt, hier aber Lulli. Es fommt bier lediglich barauf an, ob man im Rominativ Lullus oder Lullo braucht; im erffern Sall muß naturlichermeife ber Genitiv Lutti feyn, und in diefer Inflexion finder man auch ben Ramen beinah burdaus, wie foon aus ben vorhergehenden Beil. 1-VIII., wie auch ben folgenden Beil. XI. XII. , und noch meiter aus den vielen in Mabillonii elogio S. Lulli ap. Joann. SS. Mogunt. T. II. p. 38 &c. angeführten Stellen Der Alten erhellt; Diefer Ergbifdof fcbreibt fich auch in einer eignen Urfunde nicht anders. Schann, Trad Fuld. p. 36. n. 70 Lullo. Lulonis ift alfo vielnichr Die Aus. nahme, noch bagu felene Ausnahme, Lall e, Lalli aber bie Regul, und ba nicht alle Urfunden eines Raife. 8, auch feloft bie ju gleicher Beit ausgeftellten nicht, gerade einerlei Concipienten batten, fo laft fich eine folche Berichtedenheit leicht erflaren. Den andern Einwurf, non ad. ditur mentio fedis moguntinæ, verftebe ich nicht, to Lulius in ter Urfunde, nach Schminfa eignem Extract, Maguncienfis Archie, is copus genennt wird. Bas endlich brittene eingemendet wird, daß Erzb. Lullus im 3.786 gefforben, und Buno por tem 3 798 nicht jur Abismurde au Berefeld gelangt fei, habe ich icon im Tert ber Wifdichte erlautert, und fieht der dechtheit ber Urfunde eben fo menig im Bege, beren : egenftand aufferdem von feiner fo grojen Erheblich. feit mar, bag er irgend einen Abt einer obnehm fo reiden Stiftung gu biefem Betrug fouberlich batte reigen fonnen. Es mare alfo bei biefen Umffanden ju munichen, bag Comin ? fein damaliges Borhaben, einen Theil Diefer Urfunde in Aupfer flechen ju laffen, ausgeführt batte, um prelleicht aus ben Goriftjugen felbft noch nahere Entscheidungsgrunde hernehmen au fonnen.

veum usque ad Steineneruce, & inde in Breidenbach, & sic sursum usque in Watdenbach, sicque des orsum in Milzasa, & in Massenbrannun, deinde in Crepelessore, & sic super Rodenbart, & inde des orsum per silvaticam viam usque Suuereclewerden. Propterea hanc præceptionem autoritatis nostræ conscribi jussimus, ut nullus de judiciaria potestate Bunoni Abbati ejussiem loci, vel Successoribus ejus, calumniam & contrarietatem queque tempore sacere præsumat. Et ut hæc autoritas sirmler habeatur, sigilli nostri impressione consirmari jussimus.

Wighaldus ad vicem Radonis recognovi.

Data II. Cal. Sept. Indict. VII. Anno XVIII. & XIII. Regni nostri.

Adum Vormatia Palatio nostro in Dei nomine feliciter. Amun.

#### XI.

R. Karl der Grose schenkt der Abtei Herdfeld das Dorf Dorndorf an der Werra, im Eisenachischen Amt Tiefenort. den 30. Nov. 786.

locis fanctorum venerabilium ob amorem Domini concedimus vel confirmamus, hoc nobis ad mercedem vel stabilitatem Regni nottri in Dei nomine pertinere confidimus. Igitur notum sit omnium sidelium nestrorum magnitudini, presentium scilicet ac suturorum, qualiter nos propter nomen Domini & anime nostre remedium donamus ad Monasterium, quod Lulius Archiepiscopus insta Buchoniam visus est ædiscasse in honore beatorum Aposiolorum Simonis & Taddei in loco qui dicitur Herostesseld, donatemque perpetuo esse volumus villam quæ vocatur Thorandors super suvium Virtabe cum omni integritate, id est terris, domibus, mancipiis, vineis, si lvis, campis, pratis, pascuis, a loco qui dicitur Bathalacha \* per medium gurgitem Virrahe usque ad locum qui ab incolis vocatur Vuibingerboumgarto, & inde per plateam que dicitur Hohstraea usque ad paludem que vocatur Widinso, sicque iterum per popularem plateam ad vallem qui dicitur Habuchedal, ibique pervadato summine ad tumulos qui vocantur Hagenheige, & inde ad vallem qui dicitur Labbirindal, sicque per devexitatem nemoris, sicut antiqua signa docent, usque trans ssuviolum Feliaba \*\*, indeque per silvulam in Selegistabe, sicque junta locum qui dicitur Steinenseld circa montes qui vocantur Obsinenters \*\*\* iterum ad Badelabe, totum & integrum, sicut in nostra potesate habere videbatur,

2000

<sup>\*</sup> Babelach , im Seffifden Umt Dad.

<sup>\*\*</sup> Die Seloa, Die, bei Lengefelb verbei, neben Dornborf in Die Berra flieft.

Debfenberg, oter Dechfenberg unweit Bad, amifchen ben Dorfern Gunne und Bole ferebaufen.

ad ipsum facrum locum, ut diximus, libenti animo concedimus. Propterea soc preceptum donationis nostre sieri justimus, ut nullus presenti & suturo tempore Abbati illius loci, & monachis ibidem consistentibus, in supra scriptis rebus inquietudinem audeat generare, sed in elemosinam nostram ipsis omni tempore proficiant in augmentis, quatenus illos melius delestet pro nobis Domini miseria cordiam attentius deprecari. Et ut see austoritas semior habeatur ac per tempora melius conserveatur, manu propria subtus eam semavimus, & de annulo nostro sigilari justimus.

Wighaldus ad vicem Radonis recognovi. Data II. Cal. Dec. Indict. VII. Anno XVIII. & XIII. Regni. \*

Astum Vormacia Palatio nostro in Dei nomine feliciter. Amen.

#### XIL

Berzeichnis der an die Abtei Hersfeld zur Zeit ihres ersten Abts und Stifters, des Mainzischen Erzbischofs Lullus, und bald hernach, gekommenen Guther und Rechte. \*\*

#### Breviarium Sancti Lulli.

Preve compendium de illis rebus quæ pertinent ad monasterium quod dicitur Herolfesfeld, quod construxit Saustus Luijus Archiepiscopus Moguntinus in marca Hassovum in Buchonia, in ripa sluminis

- Die Indiction, die vielmehr IX. feyn mußte, flimmt mit ben angegebenen Regierungsjahren nicht überein, wie in alten Urfunden gar häufig der Fall ift, ohne daß fich daraus allein ein Beweis gegen ihre Achtheit hernehmen last. Eben viefes gitt von der vorhergehenden und einigen folgenden Urfunden.
- Das gegenwartige Herefeldische Gutherverzeichnis hat zwei Hauptabichnitte, erflich solche Guther, die das Aloder zur Zeit seines Stifters und erften Acts, des Erzbischof Lusus, erworden, und dann wieder andre, die ihm bald nach dessen im J. 786. erselgten Sod zu Theil worden. Iener begreift zweisrlei Arten von Guthern, entweder solche, die ihm von Der Freigebigseit Korls des Großen, oder solche, die ihm von Privatpersonen zugestoffen; sede mird besonders angegeben. Diese zusammen übergabe Lusus, nach einer damals übstechen Politif, du ich in der Geschichte wetter erläutert hebe, dem Kaiser, und ließ sie ihn von neuem dem Kloßer schenfen. Bei dieser Gelegenheit murde ohne Zweisel ein Berzeichnis sener Güther aufgesetzt, das hernach bei dem gegenwärtigen Aussas gebraucht, und mie denen nach des Lusus Tod erworkenen vermehrt wurde. Der leztern sind aber nur wenige, und schon daraus läßt sich schließen, daß dieses Berzeichnis nicht gar lange nach dem Tod des Lusus aufgesezt worden, zumal da auch alse andre Schenkungen darm sehlen, die wir aus den Urkunden des neunten und zehnten Jahrhunderts kennen lernen. Es mag also wehl

fluminis Fulde, & tradidit domino Imperatori Carolo, & funt in codem toco hube 20, & dedit idem Imperator Carolus ad reliquias Sanstorum Apostolorum Simonis & Juda, & ad mounsterium illud. in Thuringia villam que dicitur Gebife & funt in illa hube 73, manfus 44. Villam que dicitur Wehmare & funt in illa hube 40, manfus 23. Villam que dicitur Eucofeibufen, & funt ibi hube 30. & maneut felavi. Villam quæ dicitur Dorndorf, & funt ibi hube 14, manfus 14. In villa quæ dicitur Milinga hube 8, manfus 12. In villa Salvungun hube 10, manfus 10. In villa Lugentia hube 10. m. 5. In villa Mehderflette huba 1. In villa Sunnenhrunum hube 10, m. 6. In villa Eroboi hube 2, m. 2. In villa Rimifiede hube 2. In villa Gothabo hube 6, m. 6. In villa Suntbafun hube 3, m. 3. In Linaba hube 2, m. 3. In Wolfdure hube 5, m. 3. In Cimbre & Uffbafan hube 6. m. 12. In Magolfoleto hube 3. In Apflofia & in Burichesleho & Rutikah & Friefenflatt & Hobbeim hube 15, mansus 15. In Mulnbusun & Remmidi & Rudolfestatt hube 7, & sclavi manent in illis. In Denniftede & Brutflede hube 12, m. 7. In Suebada & Westan hube 10, m. 6. In Suegerstede & Grutheim & Gotalaftatt & Tafiesdorf hube 12, m. 7. In Guntesfiatt & Dungede & Suabesbufun hubas 12, & Iclavi habitant ibi. In Cornere hube 15, m. 24. In Griffeftatt & Kindelbruccun hube 7, m. 4. In Helmbrabtesdorff & Rinkelebo & Vorstat habe 7, m. 7. In Aratora & Edicslebo & Earstate hube 6, m. 5. In Burcheslebo & Erizzebruccan & Dullide hube 7, m. 5. In Bretalabo & Reginbardeidorf & Eberhardeidorf & Hofun & Grincilebo & Dundorf & Hechendorf & Wibe & Marefiede & Wolmerstede & Mimelebo & Heselere & Scidinge & Bibrabo hube 38, & colonos habitantes in illis. In pago Wetreibun. In villa quæ dicitur Houngun hube 40, manfus 28. In pago Wormazienfe. In villa quæ dicitur Scorneiheim capellam unam, hub. 8, m. 10. In Ingleheim superiori capellam unam, h. 11, m. 4. In Andernacho & in Ribenacho & in Gulfe & in Memerfelde capelle 3. hube 5; m, 10. In Owlabo h. 8, m. 10. In Lazabo h. 4, m. 4. In Berifeiza h. 2, m. 3. In Hobfegome capell. 3, h. 10, m. 10. Per totum hube 420, mansi 290. Hucusque traditio Domini Caroli Imperatoris. In isto brevi continetur quicquid beatus Lullus Archiepiscopus acquisivit, & ei liberi homines tradiderunt in eleemofinam illorum tradere ad monasterium Herolifeld quod ille construxit in Buchonia in marca Hafforum, & tradidit Carolo Imperatori, hoc est in codem loco hubas 20. In Thuringia cellulam unam nomine Ordorf, 8 hubas. Villam que vocatur Sultzebraggun hubas 42. m. 33. In Suabebufan hub. 20, m. 14. In Sibilebo h. 8, m. 3. In Webereflat hub. 12, m. 2. In Holzhufun & Bizzeftatt h. 3, m. 4. In Horbufun hub. 3, m. 1. In Ermenftatt hub 3, m. 1. In Perti-

wohl im Anfang des neunten Jahrhunderts in die gegenwartige Form gebracht werden sepn: früher wenigstens gewiß nicht, weil Karl darin als Imperator angeführt wird, das er bestanntlich erst im J. 800. wurde. Ich habe es indessen, da es doch, seinem gresten Theil nach, lauter vom Lutius erworbene Guther enthalt, den bisherigen an ihn gerichteten Schenkungsstriefen unmittelbar folgen lassen.

Pertikeslebo h. 2, m. 2. In Mechtricheflatt h. 8, m. 4. In Midilbufan h. 4; m. 2. In Gellinge h. 12, m. 12. In Erlebestat h. 12, m. 9. In Edricbestebo h. 4, m. 10. In Nibusun h. 14, m. 7. In Smare h. 14, m. 8. In Herlingun h. 4, m. 4. In Byfabo h. 12, m. 10. In Ringelebo h. 4, m. 3. In Panre h. 3, m. 4. In Afgore h. 4, m. 4. In Friomare h. 4, m. 3. In Salzaba h. 2, m. 2. In Rodestein hube 14, & Slavi manent ibi. In Lengesfeld hub. 14, m. 20. Iu Gomare lat & Mutesfeld 16. 3, m. 3. In Berchabo hub. 11, m. 12. In Olfenaho hub. 8, m. 18. In Reinede h. 12, m. 3. In Beringe & Ascrobe & in Grifflede, & in Branthach & in Collide & in Windanesbufun & in Niwishufus & in Scheshebite, in Dribure, in Gebauftete & in Zotanessiette hub, 20, In pago Wetreibe, In villa Bigenheim hub. 10, m. 5. In Loubabe hub. 10, m. 3. In pago Loganenfi. In Bubenheim hub. 3, m. 3. In civitate Moguntia areas 7, m. 4. In villa Bizzenbeim, & in Bottenbeim, & in Snabenheim, & in Semunderheim, & in Spiozesheim h. 3, m. 2. In pago Loganenfi. In villa Eibloba, & in Ewiledorf, & in Lundorf, & in Amana, Erifenbubel & in Bucherwiccum in, 12, m. 4. In pago Hafforum. In villa Martdorf, & in Holzbufun, & in Firne, & in Burenn, & in Sungfule, & in Angelgife, & in Waltunnin, & in Juffelze, & in Nielabe, & in Balaborna, & in Harabirge, & in Rittabe, & in Stochnfun, & in Mathanon, & in Hebilide, & in Filmare, & in Elifangun, & in Marheim, & in Wildungen, & in Beisbeim, & in Felmide, h. 40, m. 30. In villa Bracho, & Breidinge, & Biberabo, & Hezinehabe, h. 12, m. 23. In Kyricheim, & in Lintgifesbufun, & in Otrabo, & in Grintofo, h. 18, m. 18. In Treife, & in Grofiun, & in Waraba, b. 13, m. 12. In Niwihufun h. 4, m. 4: & funt per totum hube 414, manfus 443.

Lullus Archiepiscopus illam traditionem fecit Domino Carolo Imperatori. Et istud, quad inferius est, traditum suit postea a liberis hominibus ad idem monasterium. In Thuringia in villa quæ dicitur Rehestatt h. 3, m. 2. In Rudolfeslebo h. 10, m. 12. In Molecdorf h. 3, m. 1. In Weringozeslebo h. 4, m. 2. In Elgeslebo h. 2, m. 2. In Dornheim h. 2, m. 2. In Boxil-ho, & in Westibeslebo, & in Maroldesbusun h. 2. In Buchilide h. 3, m. 3. In Brantbeche h. 12, m. 10. In Dalabach h. 18, m. 4. In Ansoldeslebo h. 3, m. 2. In Sumeringe h. 4, m. 2. In Carcelebo h. 1. In Cellide h. 20, m. 12. In Woteneshusun h. 12, m. 10. In Wenninge h. 30, & ibi sclavi manent. In Ealgestat h. 3. de sclavis manentibus. In Zalesdorf h. 4. de sclavis manentibus. In Licichesdorf h. 3. de sclavis manentibus. In Rundunendorf hub. 2. de sclavis manentibus. In Rinuchesdorf h. 4. sclavis manentibus. In Rinuchesdorf h. 2. In Drummaresdorf h. 1. In Umisa h. 3. sciavis manentibus. In Arelseshusun h. 2. In Rilistatt hub. 3, m. 2. In Eicherselde hub. 4, m. 4. In Erlibabe hub. 10, m. 10. Tradicio Weresi in Westslun dimidium hereditatis sue hubas 30, seruos 2, litos 22, & sunt per totum hube 205, mansus 113. Continentur enim in summa hube 1050, & mansus 1795. Numerus fratrum est 150.

XIIL

#### XIIL

### Benannte Grafen schenken dem Rloster Herefeld die Rirche in Colleda, mit allem Zugebor.

ben 3. Mary 802.

n nomine patris & filit & spiritus sausti. Licet parva & exigua sint, que pro immensis peccatis & debitis offerimus, tamen pius Dominus nosier Jesus Christus non quantitatem muneris, fed devotionem animi prospicit offerentis. Ideoque ego in Dei nomine Katan Comes, Guntherne, Gumbraht, Rimis, Gunthere, Afolf, Comites, & Bertbrat Deo facrata, que & Bietha, donamus pariter pro remedio anima nostra ad monasterium quod est constructum in honorem sanctorum Apo-Rolorum Simonis & Taddæi, in loco qui dicitur Herolferfeld, ubi corpus S. Wigberti requiescit, & ubi Richolfus Archiepiscopus misericordia Dei præesse videtur, hoc quod donamus in Pago Englide, in villa quæ dicitur Collide, Ecclesiam unam quæ est constructa in honorem fanctorum Apostolorum Petri & Pauli, portionem nostram quicquid in ipsa Ecclesia de paterno vel materno, hæreditate vel collaboratu, visi sumus habere in reliquiis, capsis, crucibus, in auro & argento, adificiis, terris, araturis, mansis, mancipibus, campis, filvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, mobilibus & immobilibus, cultum & incultum, totum & ad integrum donamus atque transfundimus de nostro jure in jus & deminium supradisto Monasterio, ita, ut ab hodierno die supra distum monaste. sium, vel custodes illius, habendi, donandi, dominandi, possidendi, vel quicquid exinde sacere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem. Si quis vero, quod fieri non crodimus, fi nos ipfi, quod abfit, vel aliquis de heredibus noftris vel proharedibus, vel quadibet oppofita ulla persona, que contra hanc cartulam donationis venire, aut cam infringere voluerit, afferat ad prædistum Monasterium auri uncias 2, argenti ponderis 4, & tamen quod reperit vendicare non valeat. Ft ut has præfens traditio omni tempore firma & fiabilis permaneat, ftipulatione fubnixa fasta est cartula traditionis have, sub die V O Non. Mart. Anno XXXIV O regnante Domino nostro Carolo serenissimo Imperatore.

Astum ad Ersessure in Palatio publico. Ego Theodoricus scripsi rogatus ab istis inserioribus scriptis notavi diem & tempus quo supra.

† Signum Catonis Comitis, qui hanc cartillam traditionis sieri atque sormare rogavit.
† Signum Guntheri. † Signum Rimesi. † Signum Afolsi. † Signum Emichonis. † Signum Warthahoi. † Signum Beratrilla Deo sacratæ. † Signum Guntheri. † Signum Richolsi Archispiscopi. † Signum Lungani. † Signum Gozlahi. † Signum Wernheri Comitis atque Missi Dni Caroli Imperatoris. † Signum Migonis Comitis. † Signum Liulonis. † Signum Hademari Comitis. † Signum Lamierti. † Signum Reginberti. † Signum Wangonis. † Signum Beratuundi.

+ Signum

† Signum Werinmundi. † Signum Wachonis. † Signum Poleberthi. † Signum Gutmanni. † Signum Badneboni. † Signum Hangasti. † Signum Widegoni. † Signum Hemithei. † Signum Wig-baldi. † Signum Adelgozi. † Signum Degenbarzi. † Signum Anulonis. † Signum Germonis. † Signum Eggerici. † Signum Gozmani. † Signum Salemanni. — \*

#### XIV.

R. Karl ber Grofe willigt in eine ber Abtei Bereffeld in ben Thuringifchen Gauen Selmgau und Altgau geschehene Schenkung.

ben 15. Gept. 802.

n nomine patris & filii & spiritus sancti. Carolus, Serenissimus - Augustus - a Deo coronatus - magnus - pacificus - Imperator Romanorum gubernans Imperium, qui & per mifericordiam Dei Rex Francorum & Longobardorum. Si petitionibus sacerdotii & servorum Dei, in que mostris auribus patesecerint, libenter obedimus, & eas in Dei nomine ad effectum perducimus, regiam exercentus confuetudinem atque ad æternam beatitudinem feu stabilitatem Christo protestoro Imperii nostri pertiuere confidimus. Igitur notum fit omnibus fidelibus nostris præfentibus & futuris, qualiter vir venerabilis Richolfus, fantta Moguntiacenfis \*\* Archiepiscopus, ferenitati noftræ Suggessit, eo quod Meginfridas quondam servus noster aliquas res infra Thuringiam, id est in Page Helmgowe, in villa nuncupata Salzaba \*\*\*, nec non in alio Pago qui vocatur Altogowe in villa que dicitur Cornere \*\*\*\*, una cum terris, domibus, ædificiis, accolabus, mancipiis, filvis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus justo & rationabiliter acquisisset, & ad monasterium. cujus vocabulum est Herolferfeld, quod est constructum in honorem Dei & Sanctorum eius Simonis & Taddæi, totum & ad integrum, quantumcunque in ipfis pagis vel marcis visus suit habere. per cartulam traditionis delegaffet, sed minime secundum legem & justitiam ipfa traditio suit falta, nec ullatenus manere poteft, ideo quia servus noster erat. Qua de re petiit prædistus pontisex celsitus dinem nostram, ut ipsas res in elemosyna nostra per præceptum autoritatis nostræ cedere & confir-

mare

<sup>•</sup> Ich habe, den Raum zu fparen, die Namen der, obnehin meist unerheblichen, Zeugen nicht einzeln unter einander gesett, wie sich sonst, da jeder sein eigneb Zeichen vor sich hat, gebuhrt hatte.

<sup>\* 3</sup>ft vermuthlich Ecclefiæ ober Sedis ausgelaffen.

<sup>\*\*\*</sup> Salza, bei ber Reicheftadt Mordhaufen.

Der Marfificden Rorner, im Gothaischen Umt Bolfenroda. Don bem Umfang bes Altgau und helmgau habe ich im Tert ber Geschichte gehandelt.

mare deberemus. Cujus petitionem pro reverentia ipfius facri loci, vel pro cius fervitio & meritis compellentibus denegare noluimus, fed ita concessifie & in omnibus confirmasse cognoscite, præcipientes, nt nullus quilibet vestrorum de rebus, ut diximus, quas jam distus Mezinfridus quondam servus noster infra Thuringiam in Pago Helmgowe in villa nuncupante Salzaba, nec non & in Pago Altgowe in villa quæ dicitur Cornere, una cum terris, domibus, ædificiis, accolauus, mancipiis, silvis, campis, pratis, aquis, aquarumve decursibus, mobile & immobile, juste & rationalistier acquisivit, vel ad partem ipsius monasterii delegavit, quamvis noster suisset seivus, ninit exinde abstrahere aut minuere quoquam tempore præsimatis, sed per hoc nostrum autoritatis præceptum totum & ad integrum ad superius distum Monasterium H.relfosfeld deinceps nostris suturisque temperibus in elemosyna nostra prosiciant in augmentis, quatenus ipsus servos Dei, qui ibidem Deo samulantur, melius ac melius delestet pro nobis ac liberis nostris, vel pro stabilitate regni nostri, jugiter Dni misericordiam exorare. Et ut hac præceptio sirmior habeatur, vel per tempora melius conservetur, manu propria subter sirmavimus & de annulo nostro sigillari justimus.

Genefius ad vicem Ereanbaldi recognovi.

Dat. XVII. Cal. Oftobr. Anno 2 do Christo propitio imperii nostri, & XXXIV. Regni nostri in Francia, atque XXIX, in Italia, Indict. X.

Actum Wofega filva in loco qui dicitur Suega, in Dei nomine feliciter. Amen.

#### XV.

Ein gewiffer Randolf vermacht der Abtei hersfeld einige Guther in Maing, in dem Wormsgau und Oberrheingau.

#### ben 16. Jun. 815.

catis & debitis offerimus, tamen pius Dominus noster Jesus Christus non quantitatem muneris sed devotionem animi prospicit offerentis. Ideoque ego in Dei nomine Randolf & conjux mea Diderat sana mente sanoque consisto pro peccatis nostris, ut in suturo veniam aliquam promereri mereamur, donamus pariter ad Ecclesiam quæ est construsta in honorem sanctorum Apostelorum Simenis atque Tathæi in Bichenia, quæ dicitur Herolvesseld, ubi sanctus Wignertus corpore quiescere videtur, & ubi Abbas Branwardus præest, hoc est quod donamus insra muros Mogantiæ civitatio areas 4. cum ædiscio. Illa una jacet juxua Ecclesiam, Scius Johannes Evangelista ex uno latere habet, Scius Mortinus ab alio latere, Scius Johannes tertio latere, & quarto via publica. Illa alia area jacet la leco qui dicitur porta S. Quintini, ex tribus lateribus habet S. Martinus, quarto latere est via publica. Illa tertis area in loco qui dicitur Rabbada porta, ex uno latere habet Diedo, ab

2 1 1

umain

alio

alio latere Ditfrid, tertio latere Helmfrid, quarto latere via publica. Illa quarta area jacet in ipfa porta Rahhadero, ex uno latere habet S. Martinus, ab alio latere habet Marquartus, tertio latero Dominus Imperator, quarto latere habet Alberat. Et donamus in Pago Wormstiense in villa nuncupata Dienbeim aream unam cum ædificio, ex tribus lateribus habet S. Bonifacius, quarto latere est via publica, & in ipsa marca vineas quinque. De illa una vinea habet ex uno latere S. Medardus, ab alio latere S. Nazarius, tertio latere habet Yfanbraht, quarto latere habet Yfanfrid. De illa alia vinca habet totum in circuitu S. Bonifacius, Bernhelm & Walahc. De illa tertia vinca. habet totum in circuitu S. Bonifacius & Nebulunc, & Walair, & Baturit. De illa quarta vinea habet ex uno latere S. Nazarius, ab alio latere habet Rutwin, tertio latere Helinrine, quarto latere. via publica. De illa quinta viuea habet in circuitu S. Nazarius, S. Bonifacius, Similiter donamus \* in villa quæ vocatur Weinbeim aream unam cum omni ædificio. Ex uno latere habet Do. minus Imperator, ab alio latere S. Maximinus, tertio latere oft frata publica, & vineas quatuor: in ipfa marca, duas infimul jacentes, ex duabus lateribus habet S. Maximinus. De illa tertia vineahabet in circuitu S Maximinus, S. Lambertus. De ilia quarta vinca habet ex uno latere S. Maxim minus, ab alio latere pertinet ad Monasterium Wirzburg. Et quicquid in ipsa villa sive in illamarca proprii vifi fumus habere fimiliterque donamus in ipfo Paga în villa quæ dicitur Spiczesheim areas duas. De illa una area habet ex uno latere S. Stephanus, ab alio latere habet Sigeram. tertio latere via publica. De illa alia area haber ex uno latere S. Nazarius, ab alio latere habet Diedo, & in ipfa marca vineas tres. De illa una vinea habet ex uno latere S. Stephanus & Wolfrid. De alia vinea habet ex uno latere Eberhard & Dieterich. De illa tertia vinea habet ex uno latere Albwart & Herwart. Et quidquid in ipfa villa, five in illa marca, proprii vifi fumus habere. Item donamus in ipfo Pago, in villa que dicitur Albaba, aream unam cum omni ædificio. Ex uno latere habet S. Nazarius, ab alio latere habet S. Maximinus, tertio latere via publica; & quicquid in ipfa villa vel in illa marca habnimus. Item donamus in Pago superiori Riniffe, in villa quæ dicitur Lobheim, aream unam cum omni adificio, & vineam unam adnerentem ipfæ areæ. Ex uno latere habet Adelwar, ab alio latere habet Adeldof, tertio latere habet Willo, quarto latere via publica, & quicquid in ipfa villa vel marca proprii visi sumus habere. & quicquid in ipis supra. scriptis locis proprium habuimus in areis, ædificiis, terris, araturis, vineis, campis, fuvis, pratis, pascuis.

<sup>\*</sup> Diefes donamus bezieht fich in biefer ubel fiplisirten Urfunde auch auf die beiden folgenden Schenkungen, nemlich die vineas quatuor und quicquid in ipia villa - vis somms habere, wovon es burch die zwischengeseite Grenzbeschreibungen eines jeden Gutherftucks gerrennt wird. Man muß sich biefe breitziechseibungen als in Parenthesen eingeschlossen denfens das nemliche gilt in dieser Urfunde noch verschiednemal.

pascuis, aquis aquarumve decursibus, cum omni integritate. & omnem nostrum confaboratum; & mancipia quinquaginta cum omni elaboratu illorum. In ea vero ratione donamus, ut quamdiu advixerimus, ipfam fuprascriptam rem usu frustuario excolere debeamus, & annis singulis in censum dare faciamus ad ipfam supradicam Ecclesiam ad festivitatem S. Wigberti de argento folidum unum. Et fi me uxor mea Diderat supervixerit, illa Capella in Scornesbeim, quam e contra in beneficium a Branwardo Abbate recepinus, cum omni re quæ ad eam pertinet, cum duabus partibus elaboratus mostri in argento & auro & omni suppellestili, ad suprascriptum revertatur Ecclesiam sine ullo prajudicio. Et si vidua permanere aut se velare & in Dei servitio perseverare voluerit, tune utrum. que in beneficium habeat, que communiter condonamus cunstis diebus vitæ sue. Et si virum post me acceperit, hæreditatem cum dote ipsius in beneficium habeat, quamdiu advixerit, & omnis hæreditas mea ad supradistam Ecclesiam revertatur fine ullo præjudicio. Et si ego illam supervixero. fimiliter omnia in beneficium habeam onnibus d ebus vitæ meæ, & tertia pars elaboratus nostri in auro & argento & omni suppettestili ad suprascriptam Ecclesiam revertatur. Et si post obitum ejus duxero uxorem, omnis hereditas illius cum dote fua & tertia parte suppellestilis nostræ ad prædiftam Ecclefiam revertatur, & post obitum nostrum utrorumque, quicquid condonavimus curs. remelioratione suprascripta Ecclesia, vel reflores illius, sabendi, donandi, dominandi, præstandi, vel quicquid exindo facere voluerint, liberam ac firmissimam in omnibus habeant potestatem. Si quis vero, quod fieri non credimus, fi nos ipfi, quod abfit, aut aliquis de heredibus nostris vel proheredibus, vel qualibet ulla opposita persona, que contra hanc cartulam donationis venire aut cam infringere volucrit, iram coelestis &c. incurrat & omnium faustorum, & tamen qued reperit evendicare non valeat, fed præfens donatio hæc firma & flabilis omni tempore permaneat.

Constipulatione subnixa fasta est hac cartula donationis sub die XVI. Cal. Jul. anno 2 de regnante Domino nostro Ludevico primo serenissimo Rege, Imperatore Augusto.

XAI

<sup>\*</sup> Da hier Ludovicus nicht nur primus, sondern auch Imperator Augustus genennt mird, und in der Urkunde selbst, bei der Grenzbeschreibung der geschenkten Guther, verschiednemal Guther Domini Imperatoris vorkommen: so kann darunter fein andrer ale Raiser Ludmig I. oder der Fromme verstanden werden, indem diese Titulatur weder auf König Ludwig den Teutschen, noch auf König Ludwig das Kind paßt. Das Datum siele also ins J. 815. In dieser Boraussegung muß damals ein Brunward Abt zu Sersfeld gemesen senn, und derjenige Brunward, den Lambert. Schassab. vom J. 847-875, regieren läst, der zweite dieses Namens sepa.

#### XVI.

Pabst Gregorius IV. bestätigt dem Abt Harderath von Herdfeld die Privilegien seines Klosters. \*

ben 9. April 829.

regorius servus servorum Dei Harderado pio & religioso Abbati venerabilis Monasterii saustorum Apostolorum Simonis & Judæ, & per te cunstis Abbatibus successoribus tuis in laude & feryitio Dei ibidem permanentibus in perpetuum. Defiderium quod ad propositum fandæ religionis facrorumque locorum flabilitatem pertinere monstratur, fine aliqua contradictione est Deo auctore perficiendum, ut ex hoc vigor fantte religionis roboretur, & eisdem locis facris falus & indemnitas folidetur, nobis quoque lucrum potissimum a conditore omnium, Deo, in regnis collestibus ascribatur. Igitur fili in Christo dilectifilme! justis petitionibus tuis annuentes per prasentis privilegii paginam fanctitlimi Papæ Stephani aliorumque venerabilium Pontificum Prædecefforum nostrorum vestigia sequentes, nostro venerabili Heresseldensi Monasterio confirmamus que cunque ad idem Monaste. rium fidelium donationibus pertinere noscuntur, inter que precipue religiosi Imperatoris Curoli testamentum, que nostre Menasterio tres Ecclesias, cum quibusdam decimis, regatu & confensu Lulli venerabilis Moguntinæ civitatis Archiepiscopi, delegavit, ratum manere fancimus. & easdem Eccle. fias cum decimis in suffragium Monachorum ibidem Deo famulantium perpetuo proficere confirmando pracipimus. Quacunque etiam Pradecessorum nostrorum apostolicae Sedis Pontificum privilegiis. vel catholicorum Principum traditionibus, vestris sunt Prædecessoribus concessa vel concedenda, nos quoque præsentis decreti autoritate concedendo corroboramus. Decernimus itaque, ut nulli omnino hominum liceat idem Monasterium temere perturbare, aut ei possessiones auserre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, fed omnia integra conserventur corum, pro quorum sustentatione & gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis prosutura. Obeunte vero te ejus. dem

Das nemliche that im J. 966. Babit Johann XIII. auf Bitten des Herefelbischen Abt Aegiz 101fd: Habita Synodo & multorum veneradilium Patrum. Coepiscoporumque nostrorum conventu, Romæ in l'eclesia deati Petri principis Apostolorum, assidentidus Augustissimis Imperatoridus, Octonum utrisque, anno scilicet Imperii majoris VI. to, minoris I. Ægilolfus Herolvesseldensis Abdas – postulavit a nodis, quatenus Monasterium deatorum Apostolorum Simonis & Judæ, & d. Wigherti consessoris, situm juxta slumen cui Fulda nomen est, in Pago Hassæ – privilegiis Apostolicæ Sedis decoraretur &c.

Man fann leicht benfen, bag bie Abrei Berefelt beraleichen Pabftliche Privilegienbeffatigungen noch gar viele erhalten, es murbe aber überfluffig fevn, fie an:uführen, menn
fie nur bie gewöhnlichen allgemeinen Formeln enthalten, und fich weiter flichte neues baraus ternen luft.

dem loci nunc Abbate, vel tuorum quorumlibet successorum, nullus qualibet surreptionis astutia seu violentia pra ponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Dei timorem, & beati Benedicti regulum, vel de suo vel de alieno, si oportuerit, collegio elegerint. Igitur quicunque hujus privilegii nostri servator extiterit, omni benedictione repleatur. Qui aut.m quoquo modo hanc nostram praeceptionem violare praesumsferit, ni resipiscat, iram individum Trinitatis incurrat, sancti Petri, Apostolorum Principis, maledictione redundet, trecentorum decem & octo Patrum sancto concisio dunnetur, atque in extrema die judicii amarathana anathemate perditus lucis claritatem nesciat, seu exteriores tenebras cum diabolo ac consentancis ejus perpetualiter gemat. Amen.

Ego Gregorius quartus Catholicæ Ecclesiæ Episcopus III. Anno Dei DCCCXXIX. Data per manum Sergii Diaconi Bibliothecarii & Cancellarii sanctæ sedis Apostolicæ V. Id. Aprilis, Anno Deo propitio Pontificatus Dni Gregorii secundo. Indist. X. \*

#### XVII.

Nachricht von R. Rarls bes Grofen im J. 780. geschehenen Verschenkung bes Zehntens in Thuringen an Die Abtei Hersfeld. \*\*

#### 8 4 5.

mnibus fidelibus Christi notum cupimus sore, qualiter Carolus Magnus Imperator Anno 781.
pergens ad Italiam ob remedium animæ suæ, prosperitatemque itineris, omnem decimationem

\* Diefe Indiction ftimmt mit dem angegebenen Sahr nicht überein.

Ich seine diese alte Nachricht hieber, weil sie eine im J. 845. geschene handlung betrift. Ihr Inhalt bestätigt sich auß Lambert. Schaffn, ad an. 845: Ludovicus venit ad Herolfesseld 2. Kal. Nov. & privilegia monachis dedit, suoque sigillo munivit. Monachi quoque ejusdem Hersueldensis Nonasterii reconciliati sunt cum Otgario Archiepiscopo, de decimis frugum & porcorum ex terra Thuringorum, per sideles legatos domini Ludovici Augusti, episcopos videlicet & prasides. Indessen ist dech das in obiger Nachricht angebene J. 781, worin narl die Thuringische Schenten pergens ad Italiam geschenft haben sell, nicht richtig: dann er zeg vielmehr im J. 780 nach Italiam, im solgenden Jahr ober kam er wieder zurück. Ein so geringer Irrthum war so viel leichter möglich, da die meisten Urkunden dieses Kaissers nicht mit Jahrzahsen, sondern nur mit den Regierungssichten bezeichnet sind, die ein unwissender Monch nicht immer so genau berechnen konnte, zumal da sie auch würklich nicht immer genau zusammen stimmen.

Einer andern Privilegienbestätigung von eben diesem König erwähnt ein Extrast v. J. 850: Privilegium Ludovici Regis anno undecimo regni ipsius Britiwardo Abbati concessum, quod neque Archiepiscopus Moguntinus, neque Archiediaconus quispiam, neque Comes quitibet, juris quippiam sivi vindicet in Monasterio Hersveldensi, exceptis statutis juris.

.

berti Consessoria Christi. Transacto itaque aliquanto tempore, magna inter Oggarium Mogontiaceufem Archiepiscopum & Eunonem Abbatem crevit disceptatio circa Episcopalem servitutem —
factaque est contentio magna cum his, qui nata majores illius tempore suere, qui hoc protestati sunt.
secut prius juraverunt, quod Steurum & decimam porcorum semper vidissent ad illud præsatum Mopasterium, quod Herolverseld dicitur, dare, & in hoc pacificati sunt anno 845, quod quarta pars de
decimis srugum canonice inopibus daretur Episc: & nulla per hoc contentio foret inter Successores
Episcopi & Abbatis in ævum, quin stabilis perduraret, nullumque jus haberet servitii inquirendi nes
que Episcopus neque nuncii ojus.

#### XVIII.

König Ludwig das Kind verwilligt dem Abt Otto von Herkfeld, daß ihm Diethard Zeitlebens als Provisor beigegeben seyn, nach seinem Tod aber dem Kloster die freie Wahl wieder zustehen solle.

ben 5. Det. 908.

In nomine sancte & individue trinitatis. HLudovicus divina favente clementia Rex. Oportet etiam, ut omnium fidelium nostrorum petitiones juste auribus nostris commifias ad effectum perducamus, prefertim tamen eas, que pro Dei amore & servitio suggeruntur. Unde notum sieri cupimus omnibus S. Dei ecclefie fidelibus presentibus & futuris. Quia Otto vir venerabilis & Abba Coenobii S. Wicherti per supplicationem Hattonis illustris Archiepiscopi & spiritualis patris nostri divino instinctu affiatus petiit clementiam nostram, ut fratribus ejusdem Coenobit, quod eft con-Arudum in Pago Haffonum in Comitatu Chronradi, & fub honore fanttorum Apostolorum Simonis & Thaddei dicatum, ubi S. Wicpertus corpore quiescit, in eleemosynam nostram concederemus, ut eis post vite sue terminum liceret inter se eligendi Abbatem, ea tamen ratione, ut Thiethardus Monachus, vir religiolus, & presenti tempore post Ottonem ipsius Monasterii provisor, eum quamdin vivat potestative teneat & ipsum secondum regulas S. Benedicti gubernet & regat, hoc adiiciens. at si ipse Thiethardus ante vite sue terminum Dei jussu ex hac luce evocetur, statim post obitum ipsius Ottonis, vel si prius accidat, ut pro Dei amore, velut ipse satetur, ut in voluntate habeat. quatenus in integrum ipsam Abbatiam usui & potestati fratrum ibidem Domino samulantium dimittat. hujusmodi elektio concedatur, cujus supplicationem gratanter accopinus & hoc preceptum inde conscribi justimus, per quod pro eterne mercedis augmento in eleemosynam nostram & antecessorum nostrorum, & ctiam ipsius Ottonis, eis liberum concessimus arbitrium finito tempore & ordine hic inscripte rationis inter se eligendi Abbatem, hoc interdicentes, ut nullus postea ex genealogia ipsius

Ottonis, vel alia qualibet persona Laicorum vel Clericorum, in ipsam Abbatiam ullatenus se ultra intromittere presumat. Hoc etiam adiicientes jubemus, ut omnes res S. Wigberti ad ipsum Coenobium pertinentes postea adunate maneant, & neque nos, neque ullus Successorum nostrorum, vel quisquam mortalium, potestatem habeat aliquid inde ulterius separare, minuere, vel subtrahere. Et ut hoc concessionis nostre preceptum firmum stabileque consistat, manu nostra illud firmavimus, & sigillo nostro consignari justimus.

Ernestus concellarius ad vicem Piligrini Archicapellani recognovi.

Dat. III. Non. Octobr. An. incarnat. Domini DCCCCVIII. Indict. XI. Anni regni Domini HLudovici IX, Act. Triburiat. \*

#### XIX.

R. Henrich I. tauscht von dem Hersfeldischen Abt Meingoz das Dorf Hausen, im Gau languizza oder langwiesen, an der Ilm, an sich.

. ben 1. Jun. 932.

Concambium in Languiza pro O. villa Husun villam.

In nomine sance & individue trinitatis. Heinricus Dei donante clementia Rex. Noverint omnes sideles nostri presentes & suturi, qualiter nos cum Meingozo Herveldensis Cenobii Abbate quoddam secimus concambium. Tradidit igitur nobis idem Abbas, cum consensu fratrum inibi Domino samulantium, & manu Advocati sui Erloss nuncupati, quicquid in loco modo disto \*\* ad ipsum monasterium hucusque pertunere videbatur, cum curtilibus, edisciis, ecclesia, mancipiis, omnibusque appenditiis & adiacentiis suis. E contra vero dedimus ad presatum monasterium in pago Languizza, in Comitatu Meginwardi, quendam locum Husun vocatum \*\*\*, cum curtilibus, edisciis, mancipiis, terris, cultis & incultis, agris, pratis, campis, pascuis, silvis, aquis, aquarumque decursibus, molendinis, viis & inviis, exitibus & reditibus, questis & inquirendis, omnibusque appenditiis

- \* Auf diese Urfunde bezieht fich eine andre ber Abtei herefelb von R. Konrad I. im J. 913. eribeilte Bestätigung best nemlichen Privilegiums, die man in Hrn Reg. Rath Schmints Beichreib. Der Stadt Cassel, Beil. I, abgedrukt findet.
- \*\* Der Ort wird nur in ber Ueberfdrift mit bem Unfangebuchftaben D. bezeichnet.
- Der Gau Languissa oder Langwiesen erftreckte sich auf beiden Seiten der Ilm, von der Ciadt Jimenau nach Kranichseld zu, und noch jezo führt ein Distrift dieser Gegend, der besonders die Schwarzburgüchen Uemter Reverndurg und Gehren begreift, den Namen der Langwies, ohne Zweisel von dem in leiterm Unit gelegnen Flecken Langwiesen. Das in der Urfunde vorkommende Dorf Jausen liegt unweit der Stadt Jim, an der Wipper.

& adiacentiis suis. Justimus quoque hoc preceptum inde conscribi, sirmiter precipientes, quatenus presatus Abbas Megingoz, suique successores, talem inde habeant ulterius potestatem, sicut & de aliis rebus, que ab antiquis temporibus ad memoratum Cenobium pertinere videbantur. Et ut hoc nostre commutationis preceptum sirmum stabileque permaneat, manu nostra sirmavimus, annulique nostri impressione insigniri justimus.

Bobbo Notarius ad vicem Hildiberti Archicapellani recognovi.

Dat. Cal. Junii, Anno Dominice incarn. DCCCCXXXII. Indift. V. regnante piissimo Rege Henrico primo Anno XIV.

Actum Erfurt in Dei nomine feliciter. Amen. \*

#### XX.

R. Henrich I. bestätigt bem Abt Hagano von Berefeld bie seiner Rirche von Raiser Karl bem Grosen ertheilten Privilegien.

ben 4. Dev. 936.

In nomine fanste & individue trinitatis. Otto Dei gratia Rex. Noverint omnes fideles nostri presentes skilicet & saturi, qualiter nos ob amorem Dei nostreque anime remedium Hazanone nobis suggerente, venerando Herospezialansis cenobii Abbate, codemque nobis concessionem Antecessoris nostri scripto roboratam bone memorie Caroli preserente, hoc idem preceptum & renovare & nostra autoritate corroborate decrevimus, hoc est, ut in rebus ad Heroveldense cenobium pertinentibus nullus Episcopus Mississe saus, neque judex publicus, neque missi nostri, mansionaticum exigant, aut aliquid vi abstrahere presumant. Nemo Episcoporum aut Archidiaconorum Monachos ibidem Deo servientes lege canonica tangere presumat. Et quandocunque Abbas eorum de hac luce migraverit, licentiam habeant inter se eligendi Abbatem. Quodsi inter eos dignus inveniri non potest, potestatem habeant undecunque velint Abbatem sibi conducere. Et ut nullus hanc constitutionem infringere presumat, ordinationes eis Episcopus de Moguntia absque munusculo faciat, & tabulas

\* Eben dieser Konig henrich hatte schon vorher, im J. 920, der Abtei, unter ihrem Abt Diethard, ein Privilegium ertheilt, im J. 930 besonders die immunitatem Ecclesie sux bestrigt, und im J. 931 einige Leibeigne geschenkt. Ein undarirter Extrast erwähnt einer, unter einem König henrich geschehenen, Gutherschenkung in Thuringen, worunter vermuthlich gleichfalls henrich der Finkler zu verstehn ist: Testatum traditionis saltw Ecclesie Hersseldenst super prædits Thuringen, Guntzerroth, Otrichshusen, & Hessenderg, item Sedinstet; item Advocatia Ortors, Wechmar, Colidi, Walzabi, Milii, Sedwadenbusen, Hessenderg, sub Rege Henrico.

[d] 2

tabulas benedicat. Et si in ipso monasterio aliqua discordia evenerit, tunc ipse Abbas & Monachi de alio Monasterio Abbatem & Episcopum sibi consungant, seque pacificent. Quod si ibi non possint, tunc ad Sinodum nostram veniant. Et ut bec nostra concesso firmior permaneat, manu nostra eam situavimus, & annuto nostro sigillari justimus.

Bobbo Cancellarius ad vicem Hildiberti recognovi.

Data 2. Non. Nov. Anno Dominice incarnationis DCCCCXLVI, Indict. X. Anno regni magni. Ottonis, piillimi Regis, primo.

Actum in Altstede in Dei nomine. Amen.

#### XXI.

Ein gewiffer Sigehard schenkt Guther im Maingau, in der Kintiger und Babenhauser Mark, an das Kloster Seligenfladt. \*

#### 9 4 5.

Totam sit omnibus sidelibus sauste Dei Ecclesse, qualiter Sigebardus tradidit suam proprietatem una cum sua conjuge Christiana in Pago Monahyoue in Comitatu Rnocharit in Chinecheru marca, in Bulchingero — marcu, quidquid ibi proprietatis habuerint, ad sanstos Dei Martires, Marcellinum & Petrum, Protum atque Jacinthum, clericis ibidem Deo servientibus ad suos necessarios usus tenendum, coram seniore nostro Ecerbardo, & coram Folenando Advocato, & coram ceteris testibus, idesse, Heinrico, Sigestido, Bobbone, Ruotgero, Humberto, Hiltuuardo, Thiodone preshytero, Luithido P. Hadegero P. Ruotberto P. Liobgero P. Adalhardo P. Hericonico P. coram omnibus Clericis.

Ego - - harius indignus Diaconus ejusdem monasterii Prepositus scripsi & recognovi. - - - - -

#### XXII.

R. Otto tauscht von dem Abt Hagano von Herdfeld die Domaine Wormsleben, im Mansfeldischen, gegen andre Guther im Orientalischen und Occidentalischen Franzien, und in Thüringen, ein, die er dem Erzbisthum Magdeburg schenkt.

#### den 30. Marz 948.

In nomine sancte & individue trinitatis. Orto divina auxitiante clementia Rex. Noverint omnium fidelium nostrorum presentium scilicet & suturorum industria, qualiter nos quasdam res proprie-

\* Diese Copie der Ursunde hat ihr Ueberschrift! Diploma donationis bonorum a Sigehardo Ecclesic Seeligentladiensi satur Ao. 945. ex vetosissima originali membrana Librum Comitis integerrime continente, ad cujus calcem hoc diploma donationis compastum.

-09000

tatis nostre ad Cenobium quod est in loco Herosfesfeld vocato in honorem beatt Wigherthi Confesforis Christi constructum, ubi veuerabilis Abbas Hagano videlicet nomine preesse dignostritur, in les gitimum Concambium concessimus, idem in orientali Francia de predio cujusdam Friderici quicquis in septentrionali parte fluvii Moynes possedisse videbrtur in locis que dicuntur Buboweride, Rierflat, Caraboltesbabe, Suarzaba, Stillaba; in occidentali vero Francia proprietatem quondam Eberhardi Comitis in Erlibahe, Bommaresheim, Furbahe, Sulbure, Bucho, Hurnepha; preterea in partibue Tharingie in villis que nominantur Obtricheshufun, Auglenhufun, Angleurot, Borehoug, Amulungesdorff. Berbelougarot, Stuchesfurt, quicquid ibidem quondam a Bruneshone jure proprio possi lebatur, cum omnibus appendiciis & adiacentiis suis legitimo jure illuc pertinentious. E contra autem a presato venerabili Abbate pari modo in legitimum concambium recepimus villam que vocatur Wermereslebo cum Ecclefia ejusdem ville & omni decimatione, quam idem venerabilis Abbas & illi fubjecti Monachi in Pago Haffegowe, in septentrionali plaga rivuli qui dicitur Wilderbahe, antea habuisse cognoscebantur, excepta illa parte, que a fantti Wigberti & sepesati Abbatis familia solvitur. Statuimus ctiam, ut coloni terre quam dedimus, nulli ad placitum nisi Abbati subjiciantur. Et ut hec nostre commutationis autoritas per fuccedentium temporum curricula firma stabilisque perduret, manupropria nostra subtus eam firmavimus, & annuli nostri impressione sigillari precepimus.

Brun Cancellarius ad vicem Friderici Archicapellani recognovi.

Data III. Cal. April. Anno Dominicæ incarn. DCCCCXLVIII. Indict. VL.

Actum Megideburg in Domino seliciter. Amen.

XXIII.

\* Ueber die gegenwartige Taufdbanblung murden von A. Otto zwei Urfunden ausgefertigt, Die eine, ober die hier gelieferte, fur die Abrei Gerefeld, und eine andre, die Leuber in Stapula Saxonica n. 1594. abdruden laffen, fur bas Erifliet Magbebu g. Die lettere ift vom I. DCCCCXLVII. batiet, mober aber von bem Copiff ein Strich ausgelaffen und Das 3. 948. Bu verfteben fenn muß, mit bem fowohl die jugleich angegebene lader. VI, als annus Ottonis XIII, und ber bier gelieferte ben Berefelbern ertheilte Gegenbrief, übereinftimmen. Ge meicht aufferbem Die Leuberiiche Urfunde von der gegenwartigen nicht nur, wiewohl nur in unerheulie den Studen, in ber Orthographie ber Ramen ab, fontern tift auch einige Orte que, und fest bagegen bem prædio in viba Warniaresleva, ober Worineteben, im Manefelbifcen. bas die Abret Berefeld bem Raffer gum Beffen bes Erififes Dagteburg, abgetreten, noch Die Rirche in villa Vuiderfiedi fingu, mogegen ber Raifer ber Abter taufdmeis übergiebt: in orientali Francia in villis Buochuneride, Kizzeistat, Karoldestach, Sunarzaho, Stielaba, no. minatis, & in occidentali Francia, Erlibach, Boumaresheim, Suliburg, Farbach, Hurnaffa. In Thuringia Huochtricheshus, Anglendorph, Amalungesdorph, Stuchesfurft. - Die jum Orientalischen Frangien gerechneten Dirfer liegen im Burburgifden, am Main, um Rarlftadt und Riningen herum, mo man bie Dorfer Bibelried, Renftat, Rarlebaib und Schwarzach findet; die jum Occidentalischen in der Wetterau; und die in Thurmgen um Stollbergifden, und drum herum. [d] 3

#### XXIII.

R. Otto I. und Abt Sagano von herefeld vertauschen einige Guther in Thuringen.

den 2. Febr. 949.

In nomine fanste & individue trinitatis. Otto divina favente clementia Rex. Noverit omnium fidelium noftrorum, presentium scilicet & futurorum industria, qualiter nos quasdam res proprietatis noftre Haganoni venerabili Abbati Herveldensis cenobii, quod est constructum in littore Fuldo fluminis in honore beatorum Apostolorum Simonis & Jude, ubi etiam S. Wighertus, Confessor Christi. corpore requiescit, in legitimum concambium concessimus. Donavimus siquidem ad presatum cenobium in Pago Thuringenfi, in Comitatu Wilhelmi Comitis, quicquid habuimus in Grunengomaren \*, quod idem Wilhelmus Comes, & Gumbertus fidelis noster, eatenus in beneficium habere videbantur. cum curtilibus, edificiis, mancipiis, omnibusque appenditiis & adiacentiis fuis legitimo illuc jure pertinentibus, quesitis & inquisitis, ca videlicet ratione, ut deinceps fine ulla contradictione supradictus Abbas, & fut efti illi Monachi, potestatem habeant quicquid eis placuerit exinde saciendi. E contra vero pari ratione ab codem Abbate, cum confensu fratrum inibi Domino famulantium. per manus Advocatorum ejus recepimus quicquid ad jam fatum monafterium pertinere videbatur in Bobbenzune & in Eilmare cum curtilibus, edificiis, mancipiis, omnibusque commoditatibus legitimo illuc jure pertinentibus. Et ut hec commutationis noftre vicifitudo cunftis cetro feclis firma & inconvulfa permancat, manu noftra fubtus eam firmavimus, & figilli noftri infigniri impreffione juffimus.

Brun Cancellarius ad vicem Friderici Archicapellani recognovi.

Data IV. Non. Febr. Anno Dominicæ Incarn. DCCCCXLIX. Ind. VII, regnante gloriofic. fimo Rege Ottone, Anno regni eius XIV.

Actum Franconofurt in Dno feliciter. Amen.

#### XXIV.

R. Otto I. schenkt einem gewissen Diatgoz Guther in heffen, im Nahgau und Runigesundra.

ben 24. Febr 960.

In nomine fanste & individue trinitatis. Otto divina favente elementia Rex. Noverit omnium fidelium nostrorum presentium scilicet & suturorum sagacitas, qualiter nos interventionibus

\* Rurfachlifdes Dorf Gruningen, Amt Weiffenfee.

Bobbonis Wireiburgensis Ecclesie Episcopi obtemperantes, cuidam sideli nostro Diatgaz in proprium donavimus quicquid Hunolt hereditatis vel proprietatis habere videbatur in Pago Hussian in villis Woraba \* & Sulzaba in Comitatu Meginfridi Comitis, nec non & in Pago Nabgowe in villis qui vocuntur Spiezesbeim, Treyse, in Comitatu Emichonis Comitis. Similiter & in Pago qui dicitur Cunigessandra in villa Waldossa in Comitatu Hattoni Comitis, eo quod omnis hereditas & proprietas predicti Hunoldi nostre Regie potestati in publico mallo judicio Scabinorum jure judicata est. Nos vero cidem sideli nostro Diatgozo predictam hereditatem prenominati Hunaldi cum omnibus appendiciis & adiacentiis suis, adillam jure legitimeque pertinentibus, in proprium concessimus. Justimus ergo inde hoc presens preceptum conscribi, per quod volumus sirmiterque jubemus, ut memoratus Diatgaz de his omnibus nostro dono sibi in proprium concessis sirmismam teneat potestatem quicquid sibi exinde voluerit faciendi, manu propria sirmatum, & annuli nostri impressione sigillatum.

Ludolffus Cancellarius ad vicem Brunonis Archicancellarii recognovi.

Dat. VI. Kal. Martii. Anno Dominicæ Incarn. DCCCCLX. Ind. III. Anno vero Regni pliffimi Regis Ottonis XXV.

Astum Wormatie in Domino feliciter. Amen.

### XXV.

R. Otto II. tauscht dem Abt Gozbert von Herkfeld die Kirchen und Zehnten in den Thurmgischen Orten Altstädt, Ofterhausen und Riestädt, so wie auch den Zehnten in dem Thuringischen Hessengau, gegen andre in eben dem Gau gelegne Guther, ab, und schenkt erstere an das Kloster Memleben.

## im Jun. 979.

Otto &c. \*\* — Quapropter noverit omnis nostre sidelitatis tam presentis quam & suture studela, qualiter nos & Gozbertum Herveldensem Abbatem condecuit quoddam concambium inter nos mutuo sacere de decimationibus cunstis, quas in Uresinevelda & Hassiga visus est possidere.

Tradidit

- Der Copist ift zweiselhaft, ob er Woraha oder Wodaha lesen foll, und sezte baber über das dein r; es ident aber die Lecart Woraha allerdings die richtige zu seyn, da unter diesem Namen verschiedne Dovier in hoffen vorkomnen, Wohra, Wiera, Wehren, aber fein Wodaha. Ich habe im Text meiter davon geredet.
- Die gewohnlichen Gingangeformeln fehlen hier in meiner Abfcrift, ohne 3weifel, weil fie bem Cepift entbehrlich ichienen.

Tradidit namque nobis idem Abbas Gotbertus per manum Advocati sui Waltgeri consensu ac comprabatione tam ipfius, quam & totius congregationis S. Wiglerti, tres capellas, unam in Althede, fecundam in Oferbufun, tertiam in Rietsiede fitas \*, cum omnibus decimationibus, quas in Urefinavelde & H. J. ga ad jus & dominium S. Wigbesti jure ac legaliter pertinentes vifus est possidere, scilicet a fummitate vallis, ubi fe Saxones & Thuringi disjungunt, que Teutonice dicitur Girafde, furfum ad aquilonarem plagam usque in Willianwebe, quo terminatur Comitatus Sigefridi Comitis, & de Willianwege in Wippera, & inde usque in Willerbabe, & per ejusdem alveoli rivulum usque in fluvium Salta distum, & inde quo se Salta Sale infundit, & fursum prope ripam ejusdem alvei ad au-Aralem plagam, quo se jungunt Sala & Unstrut sinvii, & inde ad occidentalem plagam usque in Helmnaha fluvium, & de Helmnaha usque ad fossam supra scriptam Grofide \*\*. Civitatum vero & castellorum infra istum terminum positorum nomina, ut posteris verius & apertius pateat, dignum duximus inferere. Altfiedeburg, Gerburgaburg, Nisvanburg, Burnftediburg, Helphedeburg, Scroppenlevaburg, Guennburg, Cornfurdeburg, Smernigeburg, Wizinburg, Scidinburg, Muchunlevaburg, Bozhoburg, Wirbineburg, Swemeburg, Merseburg, Hunlevaburg, Luideneburg \*\*\*. He vero civitates & villule infra prefatum terminum polite decimationes legales juste absque aliqua contradictione debent exfolyere. Nos ergo traditiones has, ut predictum est, per manum tam nostri, quam & Advocati nostri Luit-

- \* Die berühmte Pfalg Aleftabe, Ofterhausen im Aurfächsichen Umt Sittidenbach, und Breftete, über Sangerhausen. Wie Die Zehnten biefer Dree, und im Cauficen heffen. gau, an Die Abei herefeld gekommen, f. oben Beil. I. not. und VL
- Girufde ober Grofde ift das teutsche Wort Grufft, und wird sowohl hier, als in einer gleiche lautenden Stelle in Chron. Halberstad. ap. Leibnit SS. T. II. p. 121. durch fossus arflurt, Der Umfang des Sachsichen hessengaues mird mirgends so aussuhrlich, ale hier, beschrieben: ich habe aber schon im Text & XXIII. davon gehandelt. Dieser grose Gau mar in ele nige Comitias abgetheilt, wie auch aus der obigen Beil. VI. erhellt, und ein solcher Unters gau mar auch der Frisoneveld oder Friesenseld. S. I. c.
- Den angeführten Orten wird ohne Unterschied die Endigung auf burg angehängt, ob fie gleich dieselbe, wie leicht zu benfen, bei weitem nicht alle im gemeinen Leben murflich ges führt. Es soll damit nur angezeigt werden, daß es verwahrte Orte oder Besten waren, und sind barunter folgende Stötte und Dörfer zu versichn: Allestädt; das Manefeldische Gerbsiätt; Naumburg, unweit Sangerhausen; Bornsiett; Felffen, oder Helpeda; Schraplau; Guckensberg; Cornsurdeburg soll ohne Zweisel Duersurt sepn; Ischwerm, unweit Halle; das alte Castrum und nachmalige Alester Weissendurg, bei Sicheiplig; Burg Scheidingen; Muschelm; Bottendorf; Burg Werben; Oberschwon oder Schman; Mersedurg; Sollesben; Luideneburg ist vermuthlich Ludersiett, ober auch ber in dem Fürssenshum Quersutt gelegne, und noch jest mit einem Schloß versehene, Lothariusberg, nach alter Luesprache Lutherberg.

Luitgeri, legaliter suscipientes, dedimus e contra præsato Abbati, juri ac dominio sancti Wigberti, & Advocato ipfius Walthers, fecundum libitum utrorumque, per cartas & pracepta, nostre proprietatis curtem regiam, Moffendorff dictam, & quinquaginta manfos medie mensure in Pago Hasseza & Comitatu Sigefridi Comitis, in villis Cloboco & item Cloboco, Panicandorfi, Salzigunmunile, & Millerendorf diftis \* fites, cum familiis & mancipiis utriusque fexus, & omnibus appenditiis, que aliquo modo dici ant nominari possunt, jure illuc pertinentibus. Predictas vero capellas decimationesque infra prelibatum terminum politas, quas concambii jure acquisivimus, ita, ut nobis tradite sunt, pro remedio anime noftre & contestalis noftre Theophane Coimperatricis Auguste, nec non & pro salvatione anime genitoris nostri equivoci & Coimperatoris Augusti, tradimus ad quendam locum Mimilebo distum, in honorem fancte & individue Trinitatis perpetueque virginis Marie conftructum, ubi idem Senior noster ultimam humane fortis ingressus est viam, & de nostro jure in jus & dominium Abbatis Monachorumque fibi subjectorum, quos inibi ad Dei servitium collegimus, funditus donando transsudi. mus, en videlicet ratione, ut liberam potestatem habeant, prout eis visum fuerit, ad eorum utilitatem absque omnium contradictione securi libere disponant. Et ut hoc nostre donationis preceptum firmum flabileque per tempora succedentia permaneat, hanc cartam inde conscribi, annulique nostri impressione justimus sigillari.

Hildil oldus Episcopus & Cancellarius ad vicem Willigifi Archicapellani recognovi.

Data XIII. Id. Junii, Anno Dominicz Incarn. DCCCCLXXIX. Anno vero Regni secundi Octonis XIII. Imperii autem XI.

Aftum Altstede. Amen.

### XXVI.

R. Otto II. schenft bem Kloster Memleben Stadt und Kloster Wilbes: hausen, samt einigen umliegenden Orten im Munsterischen und Oldenburgischen.

## b. 22. Sept. 980.

In nomine sance & individue trinitatis. Otto divina providentia Imperator Augustus. Quomodo Regum vel Imperatorum predecessorum nostrorum, qui undecunque in exaltandis ecclesiis Dei

\* Die hier angeführten, in eben den Gau gehörigen, Orte sind die Dorfer Obers und Mies derglobige, oder Globickau, in dem Merseburgischen Amt Lauchstadt, Benckendorf, Salze munden und Mullerdorf, alle drei im Mansfeldischen, auf der linken Seite der Salza. Den Curtis regia Mokendorff kenne ich nicht, wenn nicht etwa das unter Merseburg gelegne Dorf Ockendorf zu verstehn ist.

[e]

Auduerunt, si mores donationibus compleverimus, regni vel imperii nostri stabilitatem suisse confidimus, ideireo omnibus sanste Dei ecclesie sidelibus tam presentibus quam & suturis notum esse volumus, qualiter nos pro remedio domini genitoris nostri scilicet Ottenis Imperatoris Augusti, nec non pro statu & incolumitate regni vel imperii nostri, quoddam predium quod a quodam nostro amico beate memorie domino Ludoiso videlicet Episcopo \* concambialiter mutuantes acquisivimus, sanste Dei genitrici Marie monachisque in Mimilebo die nostuque Deo &, ut diximus, sanste Dei genitrici Marie, ubi dominus genitor noster Otto Imperator Augustus vita corporali exutus est, samulantibus, in usum perpetualiter tradimus in locis subnotatis, Wigildeshusun cum monasterio sansti martyris Alexandri, Ammeri, Laon, Thriburi, in Comitatibus Bernhardi Comitis & Egilhardi, in pagis quoque Leridersiburg & Ammeri \*\*, cum curtibus, edificiis, mancipiis, terris, possessis, silvis, aquis aquarumye decursibus, molendinis, piscationibus, bannum quoque & telonium in Wigildeshusun,

feu

bernoule.

- \* Dieser Ludolf mar im J. 978. als Bifchof ju Denabrud gestorben, und hatte in den umliegenden Gegenden seines Stifts mehrere Erbguther, Die er nach und nach verausserte. S. Mofers Denabrud. Gefch. Th. II. S. 11 2c.
- \*\* Der Bau Leri begrif, wie man aus tenen in Chron. Gottwic. p. 657, und Falke Tradit. Corbei. p. 85 &c. angeführten Orten ficht, Die heutigen Bifchift Munfterifden Memter Meppen, Wechta und Aloppenburg, ober bas fogenannte Embelandifche Quartier, bie Braficaft Diephols, bas Sannovrifde, ehmals jum Erzbiethum Bremen geberige, Umt Mildeshaufen, und einige anliegende geringe Diftrifte ber Graficaft Dibenburg und Del. menhorft. Bad aber in gegenmartiger Urfunde bei bem Ramen Leri ber Inbana, durfiburg, fenn felle, ob ber Abidreiber unrecht geleien - miemebl auch ein Ertraft Diefer Urf. eben fo liefet - ober ob erma in dem an der Ems gelegnen Dorf Trefenberg ber mallus publicus gemefen, und baber jener Gaunamen baraus, miber bie fonftige Gewobnbeit, jufammen. gefest worden, muß ich bahin geftellt fenn laffen. Der Gau Ammeri fties unmittelbar an ben Leri, und begrif ben griften Theil ber Grafichaft, oder bes jegigen Bergegthums, Die benburg. Bon ben geschenkten Orten ift Wigildeshusun Die jezige Etabt Wildeshaufen, mit ihrem vormaligen, bem beil. Alerander geweihren, Chorberrnftift, biffen Guffrungs. briefe Eccard, in Histor, Geneal, Saxon, super, p. 19 &c, abdeucken laffen. Laon ift ber Dunfterifde Ort Lohn, unter Bechte gelegen, und Triburi eines von ben beiden Dorfern Drebber, in der Graficaft Diepholy, von denen eine besondre Boatei den Ramen figt. Diefe brei geborten, ihrer Lage und ben angeführten Stiftungsurfunden nach, unwiberfpredlich ju dem Gau Leri, bem auch bamale ber in ber Urfunte angerührte Comos Bernhardus porfland, wie aus einer antern gleichteitigen Urf. vom 3. 975. bei Diojer I. c. Beil. XV. erbellt, no er Dux genennt mirb. Bur ben Gau Ammeri, oder bie Graffcaft Egilherbe, bleibt alfo nichte übrig, ale ber gleichgenannte Ort Ammeri, biffen gage ich nicht angeben fann, wenn man nicht etwa bas in bem Amt Bilbeshaufen gelegne Derf 21mmeibau en babin beuten mill, bas aber, ben umliegenden Orten nach, mobl cher bem Leri jugihort ju haben icheinen fonnte.

seu cujuscunque modi utilitatis ad nostrum jus teneri videbatur, sante Dei genitrici Marie monachisque, qui sub regulari habitu sauti Benedicti in Mimelebo Deo incessibiliter servientes, perpetuali traditione injunximus ita, ut nullus Comes seu Advocatus, aut aliquis publici sisci juris exactor, predicta loca aut villas ibidem pertinentes ingredi presumat ad homines constringendos aut paratas saciendas vel parafredos tollendos, nisi Abbas aut Monachi seu Advocatus, quem ipsi sibi utilem elegerint, teneant & possideant, & suis, ut libuerit, usibus adjungant. Et ut hec nostra traditio nostris successurisque temporibus sirmius habeatur, veriusque credatur, cartam hauc conscribi ae nostri sigilli impressione signari justimus, quam & manu propria subtus sirmavimus.

Hildiboltus Fpiscopus Cancellarius ad vicem Willegifi Archicapellani recognovi.

Data X. Cal. Oft. Anno dominice incarnationis DCCLXXX. Indift. VII, Auno vero regni fecundi Octonis XX, Imperii autem XIII.

Astum Walahufun in domino. Amen.

#### XXVII.

R. Otto II. schenkt dem Mloster Memleben mehrere Orte in ben Meisnischen Gauen Daleminzien und Nissigi.

b. 21. Jul. 981.

In nomine sanste & individue trinitatis. Otto divina savente elementia Imperator Augustus. Noverit omnium sidelium nostrorum presentium & futurorum cautela, qualiter nos, interventu & hortatu dileste contestalis nostre Theophanæ Coimperatricis Auguste, pro remedio anime genitoris nostri equivoci & Coimperatoris Augusti, nec non & pro nostra nostrorumque salvatione, nostre proprietatis castella quedam & loca in partibus Sclavonie, Dollin & Hwoznie nuncupata, in pago Dalminze seu Zlomekia vocato, juxta sluvium Multha distum \*, & alia quedam in ripa Ælivie slumi-

Dis

Der von den Daleminziern, einer Sclavischen Nation, benennte Bau Daleminzia erstrefte sich zwischen der Freibergischen und Zwisauschen Niulda durch den größen Theil des heutigen Erzgeburgischen Kreises, und lief noch weiter die Meisten hinauf, das selbst noch hinein gehörte. Er führt auf Sclavisch auch den Namen Glomazi, mit dem der hier vorkommende Zlomekia das nemliche sagt. Die damaligen Urkundenversasser wußten sich in die Rechtschreibung der Sclavischen Wörter nicht zu schischen, drucken sie also auch noch veränderlicher aus, als sie sonst ohnehin seltst bei teutschen Namen gewehnt sind. Das augeführte Doblin ist das Städtgen Döbeln, an der Kreibergischen Musda, was aber unter Hwoznie zu versstehen sei, getraue ich mit keiner Gewisheit zu bestimmen. Von diesem, und den übrigen Sclavischen Gauen, kann man ausser dem Chron. Gottwic. vorzüglich Schlöttgen Geographie der Sorben: Wenden nachsehn, in dessen diplom. Vachlese der Sist. von Oberzschisen Th. III.

[e] 2

nis Pretokina, Ciotnie & Wozgrinie vocata, in pago Nikikivelme Zumroka dicto \*, in Comitatu Ditmari Comitis sita, ad quendam locum Mimelebo dictum in honorem sancte Dei genitricis Marie cum monachis sub monastica institutione & regula degentibus a nobis speciali devotione & sumptu inceptum & constructum, ubi idem jam presatus genitor noster diem sortitus est ultimum, cum Burgwardiis & omnibus utenssilbus illuc rite pertinentibus, in proprium tradimus in mancipiis utriusque sexus, edisciis, terris cultis & incultis, areis, vineis, silvis, venationibus, aquis aquarumve decursibus, molendinis, piscationibus, pratis, pascuis, campis, viis & inviis, exitibus & redditibus, quesitis & inquirendis & omnibus utilitatibus que adhuc dici aliquomodo aut nominari possunt, ea videlicet ratione ut Abbas cum monachis in predicto loco Mimelebo Deo samulantibus liberam inde teneat potestatem tenendi, commutandi, seu ad corum necessaria, prout eis visum suerit, constituendi atque disponendi. Et ut hec traditonis nostre donativa per tempora succedentia a nullo unquam divelli vel inquietari possit, hoc nostre majestatis preceptum inde conscribi manuque propria subtus notatum sigilli insuper nostri impressione justimus sigillari.

Hildiboldus Episcopus & Cancellarius ad vicem Willigisi Archicapellani notavi.

Data XII. Cal. Aug. Anno dominice incarnationis DCCCCLXXXI, Anno vero regni fecundi Ottonis XXI, Imperii autem XIV.

Actum Walahufun.

#### XXVIII.

R. Otto II. schenft dem Rloster Memleben benannte Orte und Schloffer im Savelgau, in der Grafichaft Marggraf Dietrichs.

## b. 21. Jul. 981.

In nomine sanste & individue trivitatis Otto divina savente clementia Imperator Augustus. Noverit omnium sidelium nostrorum tam presencium quam & suturorum cautela, qualiter nos interventu & petitione dilecte contestalis nostre Theophanie Coimperatricis Auguste pro remedio anime nostre & genitoris nostri æquivoci, Coimperatricis nostre pietatis ductu loca quedam & Cassella in partibus Selavonie, Nienburg, Dubie & Briechowa dicta, in pago Hevellon nuncupato, in Comitatu Dieterici Marchionis juxta sluvium Havela dictum sita, ad quendam locum Mimelebo distum in honore sanste Dei genitricis semperque virginis Marie cum monachis sub monastica in-

<sup>\*</sup> Nikikivelme ist mit dem Gan Ninzi oder Nizizi einerlei, der hier auch den Sclavischen Namen Zumroka führt, und sich an den Ufern der Elbe, oder, wie sie bier genennt wird, Ælivia, nach dem Einfluß der Freibergischen Mulda zu, erstrefte. Vergl. Schöttgen 1. c. S. 418 x. Pretokina ist das Städtgen Pretsch an der Elbe, Clotnie das unmittelbar gegen über liegende Elsben, beide unter Wittenberg; Wozgrinie ist wahrscheinlich das nah bei Pretsch gelegne Dorf Otterwig.

ditutione & regula degentibus a nobis nostraque contestali Theophana speciali devotione & sumtu inceptum & constructum, ubi idem jam presatus genitor noster diem soriitus est ultimum, cum Eurgewardiis & omnibus utensilibus illuc rite pertinentibus in perpetuum tradidimus in mancipiis utriusquo sexus, edisciis, terris cultis & incultis, areis, vineis, silvis, venationibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, pratis, pascuis, campis, viis & inviis, exitibus & reditibus, questitis & inquirendis, & omnibus utilitatibus, que adhuc dici aut nominari possunt, ca videlicet ratione ut Abbas cum monacnis in predicto loco Mimelebo Deo samulantibus liberam inde teneat potestatem tenendi, commutandi, seu ad eorum necessaria, prout eis visum suerit, constituendi atque disponendi. Et ut hec traditionis nostre donative per tempore succedentia a nullo unquam divelli vel inquietari poliint, hoc nostre majestatis preceptum inde conscribi, manuque propria subtus notatum sigilli insuper nostri impressione justimus sigillari.

Hildeholdus Episcopus & Cancellarius ad vicem Willegifi Archicapellani notavi,

Data XII. Cal. Aug. Anno dominice incarnationis DCCCCLXXXI, Anno regni fecundi Ottouit XXI, Imperii autem XIV.

Adum Walabufun in nomine Dni. Amen.

### XXIX.

R. Otto III. freiet bas von Graf Edhard gestiftete Rlofter helmershausen, und ertheilt ibm zugleich Mung = 3od = und Marktgerechtigkeit. \*

## b. 8. Dct. 998.

In nomine sanste & individue trinitatis. Otto &c. Sicut Imperiali Majestati prodest, ac temperat Imperii statum atque salutem, præcipue tamen ad æterni retributionem præmii, Ecclesiam Del suis benesiciis cumulare atque augere; ita quoque, si sibi subjectis, hoc idem pro divine charitatis amore sacere volentibus, assensum, savorem atque auxilium preduerit, indubitanter prosecre sibi credimus atque prodesse. Quapropter omnium sanstæ Dei Ecclesæ nostrorumque sidelium præsentium scilicet ac suturorum noverit universitatis industria, qualiter Eccardus Comes noster sidelis divine tastus amore charitatis, ex concordia & petitione suæ contestalis Mathilde, & ex impetrato assensu

<sup>\*</sup> Im J. 2000 XI. Kal. Maji ertheilt eben dieser R. Otto dem Kloster ein gleiches, obgleich nicht so umständliches, Privilegium, das nur darin von dem gegenwartigen abgebt, daß, nach Graf Echards Tob, nicht auch dessen Kindern und Nachkommen das Wogteirecht vorbehalten wird: Et pott iplius (Gr. Echards) obitum Abbas ejusdem monasterii communi consultu -- habeat licentium eligendi potenter Advocatum idoneum ad tale officium. Eben so reden die folgenden Privilegien Pabst Silvesters II, Beil. XXX. und R. Henrichs II. Beil. XXXIII, davon.

noftro & confilio, quandam fui Ecclefiam in loco qui Helmwardeshauß dicitur, in Comitatu Dudiconir, ac in Pego Angira fitam, cum territoriis ac Corte, ceterisque ejusdem prefati loci Helmwardeshusen pertinentiis, beato Petro principi Apostolorum per manus Dni Silveffri summi & univerfalis Pontificis contradidit, ea vilulicet ratione & patto, ut in codem loco monafterium & monachorum congregatio confervetur ac firmo robore stabiliretur. In quo scilicet loco juxta ejus Eccardi Comitis devotam petitionem, ac ob fidelis ac multiplicis fui respectum servitii, & ob promerendam illius conventus perpetuam orationem commodiorem, noftro Imperiali privilegio ac confirmationis procepto fundum ipfum, monafterium & congregationem, cum omnibus fibi pertinentibus, perpetua libertate atque immunitate donare ac roborari decrevimus atque statuimus, ita videlicet, ut nullus Successorum nostrorum Regum vel Imperatorum predictum locum alio tradere vel commodare prefumat. Quecunque ergo in prediis, atque aliis ecclefiastice rei utensitibus, ab ipso jam difto fundatore, vel ab alio quolibet religiofo, pro temporali five pro æterna falute, vel pro defunitorum remedio animarum, cidem monasterio oblata vel condonata suerint, eadem libertate sub ejusdem congregationis providentia retineri judicamus atque constituimus. Insuper quoque jam dici monasteri: congregationi, cunctisque eidem monasterio subditis, prenominatum Comitem Eccardum Advocatum funcionus effe ponendum. Et quicunque post ejus olitum in ipsius progenie major natu visus suerit extitisse, ejusdem Advocationis jure decrevimus esse presiciendum. Hiis autem de medio fastis, Abbas ejusdem monasterii, qui pro tempore suerit, communi fratrum conchio eligat loco & construationi utilem & competentem Advocatum. Tradimus etiam predicto loco in perpetuam quecunque Imperiali dinoscuntur juri fubeffe. Quivis Abbas plenariam habeat potestatem il idem monetam formandi, theoloneum recipiendi, statuendi, habendi mercatum & nundinas, publicas & forenfes caufas auftoritate banni nostri decidendi, & idem Cenabium omnibus libere fungatur Imperialibus honoribus, ficut Nova Corbeia, que huic contermina effe dinoscitur. Precipientes itaque nostra Imperiali jubemus potestate, ut nullus judex, aut aliqua judiciaria potestas, val publica magna aut parva persona, cujuscunque sit conditionis vel dignitatis, in jam dicto monasterio, vel locis eidem monasterio subditis vel pertinentibus, placitum tenere, districtum sacere, parafredes aut aliquam functionem vel pensionem publicam, nostrum servitium regale, vel servitii redemptionem, exigere, nullusque in eis domibus, fine ejusdem loci Abbatis aut congregationis affensu & voluntate, mansionaticum habere presumat. Et ut hoc nostre Imperialis austoritatis & confirmationis preceptum firmius ac robustius omni tempore maneat & perseveret, hoc privilegium inde conferiptum noftri figilli impressione fignari jubentes manu propria, ut infra videtur, corroboravimus.

Signum Domini Occonis invistissimi Imperatoris Augusti.

Hilliholdus Episcopus & Cancellarius vice Vallegist Archiepiscopi recognovit.

Data

Data VIII. Idus Octobr. Anno Dominicæ Incarn. DCCCCXCVIII. \* Indict. XI. Anno autem tertii Ottonis regnantis XIV, Imperii vero II.

Actum Aquirgrani in Palatio feliciter. Amen.

#### XXX.

Pabst Sylvesters II. Privilegium fur das von Graf Ecthard gestiftete Rloster Helmerehausen.

im April 1000.

Cilvefter Episcopus fervus servorum Dei, omnibus recte fidei orthodoxis. Si loca vel monasteria a religiofis personis ac devotis constructa nostra pontificiali potentia corroberare conamur & sublimare, hoc procul dubio & ad præsentis vitæ nostræ statum, & ad æternæ beatitudinis premium nobis prosuturum sore credimus. Quapropter in Christo fidelibus nostris præsentibus scilicet & futuris notum esse volumus, quomodo Echehardus Comes & uxor ejus Mathilda pro earum animæ remedio, corumque presentium \*\*, in quodam suz proprietatis loco, Helmwardeshusen dicto, Monasterium & Monachorum congregationem in honore fancti Salvatoris mundi amplifico benignitatis conamine construxerint, cum omnibus sibi pertinentibus, & que ab hac hora in antea sibi fuerint data. Igitur Apostolica austhoritate ratum esse volumus, ut prædistum Monasterium suo honore sungatur, sicut Corbeiensis Abbatia fungi dinoscitur, res etiam sui juris libere possideat, cunsta sculicet loca urbana vel rusticana, diversaque prædia, culta & inculta, cum omnibus corum appenditiis, quæ aliquibus Christianis concessa funt vel concedantur. Monachis quoque inibi Deo servientibus liceat secundum regulare beati Benedicti decretum eligere fibi Abbatem. Insuper etiam placet authoritati noftræ, ut prælibatus constructor monasterii Advocatione utatur, quamdiu superstes est, sed post ipsius decesfum potenter eligat sibi Abbas cum fratribus quemcunque utiliorem probaverint. Si quis autem contrario aufu, quod fieri non credimus, contra hujus nostræ Apostolicæ confirmationis scripta venire temptaverit, sciat se Dni nostri Apostolorum principis Petri anathematis vinculo innodatum, & cum diabolo & atrocissimis ejus pompis, ac cum Juda traditore Dni ac salvatoris nostri Juesu Christi in æternum

<sup>\*</sup> Es ficht in dem alten, der Schrift nach mahrscheinlich ins vierzehnte Jahrhundert gehörigen, Copialbuch, aus dem ich diese und die folgenden Helmershäuser Urfunden genommen, das Jahr DCCCCXCVII: es ist aber hier soviel gewisser ein Strich ausgelassen, und das folgende Jahr 998. Ju verstehen, da in der Urfunde des Pahft Sploesters II. gedacht mird, der erst den 2. April 998. erwählt worden; auch stimmt die Indiction damit überein, und Falde, der sich in Tradit. Corbei. p. 546 auf diese Urfunde berief, und sie dereinst abdrucken zu lassen versprach, seit sie gleichsalls ins 3. 998.

<sup>3\*</sup> Sier muß ein Wort ausgelaffen fepn, vermuthlich heredum.

zternum ignem concremandum, simulque in voragine tartaria demissium, ut cum impiis desiciat. Qui vero custos ac observator hujus nostri privilegii extiterit, benedictionis gratiam & vitam zternam a Dno consequatur.

Scriptum per manus Petri Notarii & Scriniarii fandæ Romanæ Ecclesiæ, Dni Silvestri Ponetiscatus Anno tertio, in mense Aprilis. Indict. XII. \*

#### XXXI.

Raifer Otto III. verleißt bem Kloster helmershausen Markt = Mung = und Zongerechtigkeit. \*\*

b. 30. April 1000.

Onnis sidelium nostrorum tam præsens quam sutura comperiat turba, qualiter nos interventu Eckhardi Comitis, maxime vero ob amorem Dei omnipotentis, Haulso sanste Helmardeshusensis Eccelesa venerabili Abbati concessimus, largiti sumus ac sirmiter dedimus potestatem atque licentiam in codem loco Helmardeshusen disto, in Comitatu Dodiconis Comitis in Pago Angera sito, saciendi, habendi & constituendi mercatum, monetam constituendi, theloneum accipiendi, ibique totius publice sunstionis negotium decrevimus colendum. Unde imperiali jubemus potentia, ut omnes negotiatores ceterique mercatum excolentes, commorantes, cuntes & redeuntes, talem pacem talemque justitiam obtineant, qualem illi detinent, qui Moguntia, Colonia & Trutmannia \*i\* negotium exercent, talemque bannum persolvant, qui ibidem mercatum inquietare vel infringere præsumant. Idem mercatum cum jam dista sunstione, moneta, banno & theloneo in proprium tradimus memorato Comobio suisque restoribus in perpetuum. Et ut hac traditio sirmior permaneat, hanc paginam manu propria corroborantes sigillari precepimus.

Signum Domini Ottonis tertii invictissimi Imperatoris Augusti.

Heribertus Cancellarius vice Willigift Archiepiscopi recognovit.

Data P. Kal. Maji. Anno Dominico incarnationis Millesimo, India. XIII, anno tertii Ottonis regnantis XVI, Imperii IV.

Actum Aquisgrani seliciter.

XXXII.

- \* Pabst Sylvester II. wurde, nach ber mahrscheinlichsen Meinung, den 2. April 998. erwählt; das dritte Jahr seiner Regierung fallt also ins Jahr 1000: auf diesen Fall ift die angegebene Indiction falsch, und muß Indict. XIII. sepn.
- \*\* Kaiser Konrad II. bestätigte im J. 1033. bem Abt Wino von Helmershausen dieses Privilegium beinah mit den nemlichen Worten, nur daß damals das Kloster in Comitatu Bennonis Comitis lag, und diese Bestätigung hat Schaten. Annal, Paterb. T. I. p. 492 abdrucken laffen,
- \*\*\* Die Reichsftabt Portmund.

#### XXXII.

Raiser Henrich II. schenkt bas Domanialguth Gerau, im Oberrheingau, an bas Bisthum Worms. \*

d. 18. Aug. 1002.

In nomine sanste & individue trinitaris. Heinricus divina savente elementia Rex. Notum sit omnibus sidelibus nostris, tam præsentibus quam suturis; qualiter nos ob interventum & peticionem dilectic nostrio contestalis Caniguado, & Willigist venerabilis Mogontiensis Archiepiscopi, nec non Heinrici Wirciburgensis antistitis, quandam nostro proprietatis curtem, nomine Geraha, in pago qui vocatur superior Rinihgouve & in comitatu N. Comitis, cum omnibus ad candem curtem juste & legaliter pertinentibus, mobilibus & immobilibus, quæstitis & inquirendis, areis, ædisciis, terris cultis & incultis, pratis, pascuis, viis & inviis, exitibus & reditibus, campis, silvis, venationibus, molendinis, aquis aquarumque decursibus, ac ceteris, quæ quolibet modo vocari possunt, appenditiis, ecclesse sansti Petri principis Apostolorum, videlicet intra Wermatiæ civitatis murum constructæ, ejusque provisori ac restori, scilicet Burchardo pontisci, ad integrum donavimus. Et ut hæc nostre traditionis austoritas stabilis sirma & inconvulsa permaneat, hanc præcepti nostri paginam inde constriptam, manu propria roborantes, sigilli nostri impressione insigniri justimus.

Egilbertus Cancellarius ad vicem Willigifi Archicapellani recognovi.

Data XV. Kal. Septembris Anno incarnationis Dominicæ M. II. Anno vero Domini Heinrici regnantis I. Indictione XV.

Aftum Duitburg feliciter. Amen. \*\*

XXXIII.

- \* 36 hole diese, die Obergraficaft Kapenelenkogen betreffende, Urkunde, die ich der Gute bes berühmten hrn hofr. Lamei zu banken habe, hier noch nach, weil sie mir bei der Herausgabe bes ersten Theils fehlte. Sie ift aus bem bekannten Chartulario Wormationstigenommen, aus dem schon Schoid in Oriz. Guelf. T. IV. so schone Urkunden hat abdrucken laffen.
- \*\* Unter eben dem Jahr 1002. meldet ein Heresseldischer Urfundenertract: Henricus II. Rex Reginaldo Abbati in Mimeleiben privilegium concedit, ut illud monasterium eodem jure ac stabilitate utatur, qua utuntur cetera loca sui juris. Fuldensis, Corbeiensis & Augensis, cum libero jure eligendi aut deponendi suos Abbates.

#### XXXIII.

K. Henrich II. bestätigt dem Kloster Helmershausen seine Privilegien.
d. 7. Mai 1003.

In nomine sance & individue trinitatis. Heuricus divina favente clementia Rex. Notum sit omnibus fidelibus nostris presentibus scilicet & suturis, qualiter nos simplicibus Hauli Abbatis precibus pro divino amore condescendentes quoddam fancti falvatoris monafierium in loco Helmundeshufun dicto, in Comitatu vero Dudiconis & in Pago Augura fitum, cui idem Abbas prefidere videtur, in noftrum mundiburdium & regie immunitatis tuitionem fuscepimus, statuentes & per hoc - - Monachis ipfius loci talem deinceps legem, qualem Corbeia - - Monafierraque pui lica videntur habere, ita, ut nec idem monasterium, nec terra ejus, nec homines in ea residentes. aliquod feculare fervitium in perpetuum alio inviti five coasti perfoivant. Omnia vero, que aliqua fidelium oblatione, five dono aut voto, impi collecta fuerint, sub eadem libertate Abbati Monachis. que ejusdem loci, remota omnium personarum contradictione, deserviant. Habeant etiam licentiam eligendi fici Advocatum, quem fins monafteriique ufilms utilem effe perfpexerint, hoc per noftram manus tenentiam superaddito, ut nullus sive Comes, seu aliqua hominum magna seu parva persona, in jam dilo monasterio, sive in omnibus, que ad illud pertinent, placiture, parasredos aut aliquam publicam functionem exigere prefumat, nullumque in eis domicus fine Abbatis aut congregationis aftenfu manfionaticum habere prefumat. Et ut hoc noftra regalis auftoritas nune & in futuro firmior permaneat, hanc paginam manu propria roborantes figillare justimus.

Egilbertus Cancellarius vice B'illikisi Archiepiscopi recognovit.

Data Nouas Maii, Anno Dominica Incarn. 31. 111. Ind. at. I. Annovero Dni Henrici Regis I. Astum Merfeburgk. \*

## XXXIV.

R. Henrich II. schenkt bem Rlofter Selmershaufen bas unbenannte Pradium eines gewissen Adelgers.

b. 30. Jan. 1007.

In nomine l'aiste & individue trinitatis. Henricus divina elementia Rox. Si Feelefias Dei alicujus rei dono ampliticare vel meliorare studuerimus, hoc noi is produturum esse minime dubitamus.

\* Unter eben bent Johr 1003, führt ein Herffeldischer Urfundenertract an: Henriei Imp. contributio teinm Capellarum Alesteet, Otterhifen & Riedfiert, cum decimationibus in Frisoneveld & Hosfiga, quas Regindardus Halberstadensts Episcopus Ecclosice Hersteldenst abitulerat; item sotta ost donatio Henrici de soresto Obelauben & Mildenbach. Bergl. oben Beil. 11. not. und Beil. XXV.

a promote

tamus. Quapropter noscat omnium sidelium nostrorum præsentium videlicet ac suturorum industria, qualiter nos interventu Brunonis dilestissimi Augustensis Episcopi fratris videlicet nostri, nostreque animæ remedio, totum predium, cum samilia utriusque sexus in codem predio residente, quod hereditario jure ab Adilgero beate memorie Presbitero nostre reguli potesti ti successit, sito in viculis, in Comitatu vero Hermanni Comitis, Cenobio & monasterio in honore sansti l'etri Apostolorum principis constructo ac dedicato in loco Helmwardes inform nominato, hac nostra perpetua i atque reguli pagina, cum omnibus ejus pertinentiis, ca videlicet ratione concedimus, ut nu la regui nostri persona presatum Cenobium ejusque Abbates sive Restores inquietare vel molestare audeat. Et ut hec nostre denationis pagina stabitis & inconvulsa permaneat omni tempore, hoc preceptum inde conscriptum manu propria corroborantes sigilli nostri impressione insigniri justimus.

Signum Domini Henriei Regis invistissimi.

Everhardus Cancellarius vice Willigifi Archiepiscopi recognovit,

Data III. Kal. Febr. Anno Dominice incarnationis millesimo VII. India. III. Anno Domini Henrici secundi regnantis V.

Actum Mulinbufen feliciter. Amen. \*

XXXV.

\* Eben dieser Kaiser Henrich II. schenkte im J. 2013, der Abrei Herefeld ein beneficium in Sualmanaha, einem ausgegangnen Ort bei Schip in der Wetterau (f. Schann, Tradit. Fuld. n. 626, p. 262, Buchon, p. 375, 380) Jin J. 2015, übertrug er dem Herefeldischen Abt Arneld das reiche Kloster Memleben an der Unftrut, wollder die Urf. in Moniment, Hass. Coll. III. p. 250 vellstandig abgedruckt nerden. In oben dem J. vertauschte er mit dem Abt Arnold ein practium in villa Retossate (Riedfiett, über Sangerhausen) gegen sex mansus in villa Bano in Pago Residente (einweder Altenbaun oder Arrebaum bei Cassel), und bestätigte in einer andern Urfunde einen zwischen dem Besthum Bamberg und der Arrei Hereiche gertressen Tausch, wie ein Herefiellischer Urfundentalt fagt, super quaturer Curtibus in Storzenhaimh (Stockheim im Wereda, im Bambera,), Wundelenbusen, Wereda, (Werda im Kanton Rheinverra, oder Teerda, im Bambera,), & Wurch (vielleicht Worgau, zwei Meilen von Bamberg); & duodus prachis in Wanfreden, Ludenfridenbusen (vielleicht Lend, roedeschausen, der vermalige Nomen des beutigen Jesbergs in Riederhoffen 20.); ertheilt serner nech in eben dem Jahr der Abereit eine Urfunde über den Zehenden in Mussendorf, und im J. 1024, eine andre super kuldensem & Hersteldensem sanitiam.

Im I 1016. idenfte R. henrich bas Derf Herolehusen ober herleshaufen, A. Contra, an bas Alester Rauffungen.

Unterm J. 2028. moltet ein hersfeldischer Urfundenertraft: Quidom nomine Hageno Archiepiscopo Meguntino donat prædiem in vollis Nonburger ih & Altenfelt (vermuthlich Neuenrode bei Eschwege, und Altenfelt in dem Cassel. Amt Sontra.)

#### XXXV.

Erzb. Luitpold von Mainz vergleicht sich mit bem Abt Meginher von Herd= feld über Synodalstreitigkeiten und einige in Anspruch genom=

mene Rirchen und Behenden. \*

d. 27. Aug. 1057.

n nomine patris & filii & spiritus sancti. Sit pax & gaudium omnibus pacem & veritatem difigentibus, conversio & correctio veritati & justitiæ obnitentibus. Quomodo rerum & eventium multis modis variatur inequalitas, & de inflabilitate semper est suspetta posteritas, ideirco quod mo. dernis geritur temporibus pradenti confilio est agitandum, & ut inconvulsum ratumque permaneat firma & nodofa est adftipulatione roborandum. Ilujus rei gratia ego Luipoldus divina miserante gratia Moguntine fedis Archiepiscopus hujus testamenti cautionem notum volo fieri tam modernis quam posteris, tributo mortalis vitæ abnoxiis, qualiter consensu & autoritate Serenissimi Regis nostri Henrici quarti, contilio etiam & affenfu fidelium nofiforum, tam Clericorum quam Laicorum, comprobavimus & fascepinus petitiones viri venerabilis Meginberi At batis Herisfeld.ng: Ecclefia inter proleffores & rectores cenobialis vite autoritate dignifilmi, quibus d poscebat, ut liceret ei bonis fuis recompensare & pacificare omnes proclamationes Synodales, quas Chorales Episcopi \*\* & Advocati nostri habebant super terminos & decimas ad suam Ecclesiam pertmentes. Nos autem Chrifiiaux pacis amplectentes quietem, affenfum, ut pradictum eft, ejus præbuimus petitionibus, ita dumtaxat, si ita vellet recomponfare, nt utrique parti videretur æquabile. Habitis vero plur bus hine inde confiliis, tandem in hoe confentmus in unum, qued ipfe tradidit per manum Advecati fui Udonis, ecclesiæ fancti Martini Moguntiæ quicquid Hesveldensis Ecclesia habuit in villa Emlohun & in Lindonhovon, & in Scornecheim war Ecclefiam, & quicquid ibi habebat, cum mancipiis & emuitus que illuc afgiciantur, exceptis duoius Clericis, quorum unus dicitur Razman, alter Wolmari; tradidit etiam unun mansum in Buodenheim "seek. Praciica ergo loca confirmavit Ecclesia nofræ eodem jure & eadem tege, qua Ecclesia sua habuit, in silvis, in agris, in pascuis, in aquis, cum mancipiis, & omnibus appenditiis & utilitatibus, co videlicet patto & tenore, ut his bonis fit

<sup>\*</sup> Ein Ertraft diefer Urfunde, mit Austaffung ber Namen ber Orte, und der Zeugen, fieht in hopps Abhandt. von ben Seff. Berichten Th. I. Beil. I.

<sup>\*\*</sup> Der angeführte Extraft liefet Chorepiscopi.

Ans Die Dorfer Bechloch und Schorne beim liegen in der Pfalg, unweir Oppenheim und Algen. In eben diefer Gegend muß auch Liurenhofen voer Leutenhofen gu suchen fepn.

<sup>\*\*\*</sup> Das Maingifde Dorf Bodenheim, über den vorigen, am Rhein.

recompensatum & perpetualiter pacificatum quicquid nos & Chor: episcopi & Advocati nostri fv. nodaliter linbehamus proclamare \* super decimas & terminos Ecclesiarum in locis que ita nominantur: Loui abe, Ocerato, Grabenowa, Gruofe, & ut terminatum fit litigium, quod erat inter Ecclefiam de Otera's & Haitil'ale ", & ut nos recomponfemus quad Comes Hermannus, & cjus cohe. redes & fuccessores, juste proclamandum habebant super Ecclesiam de Heidellahe, & ut de cetero perpetualiter terminate fint omnes synodales proclamationes, quas nos & Chor: episcopi & Advocati nostri hactenus habebanius super omnes decimas, quas Herveldensis Ecclesia habet in regione Francorum: & ut ratum firmumque fit concambium de Widenrode \*\*\*, quam villam pracepto no. ftro tradidit Hereveldenfi Ecclefiæ Advocatus Ecclefiæ noftræ Sigeiads. Pro quo concambio fuscepit idem Sizebodo in proprietatem Ecclesiæ nostræ Ecclesiam de Scornesbeim cum omuntus, quæ in ca. dem villa & illuc afpicientia habebat Herveldenfis Ecclefia. Ut autem rata fit recompensatio prædiftarum decimarum & concambium prediorum perpetuo temporum processa apud omnes Moguntinæ Sedis Archiepiscopos & corum Advocatos, & apud omnes Herveldenfes Albates, corumque defenfores, decrevinus communi affentu pattiones noftras, primum, ut oportet, Ecclefialtica, dein ingeuna Francorum le e taxatas & firmatas opicibus annotari, & firma tellamenti cautione roborari, subinde inferibi Advocatos traditores & telles, & fie demum adhibitis omnibus quæ flabilem firmitatem polfunt præftare, & mutationem deviture, fignari precepimus Sigila noftri impressione. Si quis ve-70 Successorum utriusque partis que nunc acta & pacta sunt inter nos attemptare presumserit, aut zevellere temptaverit, violatam Ecclefiæ pacem gehennalitus incendiis luat, & quod repetit nequaquam outineat, sed traditio & pastio nostra stabilis perpetuo maneat & fixa, legitima autorum. traditorum, & testium stipulatione subnixa, quorum signa & nomina subter videntur afferipta. Primus autor & firmator & tellator hujus pattionis & tellamenti Ego Liupoltus Dei gratia Moguntinæ Sedis Archiepiscopus, dein Dominus Abbas Meginberus Herveldenfis Ecclefize. Testes vero hi funt :

Embricho Archipræpositus.

Hildelinus Camerarius.

Bernbartus Chor: episcopus.

Arnoleus Chor: episcopus.

Rezo, Humberheus, Diemo, Diedolfus, Geroldur,

Laisi

- proclamare ift hier fo viel, ale vendicare, repetere, Unspruch machen. V. du Fresne, Eben biefes gilt ven dem vorhergehenden proclamatio.
- Das Solmfische Stadigen Laubach, in der Wetterau, und die heffische Dorfer, Otterau, Ummt Reufirchen, Grebenau, A. Meljungen, Grußen, A. Rofenthal, Feidelbach, A. Allefeld.
- \*\*\* Das heff. Dorf Witterode, ober Beiterode, A. Rotenburg.

#### Urfunbenbuch.

#### Laici telles hi sunt:

Sigibodo urbis Comes.

Udo Advocatus Abliatis,

Gerlabe, Willihelm, Diedo, Cuno, Folemar, Meingoz, Babo, Willihelm, Sigewere, Sigefrit, Adeberbeus, Bubo, Adelbrabt, Sigebodo, Udalric, Heinric, Heriman, Eberhart, Heriman, Wortwin, Godefrit, Engelbrabt.

Afta funt hac publice apud Megentiam, pracepto Sereniffimi Regis Henrici quarti, & confenfu vene, abilis Arc'inepiscopi Lingelli & Domini Abbatis Meginheri, Anno ab incarnatione Domini MLVII, Indift, X. VI. Kal. Sept. regnante eodem Sereniffimo Rege Henrico quarto, Anno primo Regni ejus.

#### XXXVI.

Abt Ruthard von Hersfeld bringt bas Schwarzburgische Dorf Sitidendorf an sich.

1059 - 1072.

Monasterii Herveldensis curtim quandam Sibichindorss, qued ego Ruthardus indignus Abbas monasterii Herveldensis curtim quandam Sibichindorss acquisivi a Gerbardo fratruele meo, quam & per manus Advocati & tutoris sui Linthardi, fratris mei, tradidit ad altare S. Wigherti traditione legitima tenendam & possidendam in perpetuum. Sed idem Linthardus usum frustuarium supradistæ curtis quandau viveret a Gerhardo sibi antea acquiserat. Unde ego timens, ne qua contentio sieret ex ea re postmodum, esseci apud eum, ut hunc ipsum usustuarium ex toto nebis remitteret & condonaret, ea scilicet pastione constituta & utrinque approbata, ut ei per singulos annos, quamdiu in hac vita superstes suerit, unam Crusinam, quam vulgariter dicunt Grawam, dare debeam ego, vel quicunque Deo volente meus successor suerit; & hoc semper in sestivitate S. Wigherthi persolvatur a modo & quamdiu ipse supervixerit. Urque hac traditio & constitutio rata maneat atque inconvulsi, cartulam nostram exinde conscriptam sigilii nostri impressione signamus & corroboramus. Henc autem traditionem viderunt & audierunt testes, qui saber ascripti sunt: Udo Accessus, Megenfred Comes, Sizo Comes, Reginwere & silius ejus Gedebolt, Alewic, Rimis, Sindolt, Folchart, Ecbraht, Gozmar, Diedo, Folcbraht, & alii quam plures servilis & ingenuæ conditionis, \*\*

XXXVII.

<sup>\*</sup> Sittidgendorf, im Comariburg , Rubolft. Umt Ralbra.

<sup>\*\*</sup> Die Urfunde hat fein Datum: Abe Ruthard aber, der fie auffiellt, funde der Abiei von 1059-1072 por.

#### XXXVII.

Ubt Hartwich von Herefeld bringt von einem gewiffen Sigebobo bas Prabium Bierbach, gegen bie lebenstängliche Rugung ber Dorfer Eltmanshausen und Niddem geshausen, an sich.

#### 1073.

n nomine Domini. Ego Hartwigus Dei gratia Hervellinfis Cenobii Abbas nomm facio omnibus Christianæ fidei cultoribus, tam præfentibus feilicet quam futuris, quomodo quidam ingenuus homo, nomine Sigebolus, multis apud me outhuit precibus, a internes ei jam pro four date quietem ampleftendi concederem, quamdiu viveret, in ufum & fublidium vitæ fine duo noftri juris loca Nidiwizerbufun atque Fitwing buf in \*, & ipfe vicilim nobes tripneret in perpetuum feum quoddam prædium quod vocatur Vierbeche \*\* ad centum manfos in Pago Germaremarea & in Comitatu Ruzgeri Comitis, cum mancipiis utriusque fexus, cunftisque pertinentiis, terris videlicet, cultis & incultis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumque decurfibus, five molendinis, viis & inviis, exitibus & reditibus, quafitis vel inquirendis, feu cum emmitus que dici vel nommari pofiunt utilitatibus. Sed ego Hartwigus Abbas ad ftabilitatem hajus rei fufficere non credens, quod ille cum juramento firmavit in Ecclesia Herveldensi super altare S. Wignerti feria quinta, qua tune erat X. Kal. Novemb., se liberam habere potestatem hujus traditionis. Propter hoc ego seci conventum fieri in foresto Vierbeche sub prasfentia Ruggeri Comitit, ibique iterum juravit cum XII, sua conditionis hominibus, quod ipfe liber & ingenius liberam haberet potestatem tradeads fugradictum prædium cuicunque vellet. & ut nullus ex fuis heredibus politica jutim prociamationem vel quærimoniam inde habere puffet. Ad hac Ruggerus Comes cum fratre suo Eberbardo consensit, fianul & plurima que tune aderat multitudo confensit. Tum vero, ficuti utrinque decretum atque firmatum oft, supradistas Sigebodo totius sue circa iliud prædium proprietatis jure se exuit & penitus at dicavit.

Im J. 1085, ertheilte A Henrich IV. ber Abrei ein Privilegium über iehn monds in Hobenburgk, ober ber Stadt Homberg in Heffen; im J. 1071, einen Schenfungebrief in Unsehung ber villa Martinefeld in Pago Germaromaria, worunter das Dorf Mertenfeld, ouf bem Sichsfeld, unweit Gerligensiadt, zu verstehn ift. Nach einer aubern Urfunde von eben dem J. 1071, wird die Ecclesia in Nyhorser, ober Meubaus, in dem davon benannten Coburgischen Ant, der Abrei Herbfeld zuerkannt.

- \* Die half Di-fer Elemanshausen und Modemighaufen, eine Stunde von Eichmege, im Gericht Bilftein.
- \*\* Das Stuffen Pierbach entsprinat auf bem Meisner, im Gericht Bilfiein, und gab somibli bem folgenden Bold, als proche den Namen. Die Grenzbeschung bes leziern kemmt unten Beil. XLL unterm J. 1096, por.

cavit, & sie contulit inde in ea quæ pro co ad concambum acceperat loca, quæ & annum unum ac sere dimidium pessedit quancha vixit. Atque ego Hartwigus Abbas jure datum & jure acceptum illud prædium ex tuno possedi absque cumi contradictione tot tantisque testibus suæ sidei interpositione confirmantibus hanc tradictionem juste ac legitime sactam esse. Testes autem sunt isti: Ruggerus Comes & frater ejus Everhard, Erdag & frater ejus Rubrathet, Johannes siius ejus, Brunwart, Eltwin, Diedo, Ludeger, Meinwart, Rudewart, Welthere, Bodo, Hiltwart, Herman, Cossan, Ebo, & alii plurimi, quos longum est hic describi. Et ut tutior esset apud posteros atque siemior hæc ipsa tradicio, ex his isti juraverunt sicuti eis justitiæ & veritatis erat certa cognitio: Hiltwart & Diedo de Neddere, Herman, Rubrath, Eltwin, Brunwart, Bodo, Meginwart, Cristan, Rudewart, Ebo. Ipse Sigebodo erat XIImus ab omni infamia quamdiu vixit liber, sicuti nobilitate præclarus. Hanc conscriptionem ego Hartwigus Abbas sieri ideo præcepi, & insigniri signaculo Santti Wigherti, ut sciant præsentes & suturi, quomedo & sub quibus testibus hæc traditio sasta sit, & quod cum diabolo & angelis ejus in ignem æternum domnandus sit quisquis hæc insringere tentaverit. Anno ab incarnatione Domini, MLXXIII.

Asta sunt hac temporibus Henrici quarti Regis, cujus etiam autoritate sirmata sunt hac & tradita ad manus Meginfridi Comitis.

### XXXVIII.

Erzb. Siegfried von Mainz stiftet das Kloster Hasungen in Niederhessen.

In nomine sancte & individue trinitatis. Sizesvidus divina dispensante elementia Megonticuste Archiepicopus. Convenit episcopali ordini curam sibi subjestis & sollicitadinem impendere & que singulis expediant providere. Unde cunstis Cristi sidelibus presentibus & suturis notum esse volumus de loco qui vocatur Husungun, ubi sanctus Heimeradus requiescit, qualem invenimus, qualem secimus, vel qualem reliquimus. Presatus itaque locus cum in multa veneratione, meritis sancti Heimeradi per quem inibi multa Deus miracula operatur commendantibus, tam a summis quam ab inserioribus kaberetur, & non solum ab hac ejus provintia, sed tocius regui de sinibus cum largissimis oblationibus & elemosinis frequentaretur tam nostris quam predecessorum nostrorum temporibus, omnis illa sidelium devota oblatio questuosis secularium sumptibus serviebat, nec quisquam pro deserentibus debitas domino supplicationes exsolvebat. Quod tandem periculum nostrum divina inspirante elementia recognoscentes, & suturi pro hoc examinis supplicia metuentes, ex propriis presatorumque Dei sidelium oblationibus in honore sancti Petri principis Apostolorum anno dominice incarnationis Miliesmo LXXIV. Preposituram constituimus, in qua prelabilis vite canonicos instituimus,

tuimus, ut divinis ibi laudibus insisterent, & tam pro totius ecclesie statu, quam pro his, quorum elemosinas acciperent. Domino supplicarent. Quibus, cum proprietates privatas respuerent & communis vite paupertate contenti essent, quasdam nostri juris possessiones & decimas, ut subsistere possent, tradendo concessimus, quas etiam subternotare curavimus. Vineam novalem in Rusthenerbeim. Benesicium Gumberti cujusdam militis nostri, quod X. talenta persolvit. Curticulum nostram Hasungun cum omnibus appendiciis suis. Æcclesias quoque Scuzzeberch, Hasungun, Ælcheine \*, cum omnibus ad easdem pertinentibus, & decimationes super omnia rura noviter cuita vel colenda, que sub Comitura Mathenun retinentur &c. \*\*

#### XXXIX.

Abt Hartwig bringt von Irmengard, der Wittwe eines gewissen Sigebobo, ein Guth in dem heff. Dorf Ober = oder Niederhone, gegen eine lebenslängliche Abgift, an sich. \*\*\*

b. 27. Jul. 1075.

artwigus Dei gratia Herveldensis Abbas. Quoniam generatio præterit & generatio advenit, inde notum sacio tam præsentibus quam suturis de pastione quæ sasta est super prædio cujusdam Lemingarde nobilis prosapiæ, quod est in Honide \*\*\*\*, quæ illud primo quidem per legatos suos, deinde per semet ipsam, devovit se daturam esse ad Herveldensem Ecclesiam, ea scilicet vicissitudine, ut sibi mutuo aliquid redderetur ad tempus vitæ suæ in subsidium de bonis ipsius, cujus dispens

- \* Schügeberg, ein ausgegangnes Dorf in dem Cassel. Umt Wolfshagen, Burghasungen und Ehlen, beide in ber Bogtet hasungen, Umt Uhne. Bon bem Landgericht zu Maden ift im Text umftandlich gehandelt worden.
- \*\* Diefer Copie ficht beigeschrieben, bag fie aus bem Original genommen worden: fie ubers geht aber bie Schlufformeln.
- \*\*\* Diese Urkunde sieht schen in Scheids Machrichten vom hoben und niedern Moel in Toutschland S. 173: ich nuß aber hier von meinem Grundsaz, keine bereits gedruckte Ur. kunden zu wiederholen, abgehn, weil die Beil. XXXVII. und XLI. unmittelbar damit zusams menhängen, und von dem Mann, so wie die gegenwartige von dessen Frau, handeln. Beibe Abschriften weichen nur in Kleinigseiten von einander ab; doch nennt die Scheid ische den Wald, worin das Gericht gehalten werden, irrig Visbeche, statt Virbeche.
- andern aus einer Urfunde in Kuchenb. Anal. Half, Col. IX. p. 149 erhellt, wo es mifchen andern in diefer Gegend gelegnen Orten fieht.

dispensatio jam credita est Ecclesia. Tum ego, fasta hine cum amicis & familiaribus meis consulta deliberatione, nolui inconfulte quicquam inde agere, sed ut imposterum nostra pastio rata atque inconvulfa permaneret, & absque omni justa contradictione, attuli hanc causam ad judicium Ruggeri Comitis & Advocati trastandam coram multitudine tam judicum quam testium. Ubi Dietmaro quidem Sabadvocato pro eadem Irmingarda loquente & firenue pro ea agente, aderant quoque testes gestarum rerum dicentes, quoniam Senior Sigebolo ingenuus quidem homo sui nominis filio traderet \* memoratum prædium, ut jam nupturus pro dote illud eidem sponsæ, compari suæ, do: paret in perpetuum, quod & ish testes ita factum effe probaverunt, & firmaverunt per juris jurandi testimonium. Quorum nomina hac funt: Hiltwart & Heriman de Neddere, Criftian de Albungun, Dielo de Francwardeshusen, Folcolt de Honide, Eltwin de Virbeche, Brunwart de Rudolferdorf: quorum testimonio comprobato ab omni concilio, quoniam defunsti fuerant socer & maritus, hoc quoque judicatum est communi omnium fententia, quod ipsum dotale prædium suum posset illa dare cuicunque vellet libera potestate. Quibus ita gestis ego Hartwigus Abbas ipsum prædium tradente ca suscepi per manus Udonis Comitis & Advocati Ecclesia Herveldensis, & ipsa recepit a nobis in proprium XV. libras argenti de thesauro ipsius nostræ Ecclesiæ, sed & XII. litos nostræ familiæ ad tempus tantum v.tæ fuæ. Hac mutua traditio facta est anno ab incarnatione Domini MLXXV. VI. Kal. Aug. regnante Heinrico Rege quarto. Hujus rei testes sunt qui in soresto Firbechæ præsentes assuerunt:

Udo Comes Herveldensis Advocatus.

Rugger Comes & Advocatus atque frater ejus Eberharens.

Dietmar Subadvocatus.

Erdag de Waffenhufun & frater ejus Rubbraht.

Hiltwart & Heriman de Neddere.

Meginwart & Dido & Reginger de Francwardeshufun.

Christian & Wannunt de Albungua,

Folcolt & Burchart de Honide.

Eltwin de Virbeche.

Brunwart de Rudolfesdorf.

Bodo de Adeleurode.

XL.

Die Cocibische Abidrift ließt hier: jam tradiderat ante fatum prædium. - Gie ließt ferner Hereifeldenfie Ecclesia, nicht, wie bie meinige, Herveldenfie.

## XL.

Der Abtei Herefeld wird, zu ben Zeiten des Abt Hartwigs und bes herefeldischen Bogte Udo, eine Leibeigne geschenkt.

## ums J. 1075.

noniam generatio præterit & generatio advenit, stabilitatis gratia notum esse volumus omnibus servine cupientibus causam pauperum & egenorum, quomodo quidam homo de samilia S. Wigberti, nomine Fizo, unicam habens sitiam, nomine Meginturgam, quæ cuidam Burcsuinde de Eskeperoderen dominio subjacebat; sed ne in ipso servitutis vinculo perpetuo permaneret, pretio dato emit eam & ad Altare S. Wigberti tradidit illam, ca scilicet pastione, ut tam ipsa, quam omnis ex ea genitus vel generandus sexus, tres denarios persolvat ad idem altare, & post mortem ipsius, vel ex ea geniti sexus, de substantia soeminæ ad jus altaris pertineat. Fasta est autem hæc traditio temporibus Hartwigi Abbatis, & Udonis Advocati, & Bezeline Cuttodis. Testes igitur, qui præsentes suerunt, hi sunt: Abbacho, Raggoz, Rettmann, Helit, Adelmann, & alii plures.

## XLI.

Gerichtliche Verhandlung über bes hersfelbischen St. Peterklofters recht= maßigen Besig bes Pradiums Vierbach.

## d. 10. Jul. 1095.

L'acta traditione prædit illius de Virbeche, sicut invenitur in descriptionibus Hertwigi Abbatis, contigit temporibus sui Successoris Frederici Abbatis, ut idem prædium alii quidam invaderent publicarent, agente avaritia, quæ est simulacrorum servitus, & sub occasione, qua id regiæ potestati assignaverunt, suam inde utilitatem quærere conati sunt. Quod certe sastum est absque præcepto Imperatoris Henrici, simul & absque illius scientia, qui tunc certe erat in Italia. Sed laborantibus inde plurimum, Friderici Abbatis instantia, simul & Mezinfridi Comitis industria, ereptum est ipsum prædium de manibus violentorum, præsidente Ers: Comite in soresto Virbechæ ad hujus rei iudicium, qui tunc loco tutoris vicem agebat parvuli silii Ruzzeri Comitis ac suæ Sororis. Ergo Meginfrit Comes, qui in superiori etiam actione descriptus est, assumtis secum plus quam XII. testibus, scilicet XVI. ingenuæ conditionis hominibus, juravit illud prædium in Virbeche tam certo tamque legitimo jure per omnem modum ad Hersveldensem Ecclesiam traditum esse, ut nulla omnino persona, neque aliquis etiam ex heredibus ejus, qui illud tradiderat, dictus Sigebodo, justam inde proclamatuonem vel repetitionem deberet habere. Sic probata, sic iterum consirmata est hæc traditio,

ca scilicet sasta pastione, ut ipsum prædium, sicut hastenus secerat, pertineret ad usus fratrum, qui sunt in mente S. Petri, utpote adquisitum concambialiter per loca ipsius Monasterii, quæ dicuntur Nederwizzesbusan & Eltwine busan \*. Hi autem sunt, qui super hac iterum traditione juraverunt. Primo quidem juravit Mezinfridus Comes, deinde Heinricus Subadvocatus & frater ejus Rezinbartus. Post hos juraverunt Mezinwart, Elger, Diedo, Wolderihe, Reinger, Bubo, Christan, Hahmunt, Giso, Dieppolt, item Dippolt, Folcolt, Fridehelm. Ego Albewinus tunc temporis Præpositus in monte S. Petri his intersui, & sicut vidi & audivi hæc vere descripsi.

Acta sunt autem hoc anno ab incarnatione Domini MXCV. VI. Idus Julii. Subscripti vero prodii terminatio incipit in monte Virbecha & pertingit usque Nabbah, deinde usque Huibendal, deinde usque Branbeche, deinde item usque Branbeche, deinde usque Osnesbrunnun in campis & silvis, item in Sunnenbrunnun.

## XLII.

Abt Friedrich von Herefelb vertaufcht mit bem Abt Ebbo von Schlüchtern einige Leibeigne.

## D. 24. Mug. 1099.

In nomine sanstæ & indivisium trinitatis. Notum sit tam præsentibus quam suturis, qualiter sasta inter Abatem Herveldensem Fridericum & Abbatem Solitariensem Ebbonem vicaria commutatio quorundam hominum. Trad.dit enim supradictus Ebo, Abbas, per manum Advocati sui Marquardi undecim de samilia S. Marim super altare Domini, ubi jacet corpus S. Wigherti Consessori, cui per manum Advocati sui Gisonis redonavit Abbas Fridericus Herveldensis XII. de samilia S. Wigberhti. Isti sunt qui dati sunt sancto Wigberhto vicaria commutatione optimo jure praccipuorum servientium: Godebolt Clericus, Richolf, Luidolf, Adelbero, Ramvolt, Welger, Dippolt, item Richolf, Heriman, Richheit, Muda, pro quibus redditi sunt isti: Adelbero, Gunzelia, Wolsam, Hildimar, Eppelin, cum silia sua Mechtilt. Hujus rei testes sunt, qui præsentes adstiterunt: Reginhart & Gantherus Præpositi, simulque tota Herveldensis congregatio. Gist Advocatus, Marquart Advocatus, Meginstit Comes, aliique multi nobiles viri. Wigant, Folebraht, Sigebodo, Engelbolt, Wigbodo, Rudhart, Eberhart, Adelbraht. Ex servientibus vero sansti Wigberhti testes sunt isti: Ludeger, Berhdolt, Unewan, Arnolt, Heinrihe, Adelbart, Dietmar, Arnolt, Udalrihe, Emelrich, Widerat, Beringer.

Asta sunt hæc Anno ab incarnatione Domini MXCVIIII. VIIII. Kal. Sept. Indictione VII. regnante Heurico III Imperatore, & regente ipso tempore Wirceburgensem Ecclesiam venerabili viro Emchardo Episcopo, cujus consensu & permissione sasta est hæc traditio.

XLIII.

\* f. vorber Beil, XXXVII.

## XLIII.

Bischof Henrich ju Paderborn schenkt dem Kloster Helmershausen bas Patronatrecht der Kirche zu Deiffel, in dem heutigen Sessischen Umt Trentelburg.

## b. 14. Sept. 1100.

Henricus - - sanste Paderbornensis Ecclesie Episcopus notum esse volumus tam suturis quam prefentibus cunstis Ecclesie Christi sidelibus, nos penitencia peccatorum nostrorum & spe suture retributionis ductos sanste que in Helmwardesbusenn est Ecclesie, in honore Domini salvatoris nec non &
beatissimi Appostolorum principis Petri constructe, Ecclesiam que est in villa Desli nuncupata rogata
atque consensu clem sancte Paterbornensis Ecclesie contulisse, & jure perpetuo cum omnibus appendiciis,
id est decimis, agris cultis & incultis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, piscacionibus,
silvis, & cunstis redditibus, in proprietatem contulisse & Dat. XVIII. Kal. Sept. Anno MC.

# XLIV.

Ein gewiffer Winnolt, ein herbfeldischer Dienstmann, befreit seine Frau und Tochter von der Dienstmannschaft Graf Friedrichs von Arnsberg, und versezt sie in die der Abtei herbfeld.

#### X X 0 5.

Priæpe animus humanus a se per diversa rapitur, ut tardante ingenio sacile oblivio rei gestæ concrescat, atque ingeniosis plerisque per neglestum res nota abolescat, nisi scripturæ testimonio roboretur, & sic ad memoriam revocetur. Igitur notum esse cupimus omnibus sacro - sanstæ sidei & individuæ trinitatis cultoribus tam suturis quam præsentibus, quod moderno hoc gestum est tempore. Quidam patersamilias Vinnolt nomine de Dagebolderbusan ex servientibus sansti Wigberhti in Herveldia quandam sæminum, nomine Vizecham, ex pietate Friderici Comitis de Arnesberge in matrimonium jure legitimo dunerat, ex qua duas silias Eilicham & Hazecham genuerat: quarum speciositati pater condolens, & insaustæ oppositionis titulum præcavens, ne alius, quam ipse, subderentur jugo dominii, sapienti usus consilio, consulentibus & saventibus amicis & cognatis suis, tandem in se, ad quem solum res ipsa spestabat, conversus, prædistum Comitem adiit, & apud cum multo elaboratu cum continua prece plurimoque pretio interjesto vix tandem ægreque obtinuit, quatenus suo consensu cum libera sacultate eandem sæminam cum siliabus genitis & gignendis servitutem supradisti Patroni manciparet, ea videlicet lege, ut ipsa ministeriali jure potiretur, qua ipse

Vinnolt cum cæteris natalibus suis potitus esse videretur. Consummata namque est hæc traditio anno Dominica incarnationis MCV, regnante Domino Henrico Imperatore quarto, temporibusque vonerabilis Reginharti Albatis, & Gifone juniore Advocatiom Herveldia gubernante \*. Prafentata oft autem & fuscepta & confirmata ante altare feti Wigberti Confesioris Christi, cui & oblata est per manum Bernhardi de Hildegereibusun, quem prolocutorem & testem idem Vinnolt cum cateris nobilibus, Hartmanno scilicet de Rimegezesvelde cum filio suo Dudone puero, item Bernharto, Hadeberto de Dakenbrunnen, Follertho de Heckereibufun, item Follertho de Hereboldeshufun perlegerat. Ipfe quoquo Abbas cum Advocato & cum plurima utrarumque partium pracens erat & multa caterva plebis, que ad publicum placitum ipfo die hujus rei gratia, feu pro alio quolibet negotio, confluxerat. Hi omnes firmissima attestatione hanc traditionem ratam atque probatam suo testimonio confirmaverunt, isti quoque ex servientibus S. Wigberthi suo jure astipulando dignam comprobaverunt: Hezekin de Douwelacha, item Hezekin de Viegbrannun, Diderich de Breidinge, Folcbracht de Willigeshufun, Vinnolt, Arnolt, item Arnolt, Ortho & frater ejus Gumbracht, Albuinus de Biberacha & frater ejus Heinrich, Unewan, Almunt & frater ejus Eggebracht, Ermenolt, Berchtold, Erkinbrahe, Liudeger, Gozolt presb: & frater ejus Willehart, Reinbolt, Reginhart, Dietmar, item Dietmar, Eggebrach de Lazbusun, Diermar de Steinaba & fratres ejus, Vinnolt & Friderich, Hezekin, Adelrat, Adelbart de Milfungen, Berchtolt de Gruonbach, Rudolf presb :, Martinus presb :, Sigebodo presb :, Udalrich presb:, item Udalrich presb:, Diderich presb:, Helmolf presb:, Reginwart presb:, Gerolt presb:, Hademar Archipresb:, Rudolf Archipresb:, Bertholt & Arnolt, Clerici. Helit item Helit de Mercato, Gozolt, Heinrich, Cunrat, Bern, Vinnolt, Megiz, Gerolt, Almunt, Udalger, Godescalc. Adelbract, Adelmann, Diderich, Hezekin, & alii quamplures diversæ conditionis viri & parvuli. Ipfam quoque traditionem Abbas cum Advocato tuendam fuscepit, & regio banno auctorizante confolidari & corroborari censuit. Amen.

## XLV.

Kunimund, ein Ablicher, schenkt dem Herdfelbischen Abt Reinhard und bessen Stift alle seine in vielen benannten Dorfern, und in den Grafschaften der Heisischen Grafen Diemo, Rudolph und Werner, gelegne Güther.
ben 30. April und 13. Mai 1107.

In nomine fancte & individue trinitatis. Notum sit tam presentibus quam suturis, quid gestum sit in causa ecclesie Hersveldensis anno ab incarnacione domini MCVII, temporibus Hen-

Tick

<sup>\*</sup> In Soumadere Nadrichten jur Cachsichen, befondere Gisenachischen Geschichte St. IV. S. 6. not. h. wird eine ungedruckte Urfunde vom J. 1106. aus bem Caffeligen hofe archiv angeführt, worin Giso junior Advocatiam Hersseldie gubernaus porfomme, welches vermuthlich die gegenwärtige sepn sou.

rici Reges V ti & Reginhardi iplius Herveldensis monasterii Abbatis. Quidam nobilis homo Gunimund nomine, cujus pater diftus est Adelbard, tradidit in honorem sanftorum Apostolorum Symonis & Jude pro remedio anime sue patentumque suorum ad altare Dei & ad reliquias santti Wigherti confessoris quicquid habebat de rebus hereditariis & possessionibus suis in Comitatu Diemonis Comitis, in his feilicet locis: in Rodenburg, in Sevenfe, in Rudene, in Aldendorf, in Regenberesbufan , in Farmannesbufun , in Frondorf , in Hogence ; & in Comitatu Rudolfi , in Roccoifesbufun & in Hedtenbufen 4. manfos tantum ficut & in L'uzziliba; fimulque in Comitatu Werneri Comitis, quicquid habebat in Wannenbufan, & in Fromerchafan, in Vilmare, item Vilmare, in Gunter bufan, in Rumaresbufun, in Heggeresbufun, & quicquid de fuis jure hereditacio esset, ubicunque suisset, in regno supradicti regis, tam in hominibus quam in ceteris utilitatibus, in terris, in aquis, in silvis, in edificiis, in capellis, Servis & ancillis, campis, vineis, pratis, pascuis, exitubus & relitibus, viis & inviis, aquis, aquarumque decurfil us, molis, molendinis, pifrationibus, venationibus, cum omnibus rebus mobilibus & immobilibus, cum omnibus appenditiis vel pertinentiis quæ a lhuc dici feu nominari possunt, ea inter nos facta pactione, ut nibil omnino præstaretur inde in benesicium humane alicui persone, sed cella ibi sieret ad dei servicium. Ille autem sastus miles Abbatis, recepit ab eo in beneficium ad decem talenta, habiturus hoc ip e tantum tempore hujus vite prefentis &. ficut conditium est, in uno auno unam de p eciosis pelibus crusinam, in altero autem pelitiam, & post terminume vite in Hervelika sepulturam, & fi aliquis Abbas in prasenti vel in futuro banc pastionem infringat, ipsa quoque tradicio irrita fiat. Hujus rei geste II. Cal. Maji testes qui prefentes aderant, de ingenuis hominibus funt isti: Gozmar junior, Adelbertus, Folchraht item Folcbraht, Diderihe & filins ejus Hertwin, Hartmann, Rihwart, Folchart, Adelbraht. Servientes Herveldenfi ecclefie Ludeger, Erkinbraht, Arnolt, Ratwart, & tres fratres eins. Unewan, Folcbraht, Adelhart, Ludeger, Hezechin, Helit, Gozzolt, Hezechin, Reitmann, Arnold, Dietmar, & alii quam plures. Deinde III. Idus Maji fastus est iterum conventus in Maredorf, ipfius Reginbardi Abbatis cum plerisque fratribus fais , & cum Gifone Advocato Herveldeufi , & cum pluribus hominibus ingenuis, Haffie regionis, presente pariter multitudine fertencium ecclesie Herveldenfis. ubi predictus Cunimund eandem fiiam tradicionem confirmavit juramento fuper reliquias fancturum Apoltolorum Symonis & Jude aliorumque plurimorum fauftorum, iterata suorum donatione prædiorum legitima per manum Advocati ipsius Gilonis. Cujus etiam rei testes assuerunt, qui & ipsam tradicionem justam suisse & legitimam fore judicaverunt, G.fo communis predictus Advocatus, Adelbertus & frater ejus Ernestus, & alii quam plurimi de ingenuis hominibus. Folcbertus, item Folcbertus, Didericus & filius ejus, item Folcbertus, Diemo, During, Vinnolt & Vnan frater eius, Gumbertus, Henricus, Didericus, Gumbertus, Bernhard, Hartmann, Godebolt, Wernhard, Dido. Eberhart, Rentwig, Reginbraht, Rugger, Gerolt, Sigefrid, Gerlach, Dudo, Ebbo, Rutwin.

Adelbraht, Gundelahe, Folcbrat, Vastmut, Edelger, Hubbolt. De servientibus Hezechin, item Hezechin, Hunolt, Crast, Adelraht, Eggebraht, Waltoun, Heinrihe, Isenbraht, Reginhere, Dideriche, Arnolt, Ruzelin, Albuin, Adelhart, Ratwart, Ruthart, Wigbraht, Adelhart, Gozolt, Hezechin, Didericus, Willehart.

# XLVI.

# R. Henriche V. Privilegium fur bas Rlofter helmershaufen.

b. 26. Jul. 1107.

n nomine sante & individue trinitatis. Henricus divina savente elementia Romanorum Rex. Notum fieri volumus omnibus Christi nostrorumque sidelibus tam sutunis quam presentibus, qualiter nos causa Dei & pro selici stabilitate regui nostri, & ob æternum remedium animæ nostre, no-Arorumque parentum, immo & pro dilectione clavigeri regni coelorum, & etiam digno interventu & humili petitione nostrorum dilestorum principum, Otronis videlicet Babenbergensium Episcopi, Burchardi Monasteriensis Episcopi, Udonis venerabilis Hildesbemensis Ecclesiæ Pontificis, Lindigere Ducis, Hermanni Comitis, & aliorum multorum nostrorum sidelium, Ecclesia Dei in honore beati Petri principis Apostolorum constructe in loco qui dicitur Helmwardesbusen omnia bona; tam predin quam cætera acquisita nostrorum antecessorum Regum vel Imperatorum temporibus, nostrique tempore, successorumque nostrorum, quamdiu durabit seculum, acquirenda sibi, sine per precarlam. five per emptionem, five per oblationes, vel quolibet alio rationali modo, per hanc preceptalem paginam concessimus, ac jure perpetuo possidenda regia austoritate firmavimus. Dedimus quoque preceptum flabiliter regio more, ut nulla deinceps persona, magna vel parva, cujuscunque sit ordinis vel officii, audeat modo distam Ecclefiam aliqua arte molestare, vel inquietare, vel tributum vel aliquod regale fervitium exigere, fed per omnia & in omnibus ex regali concessione utatur perpetua libertate. Ut autem hujus nostre pietatis concessio ab omnibus credatur, & stabilis & inconvulfa omni avo permaneat, have inde chartam conferiptam & manu propria corroboratam impressione nostri Sigilli insigniri juslimus,

Signum Domini Henrici Imperatoris Romanorum invictissimi.

Albertus Cancellarius vice Moguntinensis Archiepiscopi rogatu Archicapellani recognovit. Datum VII. Kal. Aug. Indist. XIV. Anno ab incarnatione Domini Miliesima CVII. reguante Henrico. quinto Rege Romanorum Anno III., ordinationis ejus IX.

Astum est Gostgrie feliciter in Christo. Amen,

ZLVIL

#### XLVII.

Adelbert von Schauenburg schenkt dem Abt Reinhard von Herbfelb zwei Leibeigne.

#### 1108.

uoniam pulvis est homo, qui tanquam flos soni sic efflorebit, in quo pertransit species & non subsistit; ideirea literis sacta hominum notantur præterita atque præsentia, ut sie innotescat generationi alteri advenienti per annorum tempora labentia. Anno Dominicæ Incarnationis MCVIII. regnante gloriofiffimo Henrico quinto Rege ipsoque tunc expeditionem contra Ungarios agente, temporibus etiam Reginhardi venerabilis Abbatis Herveldensis. Coenobii, & Gisonis Advocati, & Hugonis Signiferi Herveldenfis militiæ, Adelbertus quidam de Scounbourg, vir ingenuus, & Emmicha uxor ejus, filia Dammonis de Willofesbahe, tradiderunt duo mancipia, Reginzam & Liugart, ad altare S. Wigberti Confessoris in Herveldia, ca conditione, ut effent ejusdem juris quod habuit pater corum Adelhardus, qui ingenuus paterno genere, materno extitit inter primos fervientium supradicti Coenobii familiæ. Huic traditioni cum universi qui aderant consensissent, tertio quoque interrogati neone contradixifiet, ficut folet in divinis atque humanis legibus, vinculo pacis est confirmata in nomine Domini, qui est pax vera, ut, si quis eam postea infringere tentaverit, sentiat manum Domini validam, qui facit judicium patientibus injuriam. Ut autem traditio hac corum, qui præfentes fuerunt, roboraretur testimonio, cosdem distinstis naturæ conditionibus annotare dignum duximus, Præsens erat Abbas ejusdem loci Regin., & priores ejus congregationis Hademarus & Martinus. Primi ingenui testes hi sunt: Junior Gozmarus Comes. Adelbertus & filius ejus & patruelis ejus. Herewig de Heienhusun, Burkare de eadem villa, Hareman de Runegozeiseld, Duiring de Haddebrandesdorf, Rubrath de Onolfeshusun, Reginhart de Drygereshusun, Folebraht de Furcun, Folebraht junior & Hartman frater ejus de Heriboldesbusun, Udalrich de Ubdereshusun. Servientes hi sunt: Arnolt de Kirchheim, Ludeger de Ramesbahe, & silii ejus Erkinbraht & Ludger, Unewan de Rundesbusun, Hezechin de Slaha, Reitmann & Golbrabt filius ejus. Helit & fratres ejus, Adelmann, Udelger, Megingoz, Megiz, Gozze.

# XLVIII.

Pabst Paschalis II. nimmt das von Graf Dietmar gestiftete Augustiner Mannskloster Selbold in seinen Schuz.

## b. 16. Det. 1108.

Pascalis Episcopus, servus servorum Dei, dilesto filio Diedmaro, egregio Comiti, salutem & apostolicam benedictionem. Bonis secularium studiis non tantum savere, sed ad hoc eorum [h]

animos inritare debemus, qui pro nostro ostitio eorum faluti prospicimus. Proinde deuotionera tuam, dilecte in Christo fili, Comes Diedmare, spectavimus, qui in ecclesia que fanti Johannis Babtifte dicitur, in loco qui Selbolde vocatur, posita, tam pro uxoris tue defunde anima, quam pro tuorum, & corum qui tui funt, peccatorum remediis, Regulares Cauonicos congregare disponis, quam videlicet ecclesiam per Rabenuldi, religiosi sacerdotis, ministerium beato Petro & sancte ipsius Romane Ecclesie devote ac fideliter obtulisti. Et nos itaque tam eandem ecclesiam, quam congregandos ibi fratres, sub tutelam Apostolice sedis excipientes statuimus, ut congregandi ibidem fratres secundum beati Augustini regulam perpetuo conversentur. Decernimus etiam, ut quascunque posfetliones ipfa ecclesia juste in presentiarum possidet, sive in futurum domino largiente collatione tua seu quorumcunque fidelium, legitime possiderit, sirme semper & integre conserventur, clericorum illic Deo servientium ufibus prosuture. Nulli vero Fpiscoporum, nulli clericorum, nulli Regum, aut Principum, nec tuorum cuilibet fuccessorum, sit facultus, eandem ecclesiam temere perturbare, aut quecunque ipsius sunt vel suerint, quibuslibet occasionibus auserre. Sane ad inditium hujus percepte a Romana Ecclesia libertatis, unum auri nummum per annos singulos ejusdem ecclesie clerici Lateranensi palatio persolvent. Si quis autem, qued abit, hujus decreti tenore cognito temero contraire tentaverit, honoris & offitii sui periculum patiatur, niti presumptionem suam digna fatir. factione correxerit.

Ego Pascalis Catholice Ecclefie Episcopus.

Datum Beneventi per manum Leonis, Romane Ecclesie Dyaconi Cardinalis XVII. Kal. Nov. Indictione prima. Anno Dominice Incarnationis MCVIII. Pontificatus autem Domini Pascaliz secundi Pape Anno X.

## XLIX.

Pabst Paschalis II. bestätigt dem Abt Reinhard von Herefeld die Privilegien seines Stifts, und besonders die Schenkungen Raif. Karls bes Grosen.

## d. 15. April 1111.

Paschalir Episcopus servos servorum Dei dilecto filio in Christo Reginhardo Abbati Herveldensis monasterii ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Sicut injusta poscentibus nullus est tribuendus essestus, sic legitima desiderantium non est disserenda petitio. Ea propter fili in Christo dilectissime, Reginharde, tuis petitionibus annuentes per præsentis privilegii paginam vestro venerabili Herveldensi monasterio confirmamus quecunque ad idem monasterium legitimis sidelium donationibus pertinere noscuntur. Inter quæ singulariter religiosi Imperatoris Careli testamentum, quod vestro monasterio delegavit, ratum manere sancimus. Illas etiam decimationes,

quas ab antiquis temporibus idem monasterium possidet, & quæ prædecessorum nostrorum Apostolicæ Sedis Pontificum privilegiis vestris prædecessoribus concessæ sunt, nos quoque præsentis decreti autoritate concedimus. Quacunque etiam imposterum concessione Pontisicum, liberalitate Principum vel oblatione fidelium juste atque canonice poterit adipisci, sirma tibi tuisque successoribus & illibata permaneant. Decernimus itaque, ut nulli omnino hominum liceat idem monasterium temere perturbare aut ejus possessiones auserre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis vexationibus fatigare, fed omnia integra conserventur, eorum, pro quorum sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte te nunc ejus loci Abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia præponatur, nisi quem fratres communi consensu, vel fratrum pars confilii sanioris, secundum Dei timorem & beati Benedicti regulam, vel de suo, vel de alieno, si opportuerit, collegio elegerint. Si qua igitur in futurum ecclesiastica fecularisque perfona hanc noftræ constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo tertiove commonita fi non fatisfactione congrua emendaverit, honoris potestatisque sue dignitate careat, roamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore ac sanguine Domini nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districta ultioni subjaceat. Cunftis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus & hic fruftum bonæ actionis percipiant, & apud districtum judicem præmia æterna inveniant demum.

Ego Paschalis Catholicæ Ecclesiæ Episcopus subscripsi.

Dat, Roma in infula Lycaonia per manum Joannis fancta Romana Ecclesia Diaconi Cardinalis ac Bibliothecarii. Vice Diaconi Friderici Archicancellarii & Coloniensis Archiepiscopi. XVII. Cal. Maji, Indift. IV. Anno Dominicæ incarnationis MCXI. Pontificatus autem Paschalis Secundi duodecimo, Imperii vero Henrici quarti Imperatoris Anno primo.

## L

# Ceifolf, Probft ju St. Johann in Maing, verleißt und vertaufct einige Gutber.

#### III 2.

n nomine fande & individue trinitatis. Ego Ceizolfus ecclesie fancti Johannis in Moguntia que dicitur Aldedoum qualiscunque Prepositus notum esse cupio tam suturis quam presentibus, allodium unum nomine Hargardan pertinens ad prebendam fratrum ejusdem monasterii per manum Domini mei Archiepiscopi Alberthi cuidam Ruothardo de villa que vocatur Winkela in possessionem juste hereditatis me tradidisse, & de duobus mansis allodii quos habuit in Wienbeim ultra Rhenum contra Winkelan unum per eandem manum recepisse, per quem stabile & inconvulsum remaneret, quod effet [b] 2

Firmiter enim & coram multis boni testimonii viris condiximus, quod effet in nostra conditione. ipse vel ejusdem boni heredes mihi & posteris meis, aliis scilicet mihi succedentibus Prepositis, scriptam fidelitatem jurarent, & ut in festivitate sancti Martini duas libras denariorum inde persolverent, & si illam diem supersederent, statim in crastino V. Solidos inde componerent, & sic inducias XIIIL dies haberent, & fecundo & tercio simili modo, & si has III. inducias negligerent, ut predictum mansum cum aliis bonis amitterent, quia quicunque hec bona habet, eundem mansum habere debet. Adhuc etiam illud statuimus, quod idem allodium nunquam in plures heredes quam in IIII. possit dividi, nec ignorante vel nolente prepolito vendi, & summa census ad prebendam fratrum nunquam minui. Laudavimus quoque, fi in dato censu possessione ejusdem boni vocatus per nuntium Prepositi ad fatisfactionem venire contempueret, vel cadem bona inculta & neglecta dimittere vellet, fupradi-Aum mansum cum bonis amitteret. Ut autem hec nostra conditio stabilis & inconvulsa sequenti evo permaneret, Dominus meus Alberthus Dei gratia Moguntine sedis Archiepiscopus hanc cartam figilli fui impressione infigniri precepit. Hujus rei testes sunt. Anthelmus Prepositus, Godeboldus Camerarius, Turmterthus Magister, Richardus Cantor, Asmarus Prepositus, Dudo Prepositus, Sigelo, Comes Arnoldus, Comes Emmicho, Comes Bertholdus, Emmicho Camerarius, & alii quamplures.

Acta sunt hec anno dominice Incarnationis MCXII. Indictione V. Imperante Henrico hujus nominis V., Albertho Archiepiscopo Moguntine Ecclesie currum aurigante seliciter. Amen.

### LI.

Schenkungeregister bes Klostere Helmershausen an der Diemel. \* geschrieben ums J. 1120.

Predia subter notata contulit ecclesie nostre Deus sua magis largitate, quam nostra providentia & labore, moderno tempore:

1. Widikindus Comes, rogatu fratris sui Volcwini, cujus heres suit, tradidit ecclesie, antequam truberet, V. hobas cum X. mancipiis, duas scilicet in Werhike, que soluunt VIIII. selidos,

\* 3ch habe dieses Schenkungsregister aus mehrern in Octavformat zusammengehefteten Pergamentblattern genommen, die, ihrer Schrift nach, gar wohl das Original selbst sevn können. Die Zeit, wenn es zusammengetragen worten, wird nicht angegeben; sie lößt sich aber daraus sehr wahrscheinlich vermutben, weil n. 31. gloriosus Dux Lindiger cum contectali sux Richize & silia Gerehrnde verkommt. Lothar von Supplinberg wurde im J. 1106. Herzog, und im J. 1125. Kaiser; sollte also der Mond, wenn er sein Register nach dem J. 1125. gesammelt hatte, den Lothar nicht lieber nach seiner Maiserwürde, als durch den gloriosus Dux, bezeichnet, oder doch jener zugleich mit erwähnt haben's Er muß also zwischen dem J. 1106. und 1125. geschrieben haben, und da zugleich die Einstimmung von Lothars Tochter

und

& tres in Westfalon, quarum due in loco qui dicitur Hauekerbroke foluunt sex solidos Sosaciensis monete; tercia vero in alia villa que dicitur Hersebroke, que soluit IIII. solid. Goslariensis monete.

- 2. Hildibrath conversus cum consensu heredum suorum Lindist scilicet & duarum mulierum - - - - \* que sorores erant, tradidit ecclesie in villa que dicitur Bivelte aream cum edificiis & duas hobas que soluunt solidos XIIII.
- 3. Adelbertus Comes de Popponburg autequam nuberet tradidit ecclesie, cum consensu fratris scilicet heredis sui, in loco qui dicitur Thornuntbun I. hobam cum area, que soluit V, solidos.
- 4. Quidam nobilis Everhard nomine rogatu fratris sui Sutthardi heredis sui tradidit ecclesse in loco qui dicitur Selithe hobam cum area, que postea mutata in villam que dicitur Winisson. soluit III. solidos.
- 5. Quedam matrona Bertha cum duobus filiis heredibus suis Folemaro & Odalrico tradidit ecclesie in villa que dicitur Buggonhuson duas hobas cum areis & omnibus utilitatibus, que in eadem villa vel in marcha habuerunt pro septem talentis, que soluunt ex integro sicut alie in eadem villa.
- 6. Quidam liber Rothward cum consensu heredis sue que vocabatur - \*\* tradidit ecclesse in villa que dicitur Thuringesson in precariam aream unam, cum edificiis, & hobam que soluit IIII, solidos.
- 7. Quidam liber Æilward cum consensu heredis scilicet matris sue Suanihilde tradidit ecclesie in eadem villa aream cum edificiis, & hobam que soluit IIII. solidos.
- 8. Item in eadem villa quidam liber Hamuco cum confensu filiorum scilicet heredum suorum tradidit ecclesie aream unam cum edisciis & omni predio suo in precariam.

9. Duo

und Erbin, Gertraud, angeführt wird, so muß boch diese damals wenigstens schon einigermassen erwachten gewesen seyn, wiewehl bei solden frommen Schenkungen zuweilen auch Kinder von geringen Jahren als einstimmig angeführt werden. Bei diesen Umftanden scheint die Zeit des gegenwärtigen Aufsahes ungesehr zwischen das J. 1118-1125. zu fallen, und dieses bestätigt sich auch daraus, weil alle darin vorkommende Personen, soweit sie bekannt sind, entweder zu dieser Zeit, oder vorber, lebten.

Hieraus verfieht fich von felbst, daß alle hier vorkommende Personen smifden dem J. 998, worin bas Rioster Helmerebausen gestiftet worden, und dem J. 1118, gelebt haben muffen. Man muß übrigens dieses Aloster nicht mit dem Jungfrauenfloster Hilte- wartshausen, im Fürstenthum Calenberg, zwei Deilen unter Munden, verwechseln.

- \* hier fehlt eine Zeile im Original, und eben so zeigen auch alle die folgenden Stellen bis zu num. 123, mo ich das weitere bemerken werde, nicht etwa unleserliche, sondern nur folche Stellen an, die auch im Original selbst unausgefüllt find.
- \*\* Auch hier ift im Original fur den Ramen ein leerer Raum gelaffen.

- 9. Duo liberi Hildibreth & Thiedericus tradiderant ecclesic cum consensu heredum, scilicet filiorum suorum, in villa que dicitur Reinhardessun curtem unam absque edisciis, & VI. hobas, pro talentis VIII, que soluunt solidos X. Ediscia autem ejusdem curtis dedit ecclesie quedum matrona Humburg nomine.
- 10. Domina Frithurun soror nostra divino tasta amore tradidit ecclesie cum consensu heredum fratrum scilicet suorum Roggeri & Everbardi in villa que dicitur Bobbaneun \* IIII. hobas cum totidem areis & edificiis. Una soluit XVIII. solidos, altera V, item tercia VI, quarta VI. Item in Guthinge hobam cum area & edificiis & mancipiis, que solvit solidos X. Duas ex his abstulit Rex: sed postea, multorum Principum interventu, reddidit ecclesie cum privilegio.
- II. Item eadem soror nostra tradidit ecclesie in Francia in villa que dicitur Nitebe, & in regione eadem X. hobas & sorestum, reservato sibi usu frustuario quamdiu viveret. Que predia postea transmutata sunt in Saxoniam in villam que dicitur Rangau, & in villam que dicitur Mescheri, tradente pro eisdem X. hobas Volcheldo Comite, consentiente conjuge sua & silii, VII. hobas, id. IIII. in eadem dista villa Rangau, cum totidem areis, & in Mescheri III. cum totidem areis. Item eadem soror nostra in villa que dicitur Behenheim, juxta Franconosort, tradidit ecclesie vineam duorum agrorum & hobam I, per quam eadem vinea excolatur, & duos ministeriales cum siliis, & omnibus que habebant. Item in Guntherishuson hobam I. cum area & edificiis, que soluit solidos VI. Postea eadem soror nostra dimisit ecclesie omnem usum srustuarium, excepto Eckenheim, pro XX. talentis, que expendit in usum siliorum fratrum suorum, qui in expeditionem cum Rege ituri erant Longobard.
- 12. Frater noster Sigimar cum compare sua Hizike ante conversionem tradiderunt ecclesie in villa que dicitur H'inithe aream I. cum edificiis, & cum omnibus que habebant, scilicet mancipiis, prediis, vadimoniis, ille cum consensu Comitis Udenis \*\*, illa autem cum consensu statis & heredis sui, Meinberni.

13. In

\* Bu diesem Ortsnamen sieht im Original von eben der hand folgende Anmerkung, als ein Supplement, am Rand beigeschrieben: Item Dna Æthelbeid tradidit cum consensu siliarum, heredum scilicet suarum, pro remedio anime sue in cadem villa II. hobas, laudante Thiedevico, qui siliam ejus Irmingardem habuit in conjugio. Sepulta est eadem Æbelheid, cum silio silie sue Irming, ante sores ecclesie; XVI. solidos soluunt.

Item in Hutbing tradidit Dominus Dedi cum confensu siliorum, heredum scilicet suorum, hobam I. & molendinum. XVI. solidos soluunt.

Wen benen hier, und n. 10, 11, vorfommenden Perfonen habe ich im Text gehandelt. 44 Ohne Zweisel der bis jum J. 1031, porfommende, und ins Catlenburgische Geschlecht gehörige, Graf im Lisga.

ordio

- 13. In eadem villa quidam Simund cum consensu conjugis & filii, heredis videlicet sui, tradidit ecclesie I, aream cum edificiis pro talentis VI. & V. solidis,
- 14. Item in cadem villa superius nominatus Ailward tradidit ecclesie cum consensu matris Suanihilde, heredis scilicet sue, aream I. cum edificiis, & XXXIIII. agris, & cum omnibus que habebant, pro remedio anime sue. Postea quidam Gerward eandem traditionem contradicere nitens venit ad placitum Hermanni Comitis, ubi judiciario ordine repulsus presentibus multis tam Comitibus, quam cetere dignitatis, ac sapientissimis viris, etiam Udone Episcopo presente, injuste egisto convistus est. \*
- 15. In eadem villa quidam Rimis tradidit ecclesie aream I, cum edificiis, XVIII. agres, pro talentis VII. & XV. folidis.
  - 16. Item Achirie, antequam nuberet, dedit III. agros.
  - 27. Item Atbilold unum agrum.
- 18. Item Hethiger tradidit aream cum edificiis, cum consensu silio scilicet heredis sue, XXX. agros & dimidium, pro X. talentis.
- 19. Item Berning tradidit ecclesse XV. agros pro V. talentis. Posuit autém in vadimonio III. agros pro XV. solidis.
  - 20. Item Reinhald possit in vadimonio IIII. agres pro XIIII. solidis.
  - 21. Item Rimis 1. agrum pro duebus folidis.
  - 22. Item Helmerie posuit in vadimonio V. agros pro XXV. solidis.
  - 23. Atzele de Gutinge dedit I. agrum.
  - 24. Item in cadem villa Thiedir 1. agrum.
  - 25. Ade fimiliter I. agram.
- 26. Quedam matrona Bertho cum consensu filiorum, heredum scilicet suorum, tradidic ecclesie in illa que dicitur Thuringebike hobam I. cum area, qua soluit tres solidos.
- 27 Quidam nobilis de Thuringia Reinfrith, consentiente contestali sua & filia, que heres ejus suit & sub ejus adhuc mundiburdio, tradidit ecclesse in villa que dicitur Rashborp VI. hobas, cum totidem areis, pro XIII. marcis puri argenti, & pro IIII. hobis & totidem areis, quas Dna Eddile, soror nostra, tradidit ecclesse cum consensu omnium siliorum suorum, que site sunt in Thuringia in villa que dicitur Herivesleve. Que VI. hobe soluunt XL. & L solidos.
- 28. Quedam mulier Æmeke cum consensu heredis sui tradidit ecclesse in villa que dicitus Tiderikerbusen duas hobas cum area, que soluunt duos solidos.

29. Dna

\* Der im 3. 1714, verfforbene Bifcon Udo von Sistelheim. hermann erscheint vom 3. 990-1032, ale Graf im Leingau, Bon beiber hertunft habe ich im Text gehandelt,

- 29. Dna Lucia soror nostra rogatu silii sui Rothungi, & consensu siliorum reliquorum Sigifridi Prepositi & Adalberti, heredum scilicet suorum, tradidit ecclesie villam que dicitur Frithes
  warderoth cum ecclesia, mancipiis, & cum omnibus utilitatibus ad eandem villam pertinentibus.
  Recepit vero ab ecclesia XX. marcas, insuper II. prebendas inter fratres; ad hoc XX. maldra, II.
  porcos singulis annis quoad vixit.
- 30. Item in villa que dicitur Gerwardeshuson II. hobas cum areis, que postea mutate sunt in Maretegeshus. Item quendam ministerialem suum Heimoldum nomine cum beneficio suo, quod est situm in villa que dicitur Ælkirishuson.
- 31. Item gloriosus Dux Lindiger, ejusque venerabilis contestalis Richize, pro remedio anime sue, cum consensu Gershrudis Com., scilicet heredis sue, tradiderunt in Maretegesbusun ad comparanda coopertoria fratrum III. hobas & molendinum, que soluunt XXXIII. solidos.
- 32. Quidam ministerialis ecclesse Hazo nomine in Thuringia in villa que dicitur Hasalo tradidit ecclesse duas hobas & dimidiam cum duabus areis, que soluunt XX. denarios.
- 33. Item in eadem regione, in villa que dicitur Begedal, Segifrithus Comes tradidit Sco Modosaldo hobam I. cum area & edificiis, atque duobus mancipiis, que foluit V. folidos.
- 34. Item in Thuringia, juxta castellum quod dicitur Horeburg, in villa que dicitur Herdiggeroth, quidam nobilis Burchard tradidit ecclesie pro oblatione filii sul hobam L cum area, que
  soluit III, sol.
- 35. Dua Lindburg foror nostra cum consensu fratrum, scilicet Lindonis & Werinheri, in villa que dicitur Capella, ultra Frideslar sita, tradidit ecclesie hobam I. cum area, que soluit XVIII. denarios.
- 36. In villa que dicitur Rangun nobilis quidam Alabraht nomine, antequam filios procrearet, confentiente uxore sua & heredibus tradidit ecclesse hobam I. cum area & edificiis, que soluit porcum pinguem & cetera ad hoc pertinentia.
- 37. Item in eadem villa quidam liber nomine Hazo cum consensu heredis, scilicet filii sui, tradidit ecclesie hobam I. cum area & edificiis.
  - 38. Item in eadem villa quidam liber tradidit ecclefie unam aream pro XX. folidis.
- 39. Quidam liber Sicco nomine in villa que dicitur Simeressun, cum consensu filii scilicet heredis sui, tradidit ecclesie II. hobas cum area & edisciis.
- 40. Item in eadem villa quidam liber Gazelin nomine, cum consensu fili scilicet heredis sui, II. hobas & dimidiam cum area & edisciis ecclesie tradidit.
- 41. Quidam liber Haico cum confensu matris, heredis scilicet sue, in villa que dicitur Brummenessun tradidit ecclesie II. hobas & dimidiam, cum area & edificiis.

42. Item

- 42. Item in eadem villa quidam liber - nomine, cum consensu heredis scilicet patris sui Adalberti, tradidit ecclesie XXII. agros & dimidiam aream.
- 43. Quidam liber Burchard nomine in villa que dicitur Merberi cum consensu filiorum, heredum scilicet suorum, tradidit ecclesie hobam I. cum area & edificiis.
- \*44. Item in eadem villa quidam nobilis Reinold, cum confensu matris scilicet heredis sue, tradidit ecclesie X. hobas cum areis & edificiis, & tribus mancipiis, & molendino, pro XXXII. marcis.
- 45. Item in cadem villa Advocatus Herifiensis ecclesie Conradus cum consensu & consilio omnium ad hoc pertinentium, precipue autem rogatu cujusdam, qui vocabatur Ado, tradidit ecclesie predium quoddam, cum area & edificiis, quod idem Ado in benesicio habuit, pro duabus hobis, cum area & edificiis, in villa que dicitur Aldenherise.
- 46. Item in eadem villa quidam nobilis Heinvieus cum consensu sitie fratris sui, scilicet heredis sue, tradidit ecclesie dimidiam hobam, cum area & edificiis, pro remedio anime sue.
- 47. Item in eadem villa quidam liber Gerbrath, cum confensu matris scilicet heredis sue, tradidit ecclesse XV. agros.
- 48. In villa que dicitur Linde quidam liber nomine Azo, cum consensu fratris heredis scilicet sui, tradidit ecclesse XX. agros & aream pro I. hoba & area, cum edificiis, que sita est in villa que dicitur Lindenhuson.
- 49. In villa que dicitur Amalgateshuson quedam libera mulier nomine Wirinburg, cum consensu viri sui Arnoldi, sub cujus mundiburdio erat, atque sororis scilicet heredis sue, Thietgerd, posuit in vadimonio hobam I. cum area atque decima pro talentis VIIII.
- . 50. In villa que dicitur Franconhuson quidam Hizico nomine, cum consensa filii Welistridi scilicet heredis sui, tradidit ecclesie hobam I, cum area.
- 51. In eadem villa quidam Hager nomine, cum consensu silii scilicet heredis sui Rotheri, tradidit ecclesie hobam I. cum area.
- 52. Item in eadem villa quedam mulier Tette nomine, cum consensu heredum suorum, tradidit ecclesie dimidiam hobam cum area.
- 53. Item in eadem villa quidam nomine Æcelin, cum consensu heredis sui Rengeri, tradidit ecclesie hobam I. cum area.
- 54. Item idem Renger qui dicebatur fenior, cum consensu ejusdem Æcelini, heredis sui, tradidit ecclesie quatuor agros.
- 55. Item Renger qui dicebatur junier, cum consensu patris heredis scilicet sui, Rengeri, tradidit ecclesse III. agros. Summa autem in eadem villa III. hobe & dimidia.

- 36. In villa que dicitur Astuston quidam nobilis Thiedericus nomine, ejusque conjunx Conibild, cum consensu silii scilicet heredis sui Reinoldi, tradiderunt ecclesie hobam I. cum area & edisciis, que soluit porcum pinguem & cetera.
- 57. Item in cadem villa duo fratres Folomar & Wal, cum confensu matris scilicet heredis sue, tradiderunt ecclesio aream cum edificiis, & XXII, agros, qui soluunt VIII. maldra, cum ecclesia.
- 58. In eadem villa Domina Helmburg laudante viro suo Dno Daedi, cum consensu heredum seilicet siliorum suorum Herimanni & Sigibodonis, tradidit pro remedio anime sue hobam I, cum area & edisiciis, que soluit X. solidos. Testes: Erp Comes, Reinold nobilis, Frithuric Comes, Conrad Comes, Hunold & alii multi.
- 59. In villa que dicitur Challan quidam nomine Æibiko, cum consensu fratris scilicet heredis sui, tradidit ecclesie aream cum edificiis, & XI. agris.
- 60. Item in eadem villa quidam nomine Liuthere, cum consensu sili scilicet heredis sul Hocilini, atque Advocati sul Æsdag, tradidit ecclesie VI. agros pro redemptione ejusdem sili sul, qui famulum ecclesie intersecit.
- 61. Item in eadem villa quedam mulier cum consensu heredis sui, scilicet ejusdem Hozelini, atque Advocati sui Æsdag, tradidit ecclesse II. agros.
- 62. In villa que dicitur Seahtun quidam nobilis nomine Godebold, cum consensu siliarum scilicet heredum suarum, tradidit ecclesie IIII. hobas, cum duabus areis, pro V. hobis, & curte I, quas Domina Weldrud, cum consensu siliorum scilicet heredum suorum, Bertoldi & Conradi, trae didit ecclesie in villa que dicitur Werelder.
- 63. In villa que dicitur Rikkirissun Dominus Gerold rogatu uxoris sue, Ide nomine, tradidit ecclesie hobam I, cum area & ediscuis, & IIII. mancipia, pro remedio anime sue.
- 64. In eadem villa duo fratres Hieil & Ju ka, cum consensu matris scilicet heredis sue, tradiderunt ecclesie II. hobas cum area & edificiis, & terciam in villa que dicitur Curbike.
- 65. Dominus Heinricus Comes Advocatus ecclesie nostre \* tradidit Domino Episcopo Heinrico de benesicio suo III. hobas, cum areis & edificiis, & mancipia IIII, duas in Carbike & unam in Nacheman, ea conditione ut eas traderet ecclesse. Quod & secit, tradens eas in manus ejusdem Avocati.
- 66. In eadem villa scilicet Nebenun silii cujusdam nobilis Haoldi, Conradus, & Rothertus, Bertoldus, tradiderunt ecclesie hobam cum area pro anima patris.

67. In

\* Ohne 3meifel ber im J. 1101. verfforbene Graf henrich der Dide von Nordheim, deffen Gemehlin, Gohn und Bruder n. 68, so wie n. 82, fein Bater, portommen. Der ange- fuhrte Bischof Senrich mar B. ju Paderborn.

Officer

- 67. In eadem villa Dominus Erp Comes tradidit ecclesie III, hobas cum areis, & quartam în villa que dicitur Embrike pro territorio quod dicitur Holthuson.
- 68. In villa que dicitur Thinkilburg Dominus Otto Comes, cum consensu matris scilicet heredis sui Gerthrudis, atque Sigifridi Comitis patrui sui, tradidit ecclesse IIII. hobas, cum totidem areis, pro remedio anime suc.
- 69. In villa que dicitur Æchinun quidam ministerialis Heinrici Comitis, nomine Bernhard, cum consensu ejusdem Domini sui tradidit ecclesie hobam I. cum area.
- 70. In eadem villa quidam Ætbellertus nomine, cum consensu filii scilicet heredis sui Ætbelberti, tradidit ecclesie aream unam cum edificiis & dimidia hoba.
- 71. In villa que dicitur Anunroth quidam liber Betto nomine, cum consensu fratris scilicet heredis sui Walderic, tradididit ecclesse II. hobas cum area & edificiis.
- 72. In eadem villa Dominus Episcopus Heinricus, rogatu cujusdam ministerialis sui Gerbardi, tradidit ecclesie hobam 1, cum area una, pro hoba I. & area cum edificiis, sita in villa que dicitur Welerissun, quam quidam liber Atbolung nomine, cum consensu silii sui Eilonis, heredis videlicet sui, tradidit ecclesie nostre.
- 73. In villa que dicitur Embrike Dominus Heinrieus Comes tradidit ecclesie territorium unum, quod Domina Beatriz, cum consensu silii sui Odalrici, ei in proprietatem dederat; quod postea eadem Beatrix, atque silius ejus Odalricus stabilierunt. \*
- 74. In eadem villa eadem Beatrix, cum consensu filii sui Odalrici, tradidit ecclesie hobam I. cum area & edificiis.
- 75. Item in eadem villa quidam nomine Hiziro, cum confensu filii scilicet heredis sui Udiconis, tradidit ecclesie XVI. agros.
- 76. Item quidam Arbolold, cum consensu fratris scilicet heredis sui Arnoldi, tradidit ecclesie XX. agros cum area.
- 77. Item idem Arnold, cum consensu ejusdem Athololdi scilicet heredis sui, tradidit ecclesie X. agros.
- 78. Item Domina Beatrix in villa que dicitur Ringeldissun tradidit II. hobas cum areis totidem.
- 79. In eadem villa Dominus Folcmarus frater noster tradidit ecclesie unum ministerialem

80. Item

\* Bon der herkunft des gedachten Gr. henricht, und ber in biefem Register mehrmals vorkommenden Beatrix, einer vermählten Grafin von Barbbid, habe ich im Tert umftanblich gehandelt.

- 80. Item idem Folemarus in villa que dicitur Mekkenbus, cum consensu duarum matronarum nomine Benike & Æile, scilicet heredum suarum, tradidit ecclesie VIII. hobas, & curtem bonam cum mancipiis.
- 81. Quidam liber nomine Hammo cum consensu heredum filiorum scilicet suorum, Beringeri, Bertoldi, tradidit in villa Mekkenhuson III. hobas cum areis & edificiis & omnibus que habebat.
- 82. In villa que dicitur Eissen Dominus Oddo Dux, cum consensu siliorum scalicet heredum suorum, tradidit ecclesie hobam I. cum area & edificiis & mancipiis.
- 83. In villa que dicitur Nortthe quidam - cum consensu heredum suorum tradidit ecclesie aream I. cum edificiis, & II. hobas & XX. agros, pro tribus talentis & totidem hobis & agris, que site sunt in villa que dicitur Valchuson, quas quidam Reinzo cum consensu heredum suorum tradidit.
- 84. In villa que dicitur Offonthorp quidam Ælucricus, cum confensu sororis scilicet heredis sue Germod nomine, tradidit ecclesie hobam I. pro remedio anime silii sui atque sue, que soluit denarios XXX.
- 85. In villa que dicitur Methirik quidam nobilis Wirnheri, rogatu patris sui Lindonis, &c cum consensu fratrum suorum, tradidit ecclesie hobam I. cum area.
- 86. In villa que dicitur Letmere quidam nobilis Bernhard nomine, cum consensu filii scilicet heredis sui, tradidit ecclesie curtem I. cum quatuor hobis, & cum soresto, & cum mancipiis XXX. Item in villa que dicitur Asthem VI. hobas cum areis & edisciis pro LXX. marcis argenti.
- 87. In villa que dicitur Svinueldun Dominus Reinhard Episcopus Mindonensis, cum consensus heredum suorum atque Advocati sui Hildibodonis, tradidit ecclesie quoddam predium proprietatis sue, cum mancipiis ad hoc pertinentibus, pro remedio anime sue.
- 88. In villa que dicitur Jkinhufun quidam nobilis nomine Wal, cum consensu sororis Redui, scilicet heredis sue, atque Luidgeri patrui sui, tradidit ecclesie curtem I. cum IIII. hobis, & omnibus ad eam pertinentibus, pro remedio anime sue.
- 89. In villa que dicitur Atholuessen quidam nobilis nomine Athols cum consensu heredum - - - tradidit ecclesie curtem I. cum tribus hobis & dimidia pro remedio anime matris sue Ethelinde, que hic sepulta quiescit in Domino.
- 90. In villa que dicitur Wilgatessan quidam liber Rother nomine cum consensu patris scilicet heredis sui Wizo, atque fratris - - tradidit ecclesse hobam I. & dimidiam cum area & edificiis
- 91. In eadem villa quidam - - cum consensu heredum - - tradidit ecclesie hobam I. & aream & ediscia & XX. agros, qui siti sunt in villa nostra Æchinun.
- 92. Item in eadem villa quidam nomine Gerold pro oblatione filii scilicet heredis sui Thietmari tradidit ecclesse hobam dimidiam cum area.

93. In

- 93. In villa que dicitur Adenbusun quidam liber Heriman nomine, cum consensu matris scilicet heredis sue Wirinburg, tradidit ecclesiæ II. hobas cum duabus areis & edificiis.
- 94. In villa que dicitur Riethere quidam liber Hoico nomine cum confensu heredum tradidit ecclesie in proprietatem hobam I. cum area, recipiens in benesicio hobam I. in villa que dicitur Mulussum.
- 95. In villa que dicitur Nattesungun quidam liber Erkink, abt cum consensu heredum tradidit ecclesie hobam I. cum area.
- 96. In cadem villa quidam - cum confensu sororis scilicet heredis sue - - tradidit ecclesie hobas duas cum area & edificiis.
- 97. Item in eadem villa quidam liber - - cum consensu heredum - - tradidit ecclesie hobam I. cum area pro una hoba, quam tradidit quidam liber nomine Azecho cum consensu socialicet heredis sue - - in villa que dicitur Otbelesson.
- 98. Item in eadem villa Nattesang, quedam mulier tradidit ecclesie cum consensu heredum suorum hobam dimidiam.
- 99. In villa que dicitur Asternattesangun quedam mulier nomine Wizike cum consensu heredum suorum tradidit ecclesie hobam I. cum area & edificiis.
- 100. In eadem villa quidam liber Ævico nomine cum consensu matris scilicet heredis sue - - tradidit ecclesie duas hobas & aream cum edificiis.
- 101. Item in eadem villa quidam Tammo nomine cum consensu filii scilicet heredis sui Wigerad tradidit ecclesie XL, agros cum area, & hobam I, cum area in villa que dicitur Tetlekessun.
- 102. In eadem villa quidam liber nomine Juice cum consensu fratris scilicet heredis sui Kia2011s - tradidit ecclesie aream cum edisciis & III. hobas.
- 103. In villa que dicitur Heienbusen quidam homo nomine Becelin cum consensu filii scilicet heredis - - tradidit hobam I. cum area.
- 104. In villa que dicitur Wrekkenhuson quidam nobilis Wolferic nomine, cum consensu sororis scilicet heredis sue Damod. tradidit ecclesie curtem I. & sorestum cum VIII. hobis & mancipiis ad
  eam pertinentibus, & duas in Ypponbuson, & unam in Asternattesang;, & I. in Burchardinehuson,
  & molendinum, pro quadam curte & omnibus ad eam pertinentibus, que sita est in villa que dicitur
  Kabbonhuson.
- 105. In villa que dicitur Titlikissun Dominus Othelricus, cum consensu matris scilicet heredis sue Beatricis, tradidit ecclesie, antequam nuberet, hobam I. cum area, que soluit duos solidos.
- 106. Item in eadem villa Sigifrithus Comes tradidit ecclesie curtem I, cum sex hobis pro curte una que sita est in Northergun. & V. hobis,

- 107. In villa que dicitur Hammada Jun quidam liber nomine Ekhard, cum consensu Domini Lindonis scilicet heredis sui, tradidit ecclesie III. hobas cum area & edificiis.
- 108. In villa que dicitur Jhinroth Dominus Liudo tradidit ecclefie pro oblatione duorum filiorum hobam I. cum area & I. in Metherike. \*
- 109. In villa que dicitur Alebroch Palatinus Comes Frithuricus tradidit ecclefie cum areis pre remedio anime fratris fui duas hobas.
  - 110. Item idem Palatinus Fritheric in villa que dicitur - \*\*
- \* III. lu eadem villa quidam - cum consensu heredum - tradidit ecclesie hobam I. & aream cum edificiis. Item in eadem villa quidam nomine Gerold pro oblatione filii scilicet heredis sui Thietmari tradidit ecclesie hobam dimidiam cum area.
- 112. In villa que dicitur Adenbus quidam liber Heriman nomine, cum consensu matris scilicet heredis sue Wirinburg, tradidit ecclesse II. hobas cum duabus areis & edificiis.
- 113. In villa que dicitur Riethere quidam liber Hoico nomine cum consensu heredum tradidit ecclesie in proprietatem hobam I. cum area recipiens in beneficio hobam I. in villa que dicitur Mulusium.
- 114. In villa que dicitur Natesungon quidam liber Erkenbrath cum consensu heredum tradidit ecclesie hobam I. cum area. In eadem villa quidam - cum consensu sorois sciticet heredis sue - tradidit ecclesie hobas II. cum area & edificiis. Item in eadem villa quidam liber - cum consensu heredum - - tradidit ecclesie hobam I. cum area pro I. hoba, quam tradidit quidam liber nomine Azecho cum consensu sorois - scilicet heredis sue in villa que dicitur Othelessun. Item in eadem villa Natesung quedam mulier - tradidit ecclesie cum consensu heredum suorum - hobam dimidiam.
- 115. In villa que dicitur Asternatesungun quedam mulier nomine Winike cum consensu heredum suorum tradidit ecclesie hobam I. cum area & edisciis,
- 116. In eadem villa quidam liber Ævico nomine cum consensu matris scilicet beredis sue - tradidit ecclesie II, hobas & aream cum edisciis.
- 117. Item in eadem villa quidam Tammo nomine cum consensu silii scilicet heredis sui Wigerad tradidit ecclesie XL. agros cum area & hobam I. cum area in villa que dicitur Titlekessun. In eadem villa quidam liber nomine Luizo cum consensu fratris scilicet heredis sui Kiazonis tradidit ecclesio aream cum edisciis, & III. hobas.

118. In

<sup>4</sup> Dergl. n. 121.

Dier endigt in bem Original die zweite Seite eines Blate, ohne daß der Periode auf dem folgenden Blatt fortgeht, das vielmehr mit einem neuen Saz anfangt. Es fehlete also bier ein Blatt, oder vielleicht auch mehrere.

x18. In villa que dicitur Heienbufun quidam homo nomine Becelin cum consensu filii scilicet heredis - - - tradidit hobam I. cum area.

119. In villa que dicitur Wrekkenbuson quidam nobilis Wolserie nomine cum consensu sororis scilicet heredis sue Damod. tradidit ecclesie curtem I. & forestum cum VIII. hobis & mancipiis ad eam pertinentibus, & duas in \*\*Pponhuson & I. in \*\*Assernatesangen & I. in \*\*Burchardinchuson & molendinum, pro quadam curte & omnibus ad eam pertinentibus, que sita est in villa que dicitur \*\*Kababanbuson.

120. In villa que dicitur Titlikissen Dominus Othelricus, cum consensu matris scilicet heredis sue Beatricis, tradidit ecclesse, antequam nuberet, hubam I. cum area, que solvit II. solidos. Item in eadem villa Sigisfrithus Comes tradidit ecclesse curtem I. cum sex hobis pro curte I, que sita est in Northergun & V. hobas.

121. In villa que dicitur Hammadassen quidam liber nomine Ekhard cum consensu Domini Liudonis scilicet heredis sui tradidit ecclesie III. hobas cum area & edificiis. In villa que dicitur Jkinroth Dominus Liudo tradidit ecclesie pro oblatione duorum siliorum hobam I. cum area, & unam în Metherike cum area. In villa que dicitur Alebroch Palatinus Comes Frithuric tradidit pro remedie anime silii sui II. hobas cum areis. Item idem Palatinus Frithuricus in villa que dicitur Elvun tradidit hobam I. cum area. !

122. In villa que dicitur Erpoffun, juxta Castrum quod dicitur Jourg, quidam ministerialis, Aller nomine, rogatu matris scilicet heredis sue Germod. tradidit ecclesio hobam I. cum area.

123. In villa que dicitur Thesli Dominus Lindolfus, rogatu matris scilicet heredis sue Wichurg., tradidit ecclesie curtem I. cum XIII. hobis cum areis & mancipiis & molendino & omnibus ad earn persinentibus; item hobam I. in Duergun.

Hel

Dier fehlen wieder einige Blatter, die, wie fich aus wenigen am Ruden des hefts übrigen Schnizeln muthmassen läßt, herausgeschnitten sind. Auf diesen fehlenden Blatt en endigt das Schenkungeregister, und es fangt das Berzeichnis der einzelnen Gefälte an, moven die folgenden Blatter nur eine Fortsezung sind. Die bisher in den Text einge chokenen Strischelgen zeigten nur solche leere Stellen an, die es auch in dem Original sind: in denen nun folgenden Blattern aber ist in dem Original nichts mehr ausgelassen, hingegen sind manche dieser Blatter hinten, wo sie gehestet waren, zum Theil ganz abgemodert, oder doch so verdorben, daß nicht alles mehr gelesen werden kann. Es zeigen also von hier an die Strichelgen in dem Text lauter unlesbare Stellen an; doch ist dieser Berlust sehr unerschelich, weil er beinah durchaus nur die Namen von Maasen und Früchten, selten aber die von Personen und Oertern, betrift,

Helmnvardesbusum villicatio foluit tertiam partem granorum a sestivitate omnium sanstorum fingulis - Sabbatis carratam aridorum lignorum usque in Pafcha & - multa fervitia ab aquis in curiam. Litones in - - V. malder, filiginis, X. modios hordei, aut XV. modios avene, porcum - - denariorum, ovem cum agno. Litones in Wilmereffen - - X. modios hordei aut XV. modios avene, porcum XVI. denariorum, ovem - - Litones in Windeleffen XI, maldra, X, modios hordel aut XV. modios avene - - porcum XVI. denariorum, oves ut supra. Mancipia - - folidos ad ecclefiam. In Muleffon in anno II. mald, & cetera ut supra. In Gotlevesson - - III. tantum solidos redd. & fervitium. Omnes litones - - - fuis stipendiis navigio ter in anno - cibaria accipient de curia. Unusquisque eorum - carratas lignorum ad coquinam, ad braciarium, ad pis - - Villico fervient ad omnem utilitatem curie - - - Decima in Helmuvardesbufon - - - Muthin. Reditus villa Heimuvarderbufen - - - vestimenta puerorum Abbatis (exceptis X. folidis, quos confituimus ad armarium librorum \*). In We -- - Ill. villicationes, que grana tantum foluunt, & decimam. ---In Winthufon villicatio quartum partem granorum - - ligna ut supra. In Thesle villicatio soluit dimidium triticum, legumina cetera tertiam partem; ad cameram bovinam pellem, duas hyrcinas. - -Molendinum foluit V. folidos. In Norte - - - habet HII, manfos, que foluit tertiam partem granorum, duos porcos & III. folidos, V. untias ovorum, XXX. cafeos, pellem hyrcinam, hospitium Abbati semel in anno. - - - In Jkinbusen IIII. manfi, qui foluunt VIII. maldra tritici, VII. maldra hordei & avene, duos porcos, V. untias ovorum, V. gallinas \*\*. In Jetlikissin villicatio VII. manfos - - - malder tritici & XX, maldra aliorum granorum - - V, untias ovorum. In eadem villa. I. manfus foluit. - - In Welereffen predium foluit XII. maldra. - - In Diesna villicatio foluit tertiam partem granorum, duos porcos, V. uncias ovorum, hyrcinam pellem. - - - In Benkinethorp foluit decimam, XXX. maldra & bis oblationem in anno - - - \* 18. Territorium in Thinkelburch IIII. mansos habet, qui soluunt XXII. maldra tritici, XVI mald. filiginis, VII brazia, IIII. porcos, V. uncias ovorum, V. gallinas, I. mald. caseorum, hyrcinam pellem, servitium Abbati semel in anno 1884.

I

- \* Die hier eingeschloffenen Borte fteben am Rand, und bestimmen ben ibhriiden Bibliothels. fond, nemlich ben Aufwand auf Pergament zu benen abzuschreibenden Buchern, und andre Schreibmaterialien.
- \*\* hier übergehe ich eine halbe Seite bes Driginals, weil der Drt, von dem die Rede ift, unlesbar ift.
- Dier fehlt ein Blatt, und übergehe ich baber auch auf dem folgenden Blatt eine halbe Gette, Die mit ber vorhergebenden in Berbindung fieht, und badurch ben Ort, von bem bie Rede ift, unbefannt lagt. Mit ben blofen Zahlbenennungen ber Gier, Huner, Fruchtmaage wird niemand gedient seyn.
- \*\*\*\* Am Rand steht nuch: Villicus de Dieme soluit tantundem. Unusquisque litonum modium tritici, aut leguminis aut lentis, III. gallinas. Et habebunt bonum convivium; danadium remel lini. - In Reithere II, mansi VII, modios pisarum ad domum hosp.

In Neben funt' duo manfi, quorum quisque soluit XV. maldra, decem tritici & siliginis, triticum duobus modiis, siliginem tribus, cetera hordeo & avena, porcos duos XXX. denar. estimatos. In Anenrothe dimidium, foluit ad anniverfaria Abbatum VI. folidos, VI. modios leguminum, VI. tritici, totidem filiginis, V. uncias ovorum. In Gunteresbuson predium soluit VII. solidos. In Vilmere mausus I, V. solidos. In Dalbuson I. mansus -. - In Diurpithe I. mansus soluit V. -. In Natesningun mansus unus IIII. solidos. Amalgotessun villicatio soluit XL, maldra tritici & leguminis, II. brazia, porcum pinguem, XX. uncias ovorum, VI. gallinas, XXX. alletia, equum Abbatis pascet VI. ebdom, servitium Abbati bis in anno. Ad cameram pellem ovinam, II. hyrcinas. In eadem villa V. litones funt, quorum quisque foluit in uno anno porcum pinguem æstimatum jure dnor. VI. folidos, I. maldrum tritici, XII. modios hordei aut XVII. avene, ovem una cum agno; secundo anno duos porcos tribus solidis computatis, IV. maldra caseorum & cetera, excepto juro villici. In Frankenhufon IIII. manfi & dimidium, qui foluunt ut fupra. In Kalden IIII. manfi & dimidius, qui reddunt - - insuper ad cameram talentum puri lini. In Rikkereffien I. mansus, qui soluit fingulis annis porcum pinguem & VI. denarios; cetera omnia ut supra in Frankenbuson. Item mansus I. reddit VII. solidos. Item dimidius VIII. maldra siliginis. Item in Kalden mansus I. soluit X. folidos. In Hathabratessun II. manfi, qui foluunt VII. folidos. In Granen villicatio foluit XXXV. maldra filiginis, tres cervifias, V. gallinas, I. anserem, porcos quatuor, fervitium Abbati bis in anno. Litones IIII, funt ibi, quorum quisque foluit X. modios filiginis, X. modios hordei, aut XV. avene, porcum I. folidum valentem, ovem cum agno. Item XII. modios avene ad pabulum. sed parvo modio. Jura sua facient villico. Item mansus I, soluit - maldra siliginis tantum modio Abbatis. In Bredenuorde villicatio soluit XX. maldra - & duo tritici, porcum I., XVIII. denar. ovem cum agno, II. brazia, servitium Abbati semel in anno, oblationem piscium XII. denarios valens in festo Sci Modoaldi, tantundem in festo Sci Petri, lampredas quoque tres aut quatuor. Item mansus I. in eadem villa soluit jure superiori. In Rotthingun villicatio soluit. - - - Litonum XXV. maldra tritici, XXV. maldra filiginis, V. maldra leguminis, V. brazia, II. porcos pingues, V. minores in tertio - - -, in nativitate Dni IIII. gallinas, XII. bacharia, II. anseres, X. uncias ovorum, in L. tantundem, in cena Dni LX. allecia, in Pascha VI. gallinas, XII. bacharia, X. uncias ovorum, in festo Sci Petri tantundem; XII. bacharia, tria maldra caseorum, ter in anno servitium Abbati trium noctium medone, cervisia & ceteris apparatibus, equum Abbatis pascit VI. septimanis, serramenta IIII. equorum - -, serviet ter in anno; XII. equis intrante \* tres oblationes dabit ipli, equum iplius pascet quatuor septimanis. Ad cameram bovinam pellem, II. hyrcinas. Litones sunt ibi XXII, quorum quisque soluit in curiam X. modios siliginis, I. tritici, I. brazium, porcum

<sup>\*</sup> perfieht fic Abbate,

porcum estimatum X. denarios, ovem cum agno, gallinam unam, tres modios avene ad pabulum Abbatis, & cetera jura villici. Preterea predium in Wertbike foluit X. folidos -. Item manfuz unus V. folidos. - Biuilte XV. folidi & I. brazium, oblationem bis in anno Abbati in curiam. Item in Rottbingun VI. folidi. In Bukkenhufon VII. manfi, quorum quisque foluit ad curiam II. poroos trium folidorum, IIII. denarios pro opere estivo. Servit Abbati bis in anno. In Bobbentun villicatio foluit XXV. maldra tritici, XXV. filiginis, III. brazia, V. maldra leguminis, II. porcos, V. uncias ovorum, V. gallinas, hyrcinam pellem, XII. bacharia; servit Abbati bis in anno. Eadem villicatio in Winethe. Item I. mansus XX - maldra tritici. Item unus XVI. maldra tritici. Item dimidius XII. Item dimidius XII. Item dimidius XII. Item area I. duos folidos. In Thidericerbulon mansus unus IIII, folidos. In Reinbardessan ad cameram X, folidos; fervit Abbati bis in anno. In Raffborn villicatio eosdem reditus quos superior. In eadem villa XV, solidos ad cameram. In Widerceshuson III. folidos. In Rasmereshuson villicatio XX. maldra filiginis, II. brazia, IIII. porcos, XV. uncias ovorum, Vl. gallinas, XII. bacharia; servit Abbati bis in anno duarum noctium; ad cameram bovinam pellem, II. hyrcinas. Litones V. funt ibi, quorum quisque foluit I. maldrum filiginis, dimidium brazium, I. porcum XVI, denariorum, ovem cum agno, & cetera jura villici: I. manfus, Illl. folid. & fervitium. Item I. manfus III. fol. & fervitium. Item unus, V. fol. In Marthegelbus I, mansus IIII, folid. & servitium. De navi in Budenevelde XVI, solidos. In Wichtirfon Hiscil foluit II. folidos - - Gothfrithus foluit II. modios filiginis. - - - De Warmeneffen XVI. fol, exceptis III. denariis. De Drantbuson quinquaginta mold. siliginis & hordei, & in seste S. Michaliel III, mold, bonorum cafeorum. Thetmaro Abbate hujus nominis tercio confentiente Frater Rothegerus ad luminaria Sci Egidii quatuor folidos constituit dare de I. manso in Lautzeldal - - - -- - Constituit etiam IIII. folidos dari de uno manso in Mulere: hagen - anniversario Bernbardi de Scowenburg pri. & tsuc 1919 - - Constituit etiam IIII, solidos in suo anniversario de uno manso & dimidio, qui funt in eadem villa, & mold. tritici unum, unum filiginis, unum leguminis, unam tinam cervisie ad elemosinam pauperum dari. Et ut hoc commodius agi possit, hec elemosina dabitur in anniversario illius Abbatis, qui ejus anniversario vicinior erit, vel ante vel retro. Abbas Conradus constituit de novali juxta Mulessen ad luminaria duarum pelvium Sci Joannis Babtiste & Sci Joannis Evangeliste IIII. solidos, & ad anniversarium suum similiter IIII. Item ad hospitalem domum IIII. Item constituit de Mulessen II. solidos in anniversario Folomari. Item constituit in Warmeneffen de oblatione fratris Rothigeri VI. folidos fratribus interioribus & exterioribus ad faga in nativitate Dni III, folidos ad emptionem piscium in anniversario Abbatis Thetmari ante vigiliam - - Domini fimilam fratribus in refectorio prebendarium panem - - 11, maldra tritici . 11, fitiginis, Il. modios leguminis, quod de Bredenlo in granarium feretur & inde dabitur. Item de Warmenessen ad vestimenta fratris Rotigeri VIII. solidos, exceptis III. denariis qui restant. Item constituit

de Benseingthorp IIII. solidos ad lumen Altaris S. Andree & Sci Erasmi martyris, XV. denarii qui restant dabuntur supradisto fratri ut X. solidi siant. Constituit etiam Abbas Conradus de molendino in Broke sorori Helis VI. solidos quamdiu vivat. Constituit etiam III. solidos in sesso Servatii de novali quod procurat frater de Hospitali. Item constituit in vigilia ostave omnium sanstorum martyrum, omnium sidelium defunstorum ad vigilias, & constituit elemosinam pauperum de novali nove domus Wedikessen - - maldra tritici & I. mald. siliginis, II. modios leguminis cum I. tina potus. Emit etiam de suo frater Rothigerus in Wartbike III. talentis & I. solido XI. agros, de quibus constituit dari V. panes ad elemosinam pauperum in monasterio quoties datur de hospitali.

Conradus hujus nominis secundus Dei gratia Abbas instituit ad caritatem fratrum X, solidos de novali in Bensthicdorf, scilicet in divisione Apostolorum, in suo anniversario, in anniversario Domini Rotbolfi Presbyteri de Erpeffen, in anniversario Domini Wulffhardi Presbyteri, in nativitate Domini de Rothungun - - uncias ovorum & VI. gallinas & duas anscres. De - - tereshusun XII. bacharia. In circumcifione Domini - - IIII, uncias ovorum, & unam anferem & - gallinas. In Epiphania Domini de Hummi in inferiori - - one V. uncias ovorum & duodecim gallinas. Villicatio S. Marie de Granen. V. uncias ovorum, VI. gallinas & unam anserem, & V. uncias de Rikkersen. In quinquagesima de Rangen V, unclas ovorum. De Hechinen X, unclas ovorum. De Rothingun X, unclas ovorum & VI, gallinas, & II. anferes. In cena Domini de Rothingun allecia quinquaginta. De Eichenen XXX, allecia & X, unclas ovorum. De Dranchusun XX, allecia. De Ratmereshusun XXX. allecia. De Amalgotesh. similiter XXX. allecia ad mandatum. - - De Rothingun X. uncias oyorum & VI. gallinas - - unclas ovorum. De Raimereth. XV. unclas ovorum. - - - In ascentione Domini de Listingen V. uncias ovorum. De Haldingun XII. gallinas. In festo beati Modoaldi de Vol ... V. uncias ovorum, V. gallinas, XII. bacharia. In Pentecosten de Thiesle V. uncias ovorum. In dedicatione ecclesie de Winithe V. uncias ovorum, IIII. gallinas, XII. bacharia. In nativitate S. Joannis Babtiste de Rothen V. uncias ovorum, VI. gallinas. In festo Apostolorum Petri & Pauli de Rothingan X. uncias ovorum, VI. gallinas de Echinen X. uncias ovorum. De Thinkilburch V. uncias ovorum & unum maldrum cafeorum. In natal. S. Kiliani de Northe V. uncias ovorum. dimidium malder cafeorum. In nativitate S. Marie Magdal, de Ananroth - - unclas ovorum. In translatione S. Benedicti nichil. Ad Sci Petri de superiori villicatione in Hummi V. uncias ovorum. Sci Laurentii de inferiori villicatione V. uncias ovorum. - - - S. Marie de Rostorp II. uncias ovoe rum, IIII. gallinas, XII. bacharia. S. Austoris de Hallingin V. uncias ovorum. In nativitate S. Marie de superiori molendino III. uncias ovorum, III. gallinas, de uno manso similiter. S. Mauricii - - mansis in Hummi octo unclas ovorum & novem gallinas. S. Michahelis de superiori villicatione in Hummi V. uncias ovorum. Sanctar. Virginum de Ratmereshufun V. uncias ovorum. VI. gallinas. Omnium Sctor. - de Echinan V. uncias ovorum, Ill. gallinas. S. Martini de Haldaniben V. uncias ovorum. In adventu S. Virginum de Amalgotoffen VI. gallinas, unaft anserem, V. uncias ovorum. In sesto S. Andree de Listungun V. uncias ovorum, unam anserem. Fac sinis. \*

Villicatio in Liftingen foluit XL, mold, filiginis, X, tritici, LXXX, modios ordei, — modios leguminis, duos lentis, rel. ut fupra.

Villicatio in Pikelfin foluit viginti tritici mold.

#### LII.

Erzb. Abelbert von Mainz verzeichnet und bestätigt bie bem Rlofter Sasungen bieber gemachten Schenkungen.

#### II 2 3.

In nomine fantte & individuo trinitatis. Ego Adelbertus divina favente clementia Moguntinus humilis Archiepiscopus & apostolice sedis Legatus notum esse cupio cunstis Christi fidelibustam futuris quam presentibus, quod quidam Volzmarus de Jera libera conditione progenitus, pro celestis vite remuneratione & pro animabus parentum suorum, fine aliqua contradictione vel interpositione legali donatione & assipulatione jure perpetuo contradidit ad altare functorum Apostolorum Petri & Pauli in Hafungen ecclefiam unam & VIII. manfos in villa que dicitur Beachandorf, quara traditionem nos quoque ipso petente & admonente coram multis testibus in Frideslare banno nostro episcopali firmayimus. Eodem autem anno predico Volgmaro cum filio fuo Herelertho, & milite uno, Gifone nomine, occifo, & ad sepeliendum in Hasungen pariter deductis, neptis ejusdem Volgmari Rilint nomine, que ei jure propinquitatis heres prexime fuccesserat, pro remedio anime sue & pro parentibus fuis, nec non & pro abfelutione anime cognati fui Volgmari, & pro animabus fecum occiforum & confeguitorum, ad prefatum altare in Hasungen legali donatione & astipulatione jure perpetuo contradidit fine aliqua contradictione vel interpolitione ecclesiam unam & V. mansos & II. molendina & XI. mancipia in vilia que Gran vocatur. Notum etiam sit omnibus in Christo pie viventibus, quod Comes Adelivereus de Scoinburg codem anno ad predictum altare pro filio fue Adelbeito occifo II. manfos contradidit in Weisn, & partem predii in vicinio montis ab eadem abbatia injuste ablati restituit, sed partem adiuc maximam de codem predio in proprios usus violenter retinuit. Notum etiam fit cunftis ecclesie fidelibus, quod codem fere tempore quidam Arnolfes & frater ejus Adelman libera conditione progeniti ad presatum altare in Hasungen sine aliqua contradictione legali donatione & aftipulatione jure perpetuo coram multis testibus contradiderunt VI. - manfos

<sup>\*</sup> Diefe Endformel ift gant deutlich gefdrieben, bas folgende aber, als eine Urt von Nachtrag, mit groferer Schrift.

manfos & VIII. mancipia in villa que dicitur Hiltdeboldeffun ea videlicet conditione, ut ipsi quam dis viverent secundum presentis vite necessaria rebus sustentarentur monasterii; insuper dabantur eis II'. talenta & dimidium talentum & tres folidi pro confirmatione pacti. Facta funt autem hec anno dominice incarnationis Millesimo C. XXIII. indictione XV. concurr. VI. presidente sunte Romane ecclesse Domino Calixto Papa, regnante domino Heinricho Romanorum Imperatore Augusto, ejusdem nominis Quinto. Hec autem funt nomina testium qui donationem Domini Volgniari & Rilinde neptis ejus viderunt & audierunt : Albrandus, Alcelinus, Ernest, Gerungus, Wernharius, Johannes, Richwin, presbiteri. Eilboldus. Wernhardus. Diethmarus. Cuono. Godescalcus. Baldewinus. Erkenbrath, Winne, Hereboldus, Helnwig, Cuenrath, Hoiggo, Erkenbrath, Diedo, Volcolt, Brun, Laici. Hec autem funt nomina testium qui donationem Comitis Alelberti viderunt & audierunt: Barun Aibar ejusdem loci Vodo mo. Wacelinus mo. & ceteri monachi ejusdem loci, Richardus Prepositus & Cantor de Mogontia, Heinricus Prepositus de Bingen, Herimannus capellanus, Elibolth, Harthmannus, Vodelricus. Laici. Hec autem funt nomina testium, qui donationem Arnolfi & Adelmanni fratris ejus viderunt & audierunt: Gifo Advocatus, Dammo, Erdach, Eilbolth, Wicbertus, Burchardus, Drubbreth, Reginhart, Gumbertus, Eberwin, Brun, Eppo, Otto, Couradus, Volcpertus, Deithmar, Reginbolt, Willehelm, Rather, Altdach, Gozbertus, Æcelin, Ellen, Hoiggo, Erkenbrath, Bennelin, Gerfrith, Diedo, Brun. Sunt etiam hec subscripta predia predia Ro cenobio diversis temporibus tradita, quedam quidem a secularibus, quedam a fratribus Deo ibidem famulantibus. Meinhardus monachus II. manfos tradidit in Waleder. Ruothardus monachus dimidium mansum in Stogbufe, Ruothwinus monachus I. mansura in Gran. Gerwardus monachus I. manfum in Hafenroth, Gezo monachus molendinum I. cum quibusdam jugeribus in Deiboldeshufen, Duodo monachus II. manfos in Altdenbune, Conradus monachus I. manfum in Leiftingen, alius Conradus monachus I. manfum in Durngeberg, Harthmannus monachus I. manfum in Ofichesbufen, Wichertus monachus 7. mansium Alboldesbufen, Dammo monachus I, mansium in Durngeberg, Wolbber conversus III. mansos tradidit in Dodenhusen, Stephanus conversus II. mansos in Dethuelle, Walpertus conversus I. mansum Herigeribusen, Ernfrith conversus I. mansum in Gran, Gumbertus quidam & mater Ranthwigi mo I. mansum in Dwern, Sigebertus conversus I. mansum in Heirtdingerbufen, Erwinus conversus I. manfum in eadem villa. Emebunt etiam ipsi Hasungenses fratres alios II. mansos in eadem villa, Gozbertus conversus I. mansum tradidit in Deibolderbufen, Rocelinus quidam clericus I. mansum in Lare, Comes Wernberns I. manfum in Erffrith & dimidium manfum in Ringoly ethnfen, Heinricus quidam nobilis homo III. mansos & I. molendinum in Boidegeren. Northman laicus I. mansum & I. curtile iu Langeuron, Me. gingoz de Scoinburg I. mansum in Dwern. Quidam miles Werner nomine I. mansum in Nordersbusen. Heriman quidam miles I. manfum in Kilechbune, Irmenharth laicus I. manfum in eadem villa. Ades bertus quidam de Nothfelth I. mansum in eadem villa. Idem Adelbertus I. mansum in Brungers.

[k]3

Habent quoque ipsi Hasungenses fratres alios IV. mansos in eadem villa. Habent etiam in Balborn X. mansos. Emerunt quoque IV. mansos in Odolfeshasen. Mutuabant etiam per concambium IV, manfos in Obernhasungen. Eilbertus quidam laicus VI. manfos tradidit in Hasungen. Sigefridus quidam laicus I. manfum in Nidernnothfelt & II. manfos in Obernothfelt. Adelbertus quidam & uxor ejus Hacecha I. mansum & dimidium in Bessen. Habent idem Hasungenses fratres VI. alios manfos in eadem villa, Meginfridus quidam & filius ejus Gebehar de Alflat dederunt I. mansum in Duoseue & alium in Grifide. Megingoz quidam de Burseneede I. mansum in Luobenbusen. Emberico quidam & uxor ejus Diceccha II. manfos in Helmungerbufen. Bertlint I. manfum in Solnbufen & alium mansum in Sungeston. Reinhardus quidam I. mansum in Warolfesbufen. Eilbreth quidam II. manfos in Albolderberge. Reginhardus quidam dimidium manfum in Gumberhde. Rodingus quidam I. mansum in Angelgisen. Widelo quidam I. mansum in Dieboldeshusen. etiam ipfi Hafungenses fratres per concambium a supradicto Volgmaro de Itra IV. mansos in Gran. & alios II. manfos in eadem villa adepti funt. Emebant preterea IV. manfos in Lon. Habent quoque in Rorbach V. mansos, & in Volgersun III. mansos. Notum etiam sit cunciis Christi fidelibus tam futuris quam prefentibus, quod idem Hasungenses fratres mercati sunt cum XIII. talentis quoddam predium in villa que dicitur Gerrichsun a quodam milite nomine Albrant, qui idem predium cum confensu heredum suorum legali donatione & astipulatione jure perpetuo fine aliqua contradictione vel interpositione ad presatum altare in Hasungen presentibus his subscriptis testibus contradidit & I. talentum de predista pecunia fratribus ejusdem loci caritatis gratia reddidit. Hi autem testes intersuerunt eidem traditioni quam dominus Albrandus Hasungensi monasterio pro XIII. talentis & pro salute anime sue secit: Abbas Wichertus & alii monachi ejusdem loci, Amelungus videlicet presbiter, Odo presbiter, Ruothardus presbiter, Wacelinus presbiter, Acelinus clericus & presbiter; & laici secundum seculi dignitatem liberi Ernbertus & fili ejus Gerbereus & Bennelinus, Erdach de Hafungen, Albdach de Rorbach, Adelung & frater ejus Volcwardus, Arnolfus de Hiltdeboldeffun, Brun, Reginolt de Richwardeshusen, Eppo senior, Hunift, Wieger de Alebene. Engezo de Oficheshusen. Erkenbrath, Diedo, Engezo, Bennelin, Eppo. Adelharth de Hede. Volcmar, Benno, Bennelin, Hoiggo, Reiggeth, Volcholt, Rocelinus. Eppo de Hasungen. Gerfridus, Gerhardus, Willegis, Haholt.

Ut autem hee traditiones rate & inconvulse jugiter permaneant sub invocatione sanste trinitatis idem patris & filii & spiritus sansti & austoritate sanstorum Apostolorum Petri & Pauli ibi patrocinantium & sub interminatione dampnationis eterne, banno quoque nostro & sigilli nostri austoritate eas corroborare curavimus, ut quisque eas infringere malitiose vel injuste sibi usurpare vel aliqua calliditate vel ingenio contra hanc nostre austoritatis paginam venire temptaverit, sit anathema maranatha Amen.

#### LIII.

Machricht von einer unter Abt Reginhard geschenen, jur Prabende ber Monche bestimmten, nach Abt Aldelmanns Tod aber widerrechtlich zum Fistus bes Abts gezogenen Schenfung. \*

Hezechin de Geroldesdorf per concambium tradidit ad altare fancti Wigiberti quæ habuit in prædiis & mancipiis & aliis mobilibus, ea conditione, ut quoad viveret, beneficio quod ab Abbate habuit, I bere fine fervitio uteretur, mortuus autem in Comiterio fratrum ab ipsis fratribus sepeliretur. Quæ traditio cum diebus Reginhardi Abbatis sasta suisset coram testibus, ille usque sub tempora Adelmanni vixit Abbatis. Quo mortuo mancipia sub jure altaris erant, sed Abbas servitio sisci eos potestative subdebat, cui cum reniti & contra-ire non auderent, rem literis mandari secerunt, ut, si quandoque Deo jubente justitia & pax osculaturæ se in terram redirent, illi causæ succerunt, ut, si quandoque Deo jubente justitia & pax osculaturæ se in terram redirent, illi causæ

Hæc autem funt nomina mancipiorum Reginhart, Jeho, Arnolt, Widego, Abbacha, Berhta, item Berhta, Helcha, Berhta, Ermbraht, Anshelm, Hildigunt, Diederich, Dietmar, Hildegart, Emehilt, Methilt.

His mancipiis dominus suus Hezechin statuit, ut vir quidem 6 numismata census daret, soemina autem tria. Quo sasto liberi essent ab omni subjestione publicæ exastionis. In morte vero viri optimum caput, soeminæ autem preciosior vestis ad jus spestaret altaris. Hujus rei testes sunt: Arnaldus de Kirchbeim, Hezechin, Heriger, Ortho de Owilaha, Luideger & srates ejus Erkinbraht de Lengerseld, & omnis samilia de Owilaha.

LIV.

<sup>\* 3</sup>ch seste biese undatirte Urfunde um deswegen hieher, weil fie, ihrem Inhalt nach, ohne Bweifel unter dem Hersfeldischen Abt Henrich verfaßt worden, der dem Abt Abelmann im Jahr x127. folgte. Es erhellt daraus zugleich die unmittelbare Nachfolge Abt Abelmanns auf den Beil. XLIV. 26. vorkommenden Abt Reinhard. Won dem ersten redet auch folgender Urfundenertraft:

<sup>1126.</sup> Honorius Papa Monasterio Hersveldensi, ad petitionem Adelmanni Abbatis, antecessorum suorum Privilegia confirmat. Datum Lateranis per manum Almarici Cancellarii & Bibliothecarii. Iudist. III. Pontificatus Domini Honorii secundi an. II.

#### LIV.

216t henrich von hersfeld vertauscht mit der St. Sevatiusfirche zu Utrecht das Patronatrecht zu Gulfe gegen bas in Monadheim.

#### I I 3 I.

n nomine sance & individue trinitatis. Notum sacimus omnibus tam posteris quam presentibus, qualiter ego Heinricus Dei gratia Abbas Herveldensis consilio fratrum meorum, & consilio samilie Ecclesie nostre, dedi fratribus Ecclesie beati Servatii que est in Trajesto Ecclesiam de Gulse pro concambio allodii quod habuerunt in Monasheim, eo quod utrisque nobis erat commodius, per manus Advocati nostri Herimanni de Rode, & per manum Advocati Ecclesie beati Servatii. Asta sunt hæc Leodii, anno Dominice incarnationis MCXXXI. Indist. IX. presente Rege Lothario hujus nominis tertio. Hujus rei testes sunt:

Adelbertus Moguntinus Episcopus.

Andreas Trajedensis Episcopus.

Buggo Wormacieusis Episcopus.

Gerlabe Prepositus Herveldensis Ecclesie.

Cuno frater ejusdem Ecclesie.

Gozolt & Othere Capellani Abbatis.

Joannes Decanus Ecclesiæ beati Servatii.

Stephanus Scolarum Magister.

Heinricus Cantor.

Winandus Custos, Willo Camerarius.

Laici

Heinricus Marchio.

Ludewicus Comes de Wnodensberg.

Otto Comes de Rinckun.

Berbroldus Comes de Nuringes.

Bernbardus de Hildenesheim.

Gerbardus de Hobstaden.

Gorwinus de monte falconis.

Ministeriales b. Wigberti

Adelraht, Eggehart, Burchart, Edelhere, Diderihe, Godefrit, Cristianus.

#### LV.

Erzbischof Abelbert von Mainz macht den gerichtlichen Ausspruch bekannt, wodurch der Abtei Herbfeld die Zehnten in dem Haffengau und Friesen=
feld gegen den Bischof von Halberstadt zuerkannt werden.

#### 1133.

n nomine fanstæ & individuæ trinitatis. Ego Adelbertus Dei gratia Moguntinus Archiepiscopus & Apostolicæ sedis Legatus notum sacio tam suturis quam præsentibus Christi sidelibus, controversiam inter Halberstattensem & Herveldensem Ecclesiam de decimarum possessione in Hassesa & Frisenveld diu in conciliis & synodis nostris ventilatam, tandem ex mandato Dni Papæ Innocentii secundi judiciario ordine in hunc modum esse excisam. Præsidente una nobiscum venerabili sanstæ Crucis in Jerusalem Cardinali Pralato Gerhardo, & reverendis fratribus Archiepiscopo Magdeburgensi Northertho, & ejus Suffraganeo de Habelenberc Ambelmo; Coepiscopis noftris Ottone Babenbergenfi. Gebehardo Eistatensi , Buccone Wormaciensi , Sigefrido Spirensi , Meginhardo Pragensi , Abbatibus , Archidiaconis, Prepolitis, & aliis innumeris religiolis fratribus in Concilio, utrisque, Episcopo scilicet Ottoni & Abbati, in sesto beati Lucæ Evangelistæ præsixo, Abbas suam & Ecclesiæ justitiam in confpectu omnium exposuit, privilegiis Romanorum Pontificum & Imperatorum trecentorum annorum Ecclesiæ suæ esse possessionem confirmavit, justitiam de injuria sibi & Ecclesiæ suæ ab Epis. copo illata, quum prædistas decimationes vendicabat, expostulavit. Ubi cum præsentia Episcopi defuilset, neque ejus & Ecclesiæ responsales canonicas exponerent præpeditiones, quomodo terminando negotio presens concilium utrisque canonice & ex amborum consensu indistum suerat, a Sigefrido venerabili Spirensi Episcopo, Coepiscopis & universo consentiente Concilio, prædistarum decimarum possessio Herveldensi Ecclesiæ & ejus Abbati adjudicata est. Quod fastum debita austoritate fanstæ Romanæ Ecclesiæ & nostra confirmavimus, & ut omni tempore ratum & inconvulsum permaneat præsentem inde cartam conscriptam sigilli nostri impressione munivimus. Hugus rei testes sunt :

. Archidiaconi S. Mogunt. Ecclesia:

Henricus major Præpositus.

Adelbertus Præpositus S. Petri.

Godescalcus Præpositus S. Mariæ.

Cuno Decanus.

Haremannus Cantor.

Henricus Præpositus Pinguiæ.

#### Abbates:

- S. Albani Wernbere.
- S. Jacobi Wernbolt.
- S. Difibodi Folcbardus.
- de Spanheim Bernbelm.
- de S. Maximino apud Treviris Gerbardus.

Cunradus Dux de Zerringun.

#### Comites:

Arneldus Præsestus urbis.

Imicho de Smedeburg.

Gerlach de Veldenza.

Bertholdus de Nuringes & frater ejus Sigefridus.

Gerhardus de Berebach & frater ejus Henrieus.

Embricho de Thidesse.

Gozmar de Richenbach.

#### Ministeriales Moguntini:

Embricho Vicedominus.

Embricho de Pinguia.

Walperens, Dudo, Meingoz, Ernoft, Obpraht, Ruthart.

#### Ministeriales Fuldenses:

Reginhart de Salzungun.

Berengoz de Spanla.

Bernhard de Erdal.

Warmund de Druonbach.

#### . Ministeriales Herveldenfes!

Widilo de Hanscuheslebo.

Ludeger de Dorndorf.

Dieterich de Almunderode.

Gerlach de Lonbach.

Bern, Wille, Walcun, & alii quamplurimi.

Fasta funt hæc Moguntiæ Anno Dominicæ Incarn, MCXXXIII. Indist. XI. XII. Cal. Nov. regnante Lothario III. Romanorum Imperatore Augusto, Anno regni ejus IX, Imperii vero primo, Lode.

Lodewico regionario Comite Advotatiam tenente Herveldensis Ecclesia. Ego quoque Henricus vidi & scripsi hæc.

# LVI.

R. Lothar II. bestätigt bem Abt Henrich von Herefeld bie Privilegien seines Stifts, besonders auch die Zehnten der Rirchen zu Altstett, Riedstett und Ofterhausen, so wie im Friesenfeld und hassengau, und erzehlt die über leztere entstandne Streitigkeiten.

b. 7. Nov. 1134.

n nomine santæ & individuæ trinitatis. Lotharins divina savente clementia tertius Romanorum Imperator Augustus. Sicut Ecclesiarum Dei est, pro nobis & pro statu regni nostri Dominum jugiter exorare, ita & nostrum est, omnes quidem Ecclesias, eas tamen præcipue de quibus & fecularia & spiritualia nobis debentur obsequia, novis donationibus amplificare, & antiquas illarum possessiones debita privilegiorum nostrorum autoritate confirmare atque ab earum invasione omnem hominem factis, edictis, & feriptis nostris propulfare. Notum igitur esse volumus omnibus regni noftri fidelibus & futuris & præsentibus, quod rogatu fidelis noftri Henrici venerabilis Herveldensis Abbatis omnia, quæ vel Imperatorum sive Regum munificentia, vel Pontisicum & Abbatum induftria, vel liberalitate Principum, vel oblatione cæterorum fidelium, eidem monasterio a prima fundatione usque in præsens statuta, acquisita, tradita & oblata sunt, nos nostra Imperiali autoritate ftatuimus, ftabilimus, confirmamus, corroboramus, inter quæ præcipue ratas & confirmatas eidem Ecclesiæ nunc & semper esse volumus tres Ecclesias Dominicales, unam in Altstede, unam in Riet-Rede, unam in Ofterhufun, cum omni decimatione de Friesenefeld & Hassega cum omnibus, quæ in æternum de ipsis Ecclesiis & decimationibus exastitata fuerint, quæ omnia rogatu beatissimi Lulli, Moguntini tunc Archiepiscopi, ad cujus Diocesin eædem Ecclesiæ cum decimationibus prædistis pertinebant, gloriosissimus Imperator magnus Carolus Hersseldensi monasterio cum duobus privilegiis primo tradidit, secundo confirmavit triginta & eo amplius annis ante Episcopatuum per Saxoniam diffributionem & Halberstadensis Ecclesiæ constructionem. Quam tamen traditionem & cousirmationem, cum trecentis postea annis Reginhardus Halberstatensis Episcopus infringere tentasset, & contra Privilegium Prædecessoris nostri Henrici quinti in Merfebarg, ubi & nos affuimus, judicio Ottonis Babenbergensis Episcopi, et assensu Principum datum, successorem ejusdem invasionis Ottonem Halberstattensem Episcopum habuisset, eadem tandem controversia Moguntiæ in Synodo canonice excisa est, & earundem decimationum possessio Henrico Abbati Herveldensi & ejus Ecclesiæ consensu totius Synodi adjudicata est, & a Metropolitano Episcopo Domino Adelherto, banno & privilegio confirmata est. Easdem igitur decimationes & omnia, quæ circa Herveldensis Monasterii utilitates privilegiis Romanorum Pontificum atque Imperatorum constituta vel confirmata sunt, nos quoque statuimus atque confirmanius, & ut rata inconvulsaque permaneant, præsentem inde paginam conscriptam Sigilli nostri impressione signamus.

Ego Eggehardus vice Adelberti Archicancellarii & Archiepiscopi Moguntini recognovi.

Data anno incarn. Dominicæ MCXXXIV. VII. Idus Nov. Indict. XII. regnante Lothario III. Rom. Imperatore Augusto, Anno regni ejus Xmo, Imperii II.

Astum Fuldæ feliciter in Christi nomine, Amen.

#### LVII.

Pabst Jimocentius II. bestätigt ben vorerwähnten Synobalspruch megen bem Zehnien im Thuringifden Saffengau und Friesenselb.

#### 1135.

cefforibus regulariter promovend s in perpetuum. Quemadmodum ea, quæ a nobis statuuntur, sirma volumus & illibata persistere, ita ea quæ a francibus nostus rationabiliter co: situta esse cognoscimus devemus austoritate Apostolica roborare. Quocirca, di este in Domino sin Avbas, possessimus devemus austoritate Apostolica roborare. Quocirca, di este in Domino sin Avbas, possessimus devemus austoritate Apostolica roborare. Quocirca, di este in Domino sin Avbas, possessimus devemus austoritate Apostolica solorare. Quocirca, di este in Domino sin Avbas, possessimus devemus austoritate Apostolica solorare. Quocirca, di este in Domino sin Avbas, possessimus devemus austoritate nestro Adelberto Mognativo Archiepiscopo Apostolica sedes legato, consilio & deliberatione venerabilium fratrum nostrorum Gerbardi sanctae crucis primi Cardinalis, Northerti Magdaburgensis Archiepiscopi, Ausbelmi Havelbargensis, Ottonis Bavenburgensis, Gelbardi Scharstatensis, Bugonis Wormaciensis, Sigsridi Spirensis, Megingoldi \* Pragensis, Episcoporum, & aliorum tam Abbatum quam Archiediaconorum, Priorum, & multorum religioforum virorum, Monasterio tuo adjudicatam & scripti sui robore communitam tibi tuisque Successoribus præsentis privilegii sagina consirmamus, proprietatis nimirum quæstione Halberstadtensi Episcopo & Ecclesiae remota. Nulli ergo hominum liceat, te vel Successores tuos super hoc ullatenus insestare, aut aliquam vobis molestiam seu contradicionem inserre. Si quis autem ausu temerario hoc attentare præsumserit, indignationem beatorum Apostolorum Petri Pauli &c. \*\*

LVIII.

- \* Die vorhergehente Urfunte vom 3. x133. nennt ihn Meginhardum,
- sier bricht meine Copie ab, und übergeht die Beugenunterfdrift ber Karbinale.

## LVIII.

R. Lothar verleift bem Abt Henrich von Berefeld bas Eigenthumerecht über alle, Die auf seinem Gebiet sich hauslich niederlaffen.

#### 1136.

In nomine fanstæ & individuæ trinitatis. Lotharius divina savente elementia tertius Romanorum Imperator Augustus. Justum est & omnino Imperialem decet munisicentiam, ut devotioni sidessium nostrorum semper exorabiles nos præbeamus, ipsorumque petitioni aures exauditionis nostræ accommodemus. Proinde tam suturorum quam præsentium noverit industria, quod nos Herveldunsem Ecclesiam omni devotione amplesti volentes, rogatu dilestissimi nostri Henrici ejusdem Ecclesia Abbatis, Imperiali autoritate nostra noc ipsi concedinus, ut quisquis ad locum vel ad terram ipsi pertinentem cauta habitandi se contraxent, enjuscunque nationis vel conditionis sit, de proprietate ipsius sit, nullusque aliquid juris, niss præsens suerit, idque coram Abbate probaverit, in aliquo sibi usurpet vel attribuat. Quod ratum inconvulsum que che volentes præcipiendo jubemus, ut nullus Episcopus, Dux, Marchio, Comes, Vicaconies, nulla denique magna parvave persona hæc infringere andeat. Si quis autem, quod non credimus, contra hoc præsumserit, XX libras auri, medietatem Cameræ nostræ, & medietatem præsatæ Ecclesiæ componat. Quod ut verius credatur, & ab omnibus dingentius custodiatur, præsentis decreti pagnam Sigilli nostri impressione notari justimus.

Data Anno incarnat, Dominicæ MCXXXVI. Indict. XIV. Anno vero Regni Regis Lorbarii X. Imp. III.

Actum Herveldiæ in Christi nomine feliciter, Amen.

## LIX.

Hartmud von Dieffishart schenkt der Kirche zu hersfeld eine hube landes ju Iba, im hoff. Umt Rotenburg, um davon auf immer eine brennende lampe zu unterhalten.

## 1139.

In nomine Patris & filii & spiritus sancti. Quoniam breves sunt dies hominis super terram, ideoque sacta hominum oblivioni sacile traduntur, necesse est, ut ad cognoscendum posteris scedulis annotentur ea, quæ a sidelibus in Monasteriis osseruntur, ut si, quod absit, ab injustis hominibus ea sibi adscribentibus postmodum invadantur, per autoritatem scripti privilegii desendantur.

[1] 3

Unde

Unde notum sit compleus presentibus et suturis, quia vir quidam ex servientibus S. Wigberti, not mine Hartmut de Dissessart, mansum unum in Ybaho proprii juris ad altare ejusdem Patroni in Heresvelt contradidit, ea scilicet causa, ut deinceps semper in superiori cripta sansti Stephani protomartyris, aliorumque sanstorum, quorum reliquie ibi continentur, quæ est in Oratorio ejusdem Monasterii, candela per nostes singulas ex predisti mansi adquisitione sirma stabilitate provideretur. Cujus rei testes sunt: Henricus Abbas, Conradus Decanus & Custos, Guntramus major Præpositus, Gerlach Præpositus, Williboleus Camerarius, Cuno Præpositus, Sigebodo presb., Reginhart, Hezechin & frater ejus, Eggehart, Diderihc, Gunthere, Hahmunt, Eberhard, Hezechin, Heinrihc, Hartman, Ebo, Heinrihc, Godschalk, Gerlahc, Godesrit, Herdegan, & alii quamplurimi.

Fasta sunt hæc anno ab incarnatione Dni MCXXXVIIII. India. II. temporibus Cunradi gloriosissimi Regis Romanorum, anno regni eius II, & venerabilis Heinrici Herveldensis Abbatis & Ludewici regionarii Comitis & Advocati, & Bobbonis Subadvocati. Si quis hanc traditionem insringere
tentaverit, cum Juda traditore Dni æternis incendiis subjacebit.

#### LX.

# Pabst Innocentius II. bestätigt dem Kloster Selbold seine Privilegien und Rechte.

## b. 25. April 1139.

Innocentius Episcopus, servus servorum dei, dilecto silio Lutoldo Preposito sancti Johannis Baptiste in Selbolde, ejusque successoribus canonice substituendis in perpetuum. Ostiti nostri nos hortatur austoritas religiosa loca diligere, & ea sub Apostolice sedis munimine consouere. Hujus rei gratia, dilecte in Domino sili Lutolde, tuis justis postulationibus annuimus & ecclesiam sancti Johannis Baptiste, cui Domino authore presides, sub beati Petri & nostram protectionem suscipimus, & presentis scripti pagina communimus, statuentes, ut quascunque possessimos, quecunque bona idem venerabilis locus in presentiarum juste & canonice postidet, aut in suturum concessione pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis deo propitio poterit adipisci, sirma tibi tuisque successoribus & illibata maneant. In quibus hec duximus annotanda, Ecclessam parochialem in Selbolde cum appenditiis suis, agris & decimis, ita videlicet, ut de ea nulli persone, nisi Episcopo, respondeatis, vineas in alta villa a Walthero & Hartmanno vobis concessas. Porro de laboribus, quos propriis manibus sumptibusye colligitis, a vobis decimas exigi omnino prohibemus. Fratres vero vestros vel conuersos post sactam prosessionem de claustro discedere, vel ad alium locum transire absque Prelati sui vel fratrum licentia similiter interdicimus. Discedentes nullus Episcoporum vel Abbatum aut ecclesiastica secularisye persona suscipere audeat vel retinere.

Quod

Quod fi fecundo tertiove commonitus redire contempserit, cos excommunicandi habeatis licentiam. Ordinationes vero Clericorum, confecrationes ecclesiarum vel altarium, sive alia ecclesiastica facramenta, a Moguntino accipietis Archiepiscopo, si Frater catholicus suerit, & gratiam Apostolice Sedis habuerit, & cum gratia & fine pravitate exhibere voluerit; alioquin licet vobis Catholicum, quem malueritis, adire antistitem, qui nostra fultus austoritate, quod postulatur, indulgeat. Adjicimus etiam, ne pro communi interdicto parrochialis ecclesia presata a divino vacet offitio, fed potius clausis januis & exclusis excommunicatis & interdistis submissa voce divina vobis liceat officia celebrare. De nutrimentis etiam animalium vestrorum dare decimas non rogamini. Decrevimus ergo, ut nulli omnino homini liceat presatam ecclesiam vestram temere perturbare, aut ejus poffessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu aliquibus molestiis satigare, sed omnia integra conserventur, corum, pro quorum gubernatione & sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si quis igitur in posterum huic nostro decreto contraire tentauerit, potestatis honorisque dignitate careat, & a facratissimo corpore & sanguine Domini nostri lhesu Christi alienus siat, atque in extremo examime districte ultioni subjaceat; Conservantes autem hec Omnipotentis, & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus, gratiam confequantur. Ad inditium autem precepte hujus a Romana Ecclefia libertatis unum Bizantium nobis & nostris successoribus singulis annis persolvetis.

Ego Innocentius catholice Ecclesie Episcopus.

Ego Berardus presbyter Cardinalis tituli S. Crucis in Jherusalem.

Ego Lucas presbyter Cardinalis tituli Sanstorum Johannis & Pauli.

Ego Martinus presbyter Cardinalis tituli S. Steffani in Cesio monte.

Ego Aze presbyter Cardinalis tituli Sanste Anastasie.

Ego Chrysogonus presbyter Cardinalis Sanste Braxedis.

Ego Gregorius diaconus Cardinalis Schi Angeli.

Datum Lateranensi per manum Armerini Diaconi Cardinalis & Cancellarii sancte Romane ecclesie VII. Kal. Maji, Incarnationis dominice MCXXXIX. Pontisicatus vero Domini Innocentii Pape secundi Anno X.

## LXI.

Bischof Emmerich von Würzburg befreit die von dem Abt Henrich erbaute Kirche in Hammundeseich von der Parochialverbindung mit der Kirche in Lengfeld.

## d. 28. Mai 1141.

In nomine fanctæ & individuæ trinitatis. Ego Embrico Dei gratia Wirzburgensis Ecclesiæ Episcopus notum facio cunstis Christi sidelibus tam suturis quam presentibus, precipueque meis in EpisEpiscopali regimine Successoribus, quia rogatu venerabilis fratris nostri, Henrici Herveldensis Abbatis, novellam Ecclesiolam positam in villa quæ Hamundeseihe dicitur, & est in extremo Episcopatus nostri termino, a parrochia nostra in Lengenseld\*, ad quam præsata villa autiquitus spestare videbatur, nostra Episcopali autoritate absolvimus, & perpetualiter absolutam esse sub anathematis interminatione statuimus, petente hoc nimirum Udalrico Lengesseldensi nunc temporis Parrochiano, & dilesto silio nostro Gunthero Præposito ejusdem Parrochiæ Archidiacono in hoc ipsum consentiente, ut in solo synodali debito ad matrem Ecclesiam respiciat, cetera omnia ad curam animarum pertinentia per se habeat, primum scilicet quecunque placuerit, baptismum parvulorum, visitationes infirmorum, sepulturas desunstrorum. Quæ absolutio ut rata & per tempora succedentia inconvulsa permaneat, hanc paginam inde conscribi & Sigilli nostri impressione munici jussimus. Hujus rei testes sunt:

Henricus Herveldensis Abbas.

De Wirciburgensibus:

Otto major Præpositus.

Gebehardus Decanus.

Guntherus Præpolitus S. Johannis.

Sigefridus Præpolitus novi Monasteril.

Dietmarus Canonicus.

De Herveldensibus:

Gerlachus Præpolitus.

Willibolius Præpositus S. Petri & Camerarius Abbatis.

Drubtlieb Magister & Camerarius Fratrum,

Dietmarus Capellanus.

De Liberis:

Lodewicus Comes Provincialis Thuringia & Henricus frater ejus.

Godeboldus Comes de Henneberg.

Boppo & Berthold filii ejus.

Bobbo Comes & frater ejus Godefrid.

Bobbo

\* Es giebt ber Dorfer diefes Namens in ber Burgburgifden Diéces mehrere. Das Mitterschaftliche Studigen Lengefeld liegt zwar murklich an ber auffersten Grenze dieser Diéces, wohin Hamundeseihe namentlich geseit wird: ich finde aber in dieser Gegend feinen Ort, ben man mit lezterm fur einerlet halten konnte. Bielleicht ift also eher bas Pfarrdorf Lengfeld, in dem Gothaischen zur Grafschaft henneberg gehörigen Ame Themar, zu verstehen, in das unter andern auch bas Dorf Eichenberg, Amt Schleusungen, eingepfartt ift.

Bobbo & frater ejus Ludewicus de Lengefold.

Gerbodo de Arnstede.

Ministeriales Wirciburgenses:

Heroltus Vicedominus.

Folenandus Dapifer,

Convadus Camerarius.

Pringus Pincerna.

Sahfo Marscalcus.

Folckerus & Gerhardus frater ejus.

Billingus, Richelmus, Henricus,

Ministeriales Herveldenses:

Wittilo de Grizheim; & Siao frater ejus.

Eggibardus Præsectus urbis.

Dudo de Cruthusen.

Hartmud Waleun.

Henrihe, Hezecbin, & alii multi.

Hanc igitur absolutionem quicunque infringere aut quovis modo diminuere tentaverit, iram Dei omnipotentis & beatorum Apostolorum Petri & Pauli, Simonis & Judæ, & S. Kyliani Martyris, & omnium fanstorum Dei, se perpetualiter incursurum noverit.

Asta funt hec anno dominice incarn. MCXLI, Indist. IV. regnante Cunrado gloriosissimo Romanorum Rege anno III, regiminis nostri anno XIII.

Data Wirziburg V. Cal. Junii. Conventu Principum publico.

## LXII.

## R. Konrad III. schenkt bem Probst Luitold von Selbold einen bisber Reichslehnbaren Zehnten.

#### 1143.

n nomine sanste & individue trinitatis. Conradus divina savente clementia Rhomanorum Rex secundus. Equitas justicie & Regni autoritas nos admonet, ecclesis Deo dicatis temporalia nostra largiri, ut in visione glorie Regem in decore suo videre mereamur, pro temporalibus eterna recepturi. Eapropter omnibus Christi nostrisque sidelibus tam suturis quam presentibus notum esse volumus, qualiter decimam nostram, quam Luitoldus a nobis beneficiario jure tenebat, de manu esus liberam recepimus, eamque pro anime nostre remedio, interventu dileste conjugis nostre Ger-

trudis Regine, nec non humili petitione Luitoldi Prepoliti Ecclesie beati Joannis Babtiste apud Selbold legitima traditione concessimus. Decernimus ergo, ut nullus successorum nostrorum Regum seu Imperatorum, aut alia quelibet persona magna seu parva, hanc nostram concessionem insringat; sed presatus Luitoldus Prepolitus, suique successores, in ecclesia predicta Deo & sansto Johanni samulantes, candem decimam cum omnibus suis pertinentiis & utilitatibus omni deinceps tempore libera possessimone obtineant. Ut autem hec nostra concessio sirma & inconvulsa omni permaneat evo, hanc cartham inde scribi & Sigilli nostri impressione insigniri jussimus, manuque propria, ut insra videtur, corroborantes, qui presentes aderant testes subternotari secimus, quorum nomina hec sunt: Henricus frater noster orientalis Marchio, Othelricus Comes de Leuzehark, Godefridus de Nuriniverch, Waltberns de Louenhase & frater ejus Engelbardus, Conradus de Arnesbarg, Waltberns de Velewilre, Fredericus de Braningesbeim, & alii quam plures.

Ego Arnoldus Cancellarius vice Henrici Moguntini Archiepiscopi & Archicancellarii recognovi, anno dominice incarnationis MCXLIII. Indictione V. regnante Conrado Rnomanorum Rege fecundo; anno vero regni ejus V.

Data apud Kelfterbach \* in Christo feliciter. Amen.

#### LXIII.

Erzb. Abelbert von Mainz bezeugt eine von Hertwig, Probst zu St. Johann in Mainz, an bas Kloster Eberbach geschehene Gatherschenkung.

#### II 4 4.

In nomine sanste & individue trinitatis. Heinricus divine providentie dispositione sanste Mogantine sedis Archiepiscopus, hujus nominis primus. Dum tempus habemus bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos sidei, operari debenus. Omnis itaque noverit posteritas, qualiter Hertwicus Prepositus sansti Johannis in Megantia, spe accensus sancti desiderii & ea plenius corroboratus, nostra licentia & permissu, per sidejussores suos & mundiburdos, scilicet Ernesum, Arnoldum tongum, & Cannadam de Heppenbestie, curtim suam in Megantia, de qua Canonicis beati Martini perfolvuntur V. soludi singulis annis, preterea domum in Altavilla, cum vineis illuc adtinentibus, vel quicquid in Waldasso agrorum vel vinearum possidebat, pro remedio anime sue, & parentum suorum, fratribus Deo servientibus in Eberbach contradidit. Benesicium quoque episcopale, quod ab Archiepiscopo Albertho concessum tenebat, antecessori nostro Marcholjo resignavit. Quod idem Archiepiscopus tum pro memoria sui, tum pro rogatu memorati H. Prepositi, Ecclesie beate Marie in Eberbach contradidit. Retrastans itaque secum idem Prepositus ab Albate memorati loci idem benesicium

<sup>\*</sup> Ein Dorf in ber Obergraficaft Ragenelenbogen, in bem gleichgenannten Umt,

post mortem vero ipsius memorata Ecclesia sibi tradita libere ac quiete recepta possideret. Super hanc igitur traditionem rogatu ipsius sidelis nostri Prepositi cartam hanc conscribi & sigillo nostro signari precepimus, & ne quis contra hec se opponat, vel temerario ausu violentiam aliquam inserre presumat, testium idoneorum qui presentes adsuerunt testimonio plenius consirmavimus. Quorum nomina suut hec. Hartmannus major Prepositus, Lodewicus Prepositus sancti Petri, Heinricus Custos, Gerlacus Decanus, Magister Willchelmus, Wernberus Abbas sancti Aleani, Heinricus Abbas sancti Jacobi. Liberi, Hermannus Comes Palatinus, Emicho Comes de Liningen, Wolframus Comes de Werthbeim. Ministeriales, Dudo & frater ejus Mengotus, Ruothardus Vicedominus & filius ejus Arnoldus, Salman, Walpotho, & alii quam plures.

Asta funt hec Moguntie, anno dominice incarnationis MCXLIIII. Indictione VI. sub Cunrado rege hujus nominis II.

# LXIV.

R. Konrad III. erneuert dem Abt Henrich von Herbfeld, als ihn dieser zur Einweihung der neuerbauten Stiftefirche eingeladen hatte, den ehmals seinem Stift gehörigen, nachher aber davon abgekommenen, Zehnten zu Ingelheim.

# b. 17. Det. 1144.

In nomine sanstæ & individuæ trinitatis. Cunradus divina savente clementia secundus Romanorum Rex, Augustus. Justitiæ definitio est constantem ac perpetuam habere voluntatem tribuendi unicuique quod sibi jure competit. Quam virtutem cum omne hominum genus partim a natura, partim institutis legalibus edostum colere semper & exercere habeat, præcipue tamen regiæ dignitati congruit, talem animi habitum immutabiliter induere. Jiis tamen personis nostra dignatio in omni pietatis & æquitatis desensione propensiorem debet adhibere benivolentiam, quæ divinis sincerius sunt mancipatæ obsequiis, & nobis in administratione regni sollicite agentibus & orationis mundæ benesicio & veracis consisti subsidio & indesessi laboris studio assistunt. Ea propter, reverende Abba Henrice Herveldensis Cœnobii, cum nos ad dedicationem tuæ Ecclesæ, quæ a Henrico venerabili Moguntino Archiepiscopo rite perasta est, pia benevolentia invitaveris, dignum esse arbitramur, ut Ecclesia tua de nostro adventu gaudeat, & de nostra liberalitate emolumentum capiat. Et licet congregatio tua prisco Regum seu Imperatorum benesicio decimationem de indominicatis nostris in Ingelnbeim habuerit, tamen quia per insolentiam temporum tam a longis retro temporibus monasterio

quam omnes possessiones, quæ muniscentia Regum, liberalitate Principum, donatione Christi sidelium, Ecclesiæ tuæ collatæ sunt, per præsentis præcepti paginam Ecclesiæ Hersveldensi consirmamus. Decernimus ergo & regia autoritate præcipimus, ne aliquis successorum nostrorum, Regum seu sergo & regia autoritate præcipimus, ne aliquis successorum nostrorum, Regum seu seu sunt alia quælibet persona magna sive parva, candem decimationem Ecclesiæ tuæ abalienare, vel aliquo ingenio diminuere præsumat, sed tam tu, quam successores tui, omni deinceps tempore sine contradictionis molestia possideant. Si quis vero, quod absit, tam in prædista decimatione, quam in cæteris Ecclesiæ possessionibus, te vel successores tuos aliquo modo perturbare præsumserit, centum libras auri purissimi componat, quarum partem dimidiam Cameræ nostræ, reliquam vero tibi tuisque successoribus persolvat. Et ut hæc nostra concesso sive confirmatio rata & inconvulsa permaneat, hanc inde cartam scribi, & Sigilli nostri impressione insigniri justimus, manuque propria, ut insra apparet, corroborantes idoneos testes subternotari secimus. Quorum nomina hæc sunt:

Henricus Moguntinus Archiepiscopus, Consecrator ejusdem Ecclesiæ.

Buggo Wormatiensis Episcopus.

Wiggerns Brandenburgensis Episcopus.

Adolphus Fuldensis Abbas.

Wibbaldur Stabulensis Abbas.

Conradus Helmwardeshuf. Abbas.

Adelbertus Blarchio.

Ludewiens Provincialis Comes Thuringia ipsius loci Advocatus,

Hermannus Comes de Winzelurg & frater ejus Henricus.

Size Comes.

Ernelt Comes.

Godefredus Comes & frater ejus Poppo Comes de Zigenhagen.

Rudgerus Comes.

Ludewicus Comes de Lara, & cæteri quam plures.

Signum Domini Conradi Romanorum Regis fecundi, Ego Arnoldus Cancellarius vice Henrici Moguntini Archiepiscopi & Archicancellarii recognovi, Anno Dominicæ incarnat. MCXLIV, India. VII, regnante Conrado Romanorum Rege, vero anno regni ejus VII.

Data est Heresfeldii XVI. Cal. Nov. in Christo seliciter. Amen.

# LXV.

R. Konrad III. bestätigt dem Mofter Helmershausen die von seinen Worfahren erhaltne Privilegien.

b. 17. Det. 1144.

n nomine fancte & individue trinitatis. Conradus divina favente clementia Romanorum Rex fecundus. Justitie definitio est, constantem ac perpetuam habere voluntatem tribuendi unicuique quod fibi jure competit. Quam virtutem cum omne hominum genus, partim a natura partim in-Aitutis legalibus edostum, colere & exercere semper debeat, precipue tamen regie dignitati congruit, talem animi habitum immutabilem induere. Ejusmodi tamen personis nostra dignatio in omni pietatis & aquitatis desensione propensiorem debet adhibere benevolentiam, que divinis fincerius funt mancipate fervitiis & obsequiis, & nobis in administratione regui follicite agentibus & orationis beneficio, & veracis confilii fublidio, & indefessi laboris studio, assistunt. Ea propter, reverende Abba Conrade Helmershusensis Cenobii, ob petitionem charissimi & fidelissimi nostri Wilboldi venerabilis Stabulensis Abbatis, concedimus tibi, & per te tuis successoribus ac monasterio tuo in perpetuum, omnem libertatem & immunitatem, quam venerabili loco tuo, dicto Helmwardesbusun, a predecessoribus & progenitoribus nostris Regibus Romanorum vel Imperatoribus, Ottone videlicet Imperatore, Conrado abavo nostro Imperatore, Henrico avo nostro Imperatore, Henrico avunculo noftro Imperatore, concessa & per privilegii paginam confirmata funt, hac videlicet rationis constantia, ut nulla deinceps persona, magne vel parve potestatis, cujuscunque sit ordinis vel officii, presumat jam dictam Ecclesiam tuam, vel res ad ipsam pertinentes, ullius impedimenti vel artis molestia inquietare, non tributum vel aliquam functionem seu pensionem publicam exigere, non servitium regale aut servitii redemptionem, vel hospitia seu prandia tollere, sed per omnia & in omnibus, ex antiqua Regum & nostra concettione, perpetua utatur libertate. Statuimus quoque, ut juxta Predecessorum nostrorum edica nullum idem locus habeat Advocatum, nisi quem Abbas, qui pro tempore suerit, concordi fratrum consilio electum sibi preficiendum judicaverit. Cui Advocato tam in ipso jam sæpe dicto loco, quam in aliis ibidem pertinentibus, non licebit hospitia sumere, non pallesredos tollere, non canes alere, non pro adeunda curia vel expeditione nostra quodcunque supplementi vel pensionis capere, non freda, non redibitiones exigere, sed in omni importunitate locum, personas, fundos, totius negligentiæ potipulita materia, studebit defenfare. Habeat etiam Abbas in omne tempus liberam potestatem statuendi, habendi mercatum & nundinas publicas, percufiuram monetie formandi, thelonium accipiendi, ibique diversarum regionum commercia vendendi & emendi. Ea propter regia & imperiali potentia decrevimus, ut

omnes negotiatores & institores, cæterique hominum ad idem mercatum venientes, vel ibi manentes, seu inde revertentes, talem pacem talemque justitiam, banni nostri interpositione, obtineant, qualem illi habent, qui Mogantia, Colonia & Trudimonie negotium exercent, talemque compositionem legum violatores sujus precepti persolvant. Quecunque autem utnitas, tam in bonis, quam in moneta, theloneo, stationibus, ypothecis accrescere potuerit memorato Cenobio, suisque Restoribus, in perpetuum tradimus & confirmamus, Deo ibidem militantium usibus prosutura. Et ut hac donatio sive confirmatio rota & inconvulsa permaneat, presentem paginam Sigilli nostri impressione insigniri jussimus, manuque propria corroborantes ideneos testes subnotari secimus:

Henricus Moguntinensis Archiepiscopus.

Bucco Wormatiensis Episcopus.

Wicherus Braudenburgensis Episcopus.

Bernbardus Badelbornensis Episcopus,

Albertus Marchio.

Hermannus Comes de Wincenburg & frater ejus Henricut,

Ludovicus Comes de Turingia.

Silo Comes de Canrenberg.

Hervest Comes de Tonna.

Ludovicus Comes de Lara.

Ælulfus Abbas de Fulda.

Henricus Hersfeldensis Abbas.

Wibaldus Stabulenfis Abbas.

Reinbardus Reinheuser Abbas.

Signum Domini Conradi Romanorum Regis secundi.

Ego Arnoldus Cancellarius vice Henrici Moguntinensis Archiepiscopi & Archidiaconi recognovi. Anno Dominicæ incarnationis millesimo C. XLIV. Indict. VII. regnante Conrado secundo Romanorum Rege, Anno regni ejus VII. Data Hersfeld XVI. Kal. Nov. in Christo seliciter. Amen.

## LXVI.

Erzb. Henrich von Mainz bestätigt eine dem Kloster Gberbach geschehene Schenkung im Nahgau.

## 1 1 4 5.

In nomine sanste & individue trinitatis. Heinricus Dei clementia Mogantine sedis Archiepiscopus, hujus nominis primus. Quantum humane indagationi datur inquirere, nichil in hiis rebus transito.

transitoriis utilius, nil dulcius, nil saluti anime certius, quam deo samulantibus tradita augere, austa Domino auxiliante ad effestum ducere, dicente Apostolo; velle mihi adjacet; velle enim humanitati, summa persectionis soli convenit deitati. Notum itaque esse volumus cunctis Christi & Ecclesie fidelibus, qualiter Godefridus homo liber de Imziswilre, & ejus uxor Bertha, que erat de melioribus Ecclesie Ministerialibus orta, predium quod habuerunt in Pago Nahgonwe, in villa que dicitur Walsheim, pro remedio animarum suarum suorumque parentum beate Marie in Eberbach tradiderunt ad temporale subsidem in Dei laudibus sine intermissione existentium. Porro presati cenobii beate Marie Fratribus nobis, que affa erant, referentibus follerti cura, ficut debuimus, prefatam traditionem confirmare studuimus. Convocatis igitur tribus Dudone videlicet, Mengoto Vicedomnio, & Hartwino in unum fratribus ejusdem predii heredibus, tocius altercationis negotium enodavimus, traditionem, quam supra memoratus G. & neptis eorum B. secerant in nostri presentia confirmantibus. Preterea horum junior fratrum Hartwings mansum sui juris, quem in eadem villa possederat. specialiter pro remedio anime sue confirmationi addidit, quam secerat. Nos igitur quia cum tempore labitur memoria, ne succedentium presatam traditionem aliquando vexet injuria, in verbo Domini prescripta confirmamus, figilli nostri impressione, ut inconvulsa permaneant, subjun lis testibus in virtute spiritus sancti munivimus, Testium nomina, qui intersuerunt, liec sunt. Hartmannus Prepofitus de Domo, Gerlaeus Decanus, sin beimus Prepofitus ad Gradus, Burchardus Propositus de Jegeheburch. Liberi Arnoldus de Hagenouwe, Aushelmus de Rigelenstein. Mini-Aeriales, Elewinus de Mogantia, Walperthus de Pinguia, Cunradus Pincerna, Wernberus Dapifer, & alii quamplures.

Acta funt hec anno dominice incarnationis MCXLV. Indictione VIII. Regnante Cunrado Rege Romanorum, hujus nominis III.

Data in Altavilla II. Id. Jan. feliciter. Amen.

## LXVII.

Abt Henrich zu herefeld giebt dem Graf Berthold von henneberg vier tehnbare huben zu Wölffershausen eigenthümlich, und läßt sich bagegen vier huben in Elspe lehnbar machen.

## II45.

In nomine sanstæ & individuæ trinitatis. Ego Henricus Dei gratia Heresseldensis Ecclesiæ Abbas notum sacio cunctis Christi sidelibus tam suturis quam præsentibus, quia rogatu Bertholdi Commitis de Henneberg, liberi hominis nostri, secundum consilium fratrum & ministerialium & cæterorum sidelium

fidelium nostrorum, quoddam cum eo concambium legitimum fecimus. Reddidit enim nobis idem Comes quatuor mansos in Wolfhelmeshusun \* positos, quos ipse beneficiario jure ab Ecclesia nostra habuerat, ea videlicet conditione, ut eosdem mansos cum omnibus pertinentiis suis ipsi & heredibus ejus in proprietatem perpetuam legitime traderemus, & e contra ab ipso, collaudantibus hoc aliis heredibus ejus, quatuor mansos de hereditate ipsius in Elipe sitos, cum omnibus quæ ad ipsos jure respiciunt, in perpetuum dominium nostrum & Ecclesia nostræ per legitimum concambium reciperemus, ipsosque mansos in benesicium, sicut & priores suerant, e vestigio ipsi concederemus, Quod & secundum legitimum morem patriæ nostræ persecimus, tam ipso quam aliis sidelibus nostris liberis & ministerialibus per sidelitatem, quam nobis & Ecclesia nostræ jurassent, attestantibus, quod concambium ex parte nostra melius esset & utilius. Hoc igitur concambium ut apud posteros ratum & inconvulsum permaneat, duo inde privilegia conscribi & sigilli nostri impressione munici jussimus, unumque ex illis apud nos reservari, aliud jam disto Comiti dari secimus. Hujus concambii testes sunt hi:

Williboldus Præpositus S. Petri Camerarius Abbatis.

Drubtliebus Camerarius fratrum.

Arnoldus Prior.

Volmarus Prior.

De Nobilibus:

Boppo de Hennenberg.

Boppo de Richenhach & frater ejus Godfrid de Zigenbagan.

Boppo de Irmenoldeshusun & fratres ejus Lodewic & Godebolt.

De Ministerialibus Heresfeld;

Widelo de Grizbeim.

Eggebardus Præfestus de Heresfeld,

Dado de Cruthufun.

Eggebraht de Heilingun.

Walthun, Herdegen, Elbewin.

De Fulden (ibus:

Reginhard de Salzungun.

Lodewic de Waugenbeim.

Gesta sunt hæc apud Fuldam, conventu pubsico Regis & Principum, Anno Dominicæ incarn. MCXLV. Indist. VIII. regnante Conrado gloriosissimo Romanorum Rege II do, anno regni ejus VIII, anno quoque nostri regiminis in Abbatia XVIII, Ludewico Comite Thuringiæ II do Advocatiams tenente Heresfeldensis Ecclesia.

LXVIII.

<sup>\*</sup> vermuthlich bas Dorf Wolffershaufen, im Meinungischen.

## LXVIII.

R. Konrad III. schenkt der Abtei Hersfeld die Halfte seines Allobiums in Homberg, samt der Halfte eines angerodeten Distrikts bei ber Stadt Neukirchen.

b. 2. Aug. 1146.

In nomine sanstæ & individuæ trinitatis. Conradus divina savente clementia Romanorum Rex secundus. Antecessorum nostrorum Regum seu Imperatorum exemplis edosti selici comercio sic temporalia erogare debemus, ut æternorum premiorum certitudinem nobis conquiramus. Ea propter omnium tam suturorum quam presentium noverit industria, qualiter nos ob regni nostri sirmam stabilitatem, & pro remedio anime nostre dilecteque conjugis nostre Gertrudis Regine, que in Hersvelden Domino supremum spiritum reddidit, beatis Apostolis Simoni & Judæ in Hersveld, & constatribus in monasterio eorum ibidem Deo servientibus, medietatem allodii in Hohunburg \*, que nobis attinet, cum omnibus appenditiis suis & cum medietate novalis quod Werplohen \*\* dicitur, & cum omni utilitate, que in presens inde habetur, vel imposterum abinde elici potest, excepto quod a nobis inbenesiciatum est, & excepto monte ipso Hohenburc, legitima donatione contradidimus, & per presentis privilegii autoritatem lege in perpetuum valida eis consirmavimus, edisto regali statuentes, ne quis Successorum nostrorum Regum seu Imperatorum, aut alia quælibet persona

- \* Stadt homberg, in Riederheffen, die von dem anliegenden hoben Berg, und der pormals darauf befindlichen alten Burg, den Ramen hat.
- Werploken, oder Werplo, mar ein angerodeter Distrift bei der Hess. Stadt Meusirchen. Man sieht aus dieser Urfunde, daß es falsch ist, wenn Kopp Hess. Gerichtsverf. Ih. r. S. 36 ausschrt, als babe die Stadt Neusirchen selbst ehmals Wersto geheisen, wie schon Engelhard Hess. Eastel. Erdbeschr. S. 563 auf fremden Eredit bemerkt hat. Bon diesem Wersto redet auch ein undatirtes, aber alteres, Herdseldische Zinbregister: in Werstohe molendinum unum persolvens II. solidos, & pratum unum persolvens VI. solidos. Item novale in Werstohe persolvit ad præsens nobis & Comies Willibardo II. talenta, exceptis II. solidis, & in suturum talenta V. & dimidium.

Ein Herdfeldischer Urkundenertraft von eben dem J. 1146. melbet: Henricus Abbas Hersfeid, testatur, quod Gertrudis Regina Herifeldiæ moriens inaures suas & aureum pestorale
dedit Ecclesiæ ibidem, quod Boppo Comes accepit pro 50. marcis hac lege, ut si depositum
suum Danckenrod intra annum non redimeret, id cederet proprietati Ecclesiæ. — Der Graf
Boppo ist ein Ziegenhainer, und Danckenrod ein Dorf im Hess. Amt Retenburg.

1147. Henricus Abb. Hersf. testatur, quod Widelo de Handschusleben legaverit tria talenta Ecclesiæ Hersfeldensi singulis annis persolvenda,

persona magna sive parva, hanc nostram donationem infringat, sed predisti monasterii Abbas & fratres ibidem Deo servientes omni imposterum tempore predistum allodium libera & quieta possessimone obtineant, nullum Advocatum preter slium nostrum, aut alium aliquem ex nostris heredibus, eidem allodio preponant. Nullus & Abbas imbenesiciare, vel distrahere, seu aliquid inde preter communem fratrum suorum petitionem ordinare presumat. Si quis autem, quod absit, hujus nostre donationis statutum infringere, aut aliquid de predisto allodio imbenesiciare vel distrahere presumpterit, 100 libras auri componat, quarum dimidiam partem camere nostre, reliquam vero presento monasterio persolvat. Et ut hec verius credantur, & omni deinceps tempore inviolata serventur, hanc cartam inde conscriptam & manu nostra corroboratam impressione Sigili nostri signari justimus, nec non & testes annotari, sub quorum presentia hec asta sunt, --- quorum hec sunt nomina:

Egilbertus Babinbergensis Episcopus,
Adolf. Fuldensis Abbas.
Adam Ebracensis Abbas.
Rabbodo Abbas de Habelbrunnen.
Fridericus Dux.
Hermannus Palatinus Comes.
Boppo Comes de Henneuberg & Bertholdus frater ejus.
Godefrid Comes de Zigenbaga, Boppo strater ejus de Richenbach.
Giso de Hildenburg.

Ego Arnoldus Cuncellarius vice Moguntini Archiepiscopi & Archicancellarii recognovi.
Data IV. Nonar. Augusti Indist. IX. Anno Dominice incarnat. MCXLVI.

## LXIX.

Erzb. Henrich von Mainz nimmt bas Rlofter Gelbold mit affen feinen Guthern in seinen Schuz.

b. 25. Mai 1151.

In nomine sancte & individue trinitatis. Henricus divina savente elementia Moguntine Sedis Archiepiscopus. Quoniam inquirentium dominum generationis propagine valde utilitati sancte Ecclesie provideri, & ipsius gubernatoris progressum assiduis precibus in anteriora provehi censemus, osiicii nostri nos authoritas non solum pio qualicunque assectui verbotenus savere, verum etiam, ubi oportunum viderimus, prosequente studio manum adjutorii non segniter hortatur apponere, Unde

Unde universitati tam presentium quam suturorum notum esse volumus, quod dilectissimus frater nofter Gerhardus Scholdenfium Abbas cum fratribus suis dutillime nobis institit, nt locum ipsum in quo prefatum monafterium fitum eft, cum pertinentiis fuis, Ecclefiam parrochialem fanfti Petri in Selbold, fandte Marie, fandt Petri in Geilnhufen, cum omnibus pertinentiis in Mitlaw, in Gansrode, in Hittengef. fe \* capellas cum possessionibus & aliis pertinentiis, carundem decimas in prefatis villulis ac alia bona fua, que in presenti juste tenent & possident & in antea justo acquisitionis titulo possiderunt, sub umbra culminis nostri paterne colligamus. Quibus omni humilitate nostram authoritatem crebro pulfantibus tandem impetrationis oftium aperuimus, quatenus Christi benedictione nostraque subventione id quod ad decorem & prosectum domus dei divina aspiratione preventi inceperunt, ipfius adjutorio fubsequente eo tenore perficiant, ut idem sundus cum jam traditis & in perpetuum tradendis, ficut hactenus in confinio illo circa Kintzicham tam in Selbold quam in Gelnhufen & in aliis prefatis villulis possessa pretaxate Selboldensi scilicet ecclesie pertinuerunt, sic fine alicujus retractione cum omni subjectione irrefragabiliter omni modo pertineant. Statuimus etiam, ne quis Prepositorum, Decanorum, Archidiaconorum prenominata loca alicujus petitionis vel exactionis vel hospitatus calumnia insectet, & salva integra maneant diocesano jura sua debita & confueta. Concedimus eidem Abbati suisque succefforibus, simulque suis sub-litis, jus predicandi, baptizandi, sepeliendi, penitentes suscipiendi, infirmis omnibus subveniendi. Ut autem hec nostra dispensatio sasta legaliter & benigne perhennem obtineat firmitatem, & neminis versutia valeat retrastari, conscribi hanc paginam & sigistorum Ecclesie nostre & nostri justimus impressione munici sub interminatione anathematis inhibentes, ne ulla Ecclesiastica secularisue persona dispensationi prediftæ prefumat aufu temerario contraire. Quod fi quis attemptaverit, indignationem omnipotentis & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus, beati Martini & excommunicationis nostre sententiam se noverit incursurum. Asta sunt hec anno incarnationis Domini anno MCLI. Indictione XIIII. Concur. VII. Epaftis XII. conscriptum oft hoc privilegium. Testes autem hi sunt qui interfuerunt & annuerunt. Hartmannus majoris domus Prepositus, Henricus Custos, Gerlacus, Wilhelmus Scolasticus, Burkardus de Gicheburck Prepositus, Hartmannus ad sandum Mauritium Prepositus. Capellani Gifelbertus & Rudingus, Abbates Henricus de fancto All ano & Godefridus de fancto Jacobo, Comites Henricus de Catzenelnbogen & Gerhardus de Nuringis, Egbertus de Gelnhusen, unus de fundatoribas ejustem loci, Arnolthus de Hagenowa, Menigoous Vicedomus & frater ejus Dudo Dapifer, Heroldus Pincerna, Conradus, Hartmudus marscalcus cum ceteris.

Data Moguntie VII, Calend, luna quinta,

CXX.

\* Tiegen alle brei in ber Mabe von bem Ifenburgifchen Dorf Langenselbold.

[n] 2

## LXX.

Erzb. Henrich von Mainz vergleicht die Klöster Gberbach und Windel über verschiedne Streitigkeiten.

#### II 5 1.

n nomine sante & individue trinitatis. Heinrieus divina savente clementia Moguntine Sedis Archiepiscopus. Ad nostrum spestat officium, quos miseratio divina speculatores suos constituit, viliganti cura & studio indesesso quoslibet fideles & precipue cos, quorum vita & prosessio quietem exigit contemplationis, ad concordiam, qua etiam minime res crescunt, exhortari, & ita in unitate caritatis cos adunare, ut pura confcientia, & mente tranquilla, deo deferviant, & caritatem habentes in nullo deficiant. Notum igitur elle volumus universis tam suturi quam presentis evi Christi fidelibus, qualiter Folgerthus Abbas de Winkelo adversus Dominum Ruothardum Abbatem de Eberbach quondam questionem moverit, IIII. capitulis distinstam. In primo vero afferebat capitulo fundum illum, in quo fitum erat Eberbacenfe cenobium & Fratrum manfiuncule, Ecclefie fue in Winkelo pertinere. In fecundo dicum manfum in villa Eberbach in jus proprietatis item Ecclefie fue requirebat. In tercio capitulo II. maufos in quadam infula Rbeni, que curti nostre in Altevile adjacet, ad usum fratrum suorum contraditos ajebat. Et in IIII. capitulo ortum & decursum cujusdam aque que dicitur Rezelinisbrunnin in jus & proprietatem cenobii sui vendicabat. autem Eberbacensis Abbas, licet hec omnia absque contradictione in libera & quieta possessione per multorum annorum fuccessiones habuisset, tamen predicto Abbate de Winkelo, qui assertionem quidem minus probabilem videbatur habere, propter bonum pacis & quietis confilio nostro & Ecclesie noftre fecit compositionem, restituens eis VII. jugera vinearum ad querimonie sue perpetuam sopitionem & ad reformandam fraterne caritatis unitatem. Abbatissa quoque de Aldinmunstre in No. guntia jus, quod se asserbat habere in decursu prememorate aque, nostra peticione & austoritate ad usum fratrum in Eberbach Rabili jure contradidit. Ut autem compositio, restitutio atque traditio, rata & inconvulfa omni permaneat evo, hanc cartam fieri & inpreffione figilli noftri precepimus infigniri, fub anathemate prohibentes, ne quis aufu temerario hec caritatis opera coffare aut infringere prefumat. Hujus rei telles funt: Hartmannus major Prepofitus, Arnoldus Prepofitus Satiti Petri. Heinricus Erfordenfis Prepofitus, Magister Willebelmus, Heinricus Abbas fancti Albani, Godefridus Abbas fancti Jacobi. De Liberis Gerhardus Comes de Nuoringis, Arnoldus de Hagenouwe. De Ministerialibus Mengetus Vicedominus, Embricho Comes Rheni, & alii comflures.

Acta funt hec anno dominice incarnationis MCLI, Indictione XIIII, Regnante invictiffimo Rege Cunrado.

LXXI.

#### LXXI.

Erzb. Henrich von Mainz unterwirft das Nonnenkloster Meerholz bem Rloster Selbold, und nimmt es in feinen Schuz.

b. 25. Mai 1151.

n nomine fantte & individue trinitatis. Henricus divina favente clementia Moguntine Sedis Archiepiscopus. Quoniam inquirentium Dominum generationis propagine valde utilitati fante Ecclefie provideri & ipfius gubernatoris processum assiduis precibus in anteriora provehi censemus. officii nostri nos authoritas non solum pio qualicunque asiestul verbotenus savere, verum etiam. abi oportunum viderimus, prosequente studio manum adjutorii non segniter hortatur apponere. Unde universitati tam presentium quam suturorum notum esse volumus, quod dilectissimus frater noster Eberhardus Selboldensium Abbas cum fratribus suis diutissime nobis institit, ut pro exornando corum loco forores suas sub umbra culminis nostri ultra Waldaphyn ad locum qui dicitur Rode \* in hereditatem, quam Embrico ministerialis noster corum Ecclesie pro remedio anime sue & pro redemptione patris ejus Wigandi & matris ejus Hadewigis & uxoris ejus Gude & fratris ejus Luthardi omnisque parentele sue contulit, paterne colligamus. Quibus omni humilitate nostram authoritatem crebro pulfantibus tandem impetrationis oftium aperuimus, quatenus Christi benedictione, nostra quoque permissione, id quod ad decorem & prosectum domus dei divina aspiratione preventi inceperunt ipfius adjutorio subsequente co tenore perficiant, ut idem fundus cum jam traditis & in perpetuum tradendis, ficut haftenus in confinio illo circa Renum tam in Hetenesbeim quam in Altavilla ab ipfis possessa pretaxate Selboldensi scilicet Ecclesie pertinuerunt, sic sine alicujus retractione cum omni subjectione irrefragabiliter omnimodo pertineant. Statuimus etiam, ne quis Successorum nostrorum eundem locum alicujus petitionis vel exactionis sive hospitatus calumpnia infestet, excepto jure, quod ex antiquo institutum comuniter ab omnibus inibi quippiam ejusdem juris possidentibus episcopali debetur mense. Annestendum etiam duximus, ut ipse sorores cum fratribus fibi necesfaria procurantibus prefate ecclesie Abbati, sanioris partis consilio canonice electo, sint per omnia in Christo subjecte, ita ut fit unus grex & unus pastor, & ut idem victus & vestitus, iidem mores, cedem confuetudines iidemque officiales pro dispensatione ejus utrinque uniformiter teneautur . & nulla fine communi congregationis confensu suscipiatur vel ejiciatur. Concedimus etiam procuratoribus earum jus predicandi, baptizandi, fepeliendi, penitentes fascipiendi, infirmis omnibus

<sup>\*</sup> Robe, ein Dorf in dem Jienburg: Meerholaischen Gericht Lieblos, eine Stunde von Meer: holy. Die übrigen in dieser Urf. vorkommenden, und im Ahingau gelegnen, Orte Wallof, Hattenheim, und bas Städigen Blield, find befannt genug.

modis subveniendi. Precipimus autem Leati Petri Apostolorum principis successorumque ejus, nostra quoque authoritate, ut hec, que a nobis sancita & nostra inscriptione signata censenur, nullus infringere aut in irritum ducere presumat. Quod si quis aliqua retrogradatione corruptus temeraverit, hujus sedis censure, & taudem, si non resipuerit, excommunicationis sententie usque ad dignam satisfactionem subjaceat. Ig tur ne hujus statuti series a quovis intestabilis judicetur, hos qui interfuerunt testes subscribere curavimus. Hartmannus majoris domus Prepositus, Henricus Custos, Gerlacus, Withelmas Scolasticus, surkardas de Gabeburch Prepositus, Hartmannus ad sanstum Manritium Prepositus, Capellani Goscil evius & Rudingus Abbas, Henricus de sansto Albano, Godefridus de sansto Jacobo, Comites Henricus de Catzenelnhogen & Gerardus de Nuringis, Egbertus de Geilabusen & Arnoldus de Hagenowa, Menigosus Vicedomus & frater ejus Dado Dapiser, Herolius Pincerna, Conradus, Hartmadus mariscalcus de Altavilla, Walebrunus villicus, Ernessus & filius ejus Annoldus cum ceteris.

Anno incarnationis dominice MCLI, Indictione XIIII, concur. VII, Epacti XII, conferiptum est hoc privilegium.

Data Moguntie VIII. Calend. Junii, Luna V.

#### LXXII.

Won dem Ursprung des vormaligen Hoff und jezigen Dorfs Haseloch.

in Eberbach, que sunt hered taria proprietas, & pertinent ad S. Albanum. Ut autem sorores Heinrici voluntarie renuntiarent on ni juri seu proprietati, quam ratione hered taria videbantur habere in eisdem mansis, tali recompensatione redemit D Judda hoc predium a siliabus suis. Curuam quandam, quam habebat in Frankenvard, vendidit Everbardo albe (ruso) \* de Hagen, qui erat frater Cunradi & Dragebodonis, & de pecunia illa sive prenio recompensavit sil abus suis proprietatem bereditariam illius possessionis. — De his mansis initiata est grangia Haselach.

LXXIII.

- \* Der gewöhn'ide Charafter bes im Unfang bes breischnten Jahrhunderte geld riebenen Rober, aus bem biefer Ertraft mortlich genommen ift, nennet ben Giert aid alous: aber über biefes Wort ift, ale Kerrefiur, mit einer fleinern Schrift, rufus g ferieben.
- Diese zwei huben weren ber erfte Erund bes Alcherlichen Sofe hafeloch, von dem ich Ih. I. S. X. S. 85 gehandelt. Im J. 1151, verpochtete schon das Aloster St. Alban tiefen hof an bas Kloster Sterbach, und 1158, bedätigte Erzb. Arnold von Mann; diesen Acutraft, wie man aus Beil LXXIV, weiter sehen kann. Es fallt also die gegenwärtige Urfunde, aus ber ich im Text das Geschlicht der Herrn von hagen und Dornberg nech weiter erläutert, als mir im ersten Band, aus Mangel berselben, möglich war, vor das J. 1155.

#### LXXIII.

Abt Henrich von herdfeld bestätigt einen von dem vormaligen Abt Reinhard verwilligten Zinderlaß.

#### 1.154.

In nomine sanstæ & individuæ trinitatis. Ego Henricus Herveldensis Abbas notum sacio præsentibus & suturis Christi sidelibus universis, quod Henricus de Aldenders, homo de samitia Sti Wigherthi, honestæ conditionis, cum bona ad cameram frutrum pertinentia sub sua haberet cura, nec propter assiduas rapinas & incendia sufficeret inde solvere debita jura, intimavit Reginhardo Abbati causus suæ paupertatis, rogans propter Dominum, ut in reddendis eisdem bonis parciorem mensuram poneret sibi & heredibus suæ posteritatis, qui ei compatiens statuit, ut ipse & ejus heredes per ipsum annuatim marcam & duos solidos cum quinque modis tritici inde redderent, amissuri sine dubio ipsa bona quocunque anno hoc precium negligerent. Filius autem ejus Henricus timens, ne quis sibi vel suæ stirpis posteritati inscingeret hujus parcioris reditus temperantiam, super hoc expetiit nostræ confirmationis gratiam, dedimusque ei litteras nostri testimonii cum impressione Sigilli, ratum esse suatemes, ne quis sibi vel suis heredibus in hoc aliquam inferat violentiæ injuriam. Testes hujus rei sunt:

Albuinus Decanus.

Cuno Præpofitus,

Robingus Camerarius.

Wigandus, Sihodo, Godefridus, Clerici

De Laicis:

Eggebertus Præfestus,

Albuinus & frater ejus Eggebertus,

Hirmar de Cello.

Eggehartus de Lazhusen & Gûbbartus,

Ditmar de Hofgarten.

Henricus & Fol bartus de Leingesfeld.

Dideric de Almunderet.

Heinric de Biberaha.

Fasta funt hac temporibus Briderici Regis, anno regni ejus tertio. \*

LXXIV.

\* Bon ben nachsten Nachfolgern Abt Henriche von herefeld reden folgende Urkundenertrafte: 1156. Willisoldus Abbas Hersseld. Dimoni de Ermetade (Ermptedt, im Erfurtischen) tradidit mansum unum ibidem jure bereditario possidendum.

1162,

#### LXXIV.

Erzb. Arnold von Mainz beurkundet die von dem Kloster St. Alban zu Mainz geschehene Uebergabe des Hofs Hafelach, gegen einen jährlichen Fruchtpacht.

#### I I 5 8.

n nomine sante & individue trinitatis. Arnoldus divina favente clementia Mogantine Sedis Agchiepiscopus. Sacre scripture docet austoritas, suggerit pietas, ut Prelati Ecclesiarum domesticis fidei ac religiosis fratribus & propria debeamus largiri, & ab aliis concessione sive donatione collata, ne per successionem temporum veniant in oblivionem aut negligentiam, ipsis studeant observare, & auftoritate privilegiorum fuorum corroborare. Noverint ergo tam futuri quam presentis evi fideles, qualiter Heinricus Abbas fancti Albani villam quondam Hafelach nominatam, Ecclefie fue pertinentem, raro colono inhabitatam, immo nimis devastatam, pro importuna Advocatorum exactione, Fratrum suorum conniventia religiosis Fratribus in Eberbach tali pacto commisit, ut singulis annis pro omni debito prefate ville, tam in annona quam in nummis, cum universis decimis & pro omni jure in filvis, pratis, aquis, aquarumve decurfibus & ceteris, que presate ville coloni hactenus possedisse dinoscuntur, C. maldra siliginis secundum publicam mensuram Moguntine civitatis, juxta ecclesiam sansti Albani in hac ripa Rheni Fratribus suis persolvendo presentarent, exceptis inde XV. maldris, que debent sacerdoti, sub cujus cura villa illa manebat, & quicquid jam possident, & adhuc ab ipfis colonis, qui hereditario jure partem tenent, expedire poterint, libere obtineant & quiete possideant. Talis etiam in hac conventione statuta est conditio, ut si fratres Eberbacenses de presato sancti Albani predio quacunque occasione discedere vellent, universa eoram edificia in jus & proprietatem monasterii santi Albani cederent, ipsum quoque predium ecclesie jam difte libere yacaret, substantia autem universa cum omni usufructu Eberbaceusibus remaneret. Ut autem hoc commissium & condistum ratum atque inconvulsium omni evo permaneat, hanc cartam inpressione sigilli nostri infignitam roboravimus. Hujus rei testes funt, Hartmannus majoris Ecclesie Prepofitus, Arnoldus Custos de domo, Sigelobus Decanus, Gerlacus Prepositus fandi Vidoris, Magifter

<sup>1162.</sup> Privilegium Alexandri Papæ, quo indulget Hermanno Abbati Herrseldensi, & ejus Successoribus, usum Insulæ Pontificalis, Dalmaticæ, Sandaliorum & Annuli in solennitatibus sestivis, item sacultatem annunciandi populo suo in Abbatia sua verbum Domini.

<sup>1162.</sup> Conventus Hersfeld, Conrado de Swiburgenbausen tradit bona sua in Haynbausen, sub canone decem solidorum.

<sup>1170.</sup> Consistmatio Friderici Imp. de soresto in Ortorf (Orbruf) præbendæ fratrum per Abbatem appropriato.

ster Wilhelmus, Hugo Cantor, Burchardus Prepositus de Gicheburch, Hezzekinus Prepositus santis Mauritii, Baldemarus Abbas santis Albani, Godefridus Abbas santis Jacobi, Anshelmus Abbas de Bischovesberch, Helngerus Abbas santis Disibodi, Canradus Prepositus santis Gingolsi, Godefridus Prepositus in Frankenevuort. De Laicis Bertholdus Comes de Nithebe, Gerbardus Comes & stater suus de Berbach, Marcquardus de Birgestad, Helfricus Vicedominus, Embricho silius Mengoti, Arnoldus rusus, Arnoldus magnus, Salemannus, Embricho de Winkelo, Canradus de Heppenbeste, Helewich Dapiser, Godeboldus Marschalcus, & alii quam plures.

Afta funt hec anno dominice incarnationis MCLVIII, Indictione VI, reguante gloriosissimo Imperatore Friderico hujus nominis I, \*

#### LXXV.

Pabst Hadrian IV. nimmt das vormals von Graf Ditmar zu Geilnhausen gestiftete Kloster Selbold, mit allen seinen Guthern, in seinen Schuz.

b. 12. Jun, 1158.

nis Baptiste in Selbold, ejusque successoribus canonice substituendis in perpetuum. Officil nostri nos hortatur authoritas, religiosa loca diligere & ea sub Apostolice Sedis munimine consouere. Hujus rei gratia dilecte in Domino sili Gerbodo tuis justis postulationibus elementer annuimus, & ecclesiam sancti Johannis Baptiste, cui authore domino presides, ad jus sacrosance Rhomane ecclesie specialiter pertinentem, ad exemplar predecessorum nostrorum bone memorie Pascalis & Innocentis Rome Pontificum sub beati Petri & nostra protectione suscipimus & presentis scripti privilegio communimus. Quam videlicet ecclesiam Ditmarus bone memorie quondam Gelnbusensis Comes per Rabenuldi religiosi sacerdotis ministerium beato Petro & sancte Rhomane Ecclesie devote & fideliter obtulit, & regulares Canonicos ibidem congregari disposuit. Inprimis siquidem statuentes, ut ordo Canonicus, qui secundum dei timorem & beati Augustini regulam & ordinem premonstratensium fratrum in eadem Ecclesia institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter confervetur. Preterea quascunque pessessiones, quecunque bona eadem ecclesia in presentiarum juste & canonice possidet, aut in suturum concessione Pontiscum, largitione Regum vei Principum,

<sup>\*</sup> Der Kontraft felbst, den diese Urkunde bestätigt, war schon im J. 1155. geschlossen worben, wie das Eberbacher Schenkungsbuch, aus dem ich diese Urkunde genommen, bemerkt:
Super eodem sacto aliud habemus privilegium. Sigillo Domini Heinrici Abbatis communitum,
quod tenorem representat eundem, cum testibus subseriptis. — Acta sunt hec anno ab incarn. Dni MCLV. regnante Friderico Imperatoro, Arnoldo Moguntine Sedis Archiepiscopo.

oblatione fidelium seu aliis justis modis deo propirio pot rit adipisci, firma tibi tuisque successoribus & illibata permaneant. In quibus hec propriis duxinas expr.nænda vocabulis. Ecclefiam parcochialem in Selbold cum appendituis fuis agris & decums ex u raque parte interfluentis Kertziche, ita videlicet, ut de ca nulli persone nisi Episcopo refoondeatis; Ecclesian fancte Marie in valle cum possettionibus agrorum & vinearum ex utraque parte rivi, tam in Hetenetheim quam in Altarella. excepto jure, quod ex antiquo episcopali debetur mente. Sine novamum veftrorem, que prepris manibus com fumptibus colitis, five de nutrimentis amusalium vestrorum decimas a volis neclus prefumat exigere, fratres vero veftros vel converfos post factum professionem de clausito discedere vel ad alium locum transire at sque Prelati fui vel Fratrum Leentia simulter interdicimus; discedentes nullus Episcoporum vel Abbatum, aut Ecclefi. filca fecular. fue persona, suscipere audeat vel retinere. Quod fi fecundo tertiove commonitus redire contemplerit, eum excommunicandi habeatis licentiam. Ordinationes vero clericorum, confecrationes ecclefiarum five alia ecclefialuca facramenta a Moguntino accipietis Archiepiscopo, fi tamen catholicus fuerit, & gratiam apoliotice fedis habuerit, & ea gratis & fine pravitate exhibere voluerit. Alioquin liceat vobis catholicum, quem mulueritis, adire antistitem, qui nostra sultus authoritate, quod postulatur, indusgeat. Preterea cum commune interdictum terre fuerit, liceat volis claufis januis, non puliaus tintingbuis, exclufis excommunicatis vel interdictis, suppressa voce divina officia celebrare. Ad inditium autem hujus percepte a Rhomana Ecclefia libertatis unum Bizantium nobis noftrisque fuccessorious fingulis annis perfolvetis. Statuimus preterea, ut neque Comiti, neque Principi, neque Advocato, nec alieni Ecclesiastice vel seculari persone liceat indebitas & injustas exactiones a vobis exigere, aut facerdetibus in prefata Ecclefia vel in ejus obedientiis commorantibus indebite gravamina irrogare. Decernimus, ut nulli omnino homini liceat prefatam ecclefiam vel ejus bona temere perturbare. aut ejus possessiones auserre, vel ablatas retinere, seu aliquibus vexationibus satigure, sed omnia integra conferventur corum, pro quorum gubernatione & fullientatione concessa funt, usibus omnimodis profutura, falva in omnibus apostolice sedis authoritate & d.ocesani Episcopi in predictis Ecclefits canonica jufficia. Si qua igitur in futurum Ecclefiastica secularisue persona bane nostre conftitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptavenit, secundo tertiove commonita fi non farisfact.one congrua emendavecit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio de perpetrata iniquitate cognoscat, & a facratissimo corpore ac fanguine Domini nostri Jesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunstis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus & hic frustum bone actionis percipiant & apud districtum judicem premia etherne pacis inveniant,

Ego Adrianus Catholice Ecclesie Episcopus.

Ego Hubaldus presbiter Cardinalis tituli fance Praxedis.

Ego

Ego Julius presbiter Cardinalis tituli fancti Marcelli.

Ego Bernardus presbiter Cardinalis tituli fancti Clementis.

Ego Gerardus presbiter Cardinalis tituli fancti Stephani in Celio monte

Ego Haibrandus presbiter Cardinalis basilice XII, apostolorum.

Ego Gwido presbiter Cardinalis tituli Calixti.

Ego Gwilhelmus presbiter Cardinalis tituli fansti Petri ad Vincula.

Ego Rudolfus Diaconus Cardinaliis fancte Lucie in septa folis.

Ego Boso Diaconus Cardinalis sanctorum Cosme & Damiani,

Ego Raimundus Diaconus Cardinalis fancte Marie in via lata.

Datum Sutvii per manum Rolandi fancte Rhomane Ecclesie presbiteri Cardinalis & Cancellarii, II. Idus Junii, Indictione VII, Incarnationis dominice anno MCLVIII. Pontisicatus vero Domini Adriani Pape quarti anno quarto.

#### LXXVI.

Erzb. Christians zu Mainz Versicherung an bas Rloster Gberbach wegen ber Freiheit seines Hofes Bircka.

# b. 17. Jan. 1170.

n nomine fantte & individue trinitatis. Ego Christianus Dei gratia Moguntine Sedis Archiepiscopus hujus nominis primus. Quum res ecclesiasticas non humani sed divini juris esse con-Rat, oportet ut, quod Dei sit, jam nemo sibi vendicare debeat, & donationes que a legitimis donatoribus Ecclesiarum & pauperum usibus facte dinoscuntur, infringere vel cassare nullns presumat. Ea propter notum esse volumus universitati sidelium presentium & sutororum, precipue tamen Maguntine Ecclesie filiis, Clero & populo, qualiter actum sit, & in quem modum aliquo tempore tenuiste videamur coriam fratrum in Eberbach illam, que dicitur Birkebe. In eadem curia juris aliquid nequaquam nobis vendicavimus, fed fi quando hospitandi gracia illuc diverteremus, ex concessione ac benivolentia fratrum id ipsum suisse satemur. Precaventes tamen, ne quid adversi contra fratres oriri posset in posterum a quocunque nostro successore, qui ex hujus occasione beneficat usurpet ibidem sibi sorte jus dominii, juxta antiquam traditionem, que primitus tasta suerat a predecessore nostro beate memorie Domino Heinrico Archiepiscopo, cum omnibus tenimentis & appenditiis suis, cum decima animalium & frugum, de novalibus tamen, predictam curizm jam dittis fratribus refignavimus, statuentes sub anathemate, ne de predista curia, vel de alia aliqua curiarum Eberbacenfis Ecclefie, aliquis five Clericus five Laicus fe ulterius intromittere prefumat. Ut autem hec omnia supradicta ejus omnibus rata & inconvulsa permaneant, presentem cartam conscribi

fecimus, & impressione sigilli nostri sirmari, & ad majus sirmamentum sigillum majoris Ecclesie Moguntine, videlicet metropolis, dignum judicavimus apponi.

Hujus rei testes sunt: Arnoldus major Prepositus, Burchardus Prepositus sancti Petri, Heidenricus major Decanus, Heinricus Cantor, Comes Emmicho de Liningen, Cunradus Palatinus de Rheno, Waltherus de Husen, Wernberns de Boulanden, Godeberthus Marscalcus, Franko Pincerna.

Acta funt hec anno dominice incarnacionis MCLXX. Indictione III. Imperante gloriofissimo Romanorum Rege Friderico feliciter. Amen.

Data Moguntie per manum Roberthi notarii. XVI. Kalend. Februarii.

#### LXXVII.

Bergleich zwischen den Rloftern Gelbold und Meerholz.

b. 14. Sept. 1173.

Quicquid decimarum habuimus trans flumen Kintziam dedimus eis. Citra flumen Rintziam dedimus eis decimam de Wedrambs & a loco, qui dicitur Crux Bernhelmi. A fluvio Grinda ad Kintziam decimam Meidingeses, de Liebelos, de Rode, de Hegezes, Geilnbusen decimam de sola agricultura, nummorum in Rode quatuor uncias, Carradam vini.

Huic conventioni intersuit Adelgerns Prepositus cum fratribus suis tam Clericis quam Laicis, Benigna Magistra de Miroldes, Walpurgis soror, Dominus Hartmannus de Budingen, Theodoricus de Ruckingen, Richardus de Buches.

Anno incarnationis domini Millelimo Centefimo Septuagefimo tertio, XVIII. Cal. Octobris, facta funt hec in nomine Domini.

# LXXVIII.

Pabst Alexander III. bestätigt dem Kloster Cherbach seine namentlich angeführten Besizungen. \*

# 1177.

Alexander Episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis Arnoldo Abbati monasterii sancte Marie Eberbacensis, ejusque fratribus tam presentibus quam suturis, regularem vitam prosessis in perpetuum. Religiosam vitam eligentibus Apostolicum convenit adesse presidium, ne sorte cujus.

<sup>\*</sup> Das nemliche ift auch noch, wie leicht zu denken, von mehreren andern Pabsten geschen; aber dergleichen blose Bestätigungen abdrucken zu lassen, mare zu weitläuftig, und auch die gegenwärtige habe ich nur angesührt, um die bamaligen Bestzungen dieses reichen Rlosters kennen zu lernen.

libet temeritatis incursus, aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Ea propter, dilecti filii, vestris justis postulationibus annuimus clementer, & presatum monasterium beate Dei genitricis semperque virginis Marie, in quo divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri & nostra protectione suscipimus, & presentis scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum deum & beati Benedisti regulam atque institutionem Cisterciensium Fratrum in codem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter teneatur & observetur. Preterea quascunque possessiones, quecumque bona idem monasterium in presentiarum juste & canonice possidet, aut in suturum concessione Pontificam, largicione Regum vel Principum oblatione fidelium, seu aliis justis modis procurante Domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus & illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo prescriptum monasterium conftrudum est, cum omnibus pertinentiis suis. Genenbrunnen, cum omnibus pertinentiis suis. Lebeim, cum omnibus pertinentiis suis. Haselach, cum omnibus pertinentiis suis. Walbeim, cum omnibus pertinentiis fuis. Birckebe, cum omnibus pertinentiis fuis. Walsbeim, cum omnibus pertinentiis suis. Sande, cum omnibus pertinentiis suis. Heddensbeim, cum omnibus pertinentiis suis. Nenthres, cum omnibus pertinentiis suis. Curiam apud Pinguiam, cum omnibus pertinentiis suis. Richarthusen, cum omnibus pertinentiis suis. Treisen, cum omnibus pertinentiis suis. Steinbeim, cum omnibus pertinentiis suis. Nuwenbouen, cum omnibus pertinentiis suis. Mappen, cum omnibus pertinentiis suis. Cigenbouen, cum omnibus pertinentiis suis. Curiam apud Maguntiam, cum omnibus pertinentiis suis. Curiam apud Coloniam, cum omnibus pertinentiis suis. Sane laborum vestrorum, quos ipsis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas prefumat exigere. Liceat quoque vobis clericos & laicos e seculo fugientes liberos & absolutos ad conversionem recipere, & in vestro monasterio absque contradistione aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post fastam in loco vestro professionem fas fit, de eodem loco absque licentia Abbatis sui discedere, discedentem vero sine communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Paci quoque & tranquillitati vestre paterna follicitudine providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum feu grangiarum vestrarum nullus violentiam vel rapinam sive furtum committere, aut ignem apponere, seu hominem capere vel intersicere audeat. Decernimus ergo, ut nulli omnino homini liceat presatum monasterium temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus satigare, sed omnia integra & illibata serventur, eorum pro quorum gubernatione ac fustentatione concessa funt usibus omnibus profutura, salva Sedis Apostolice authoritate. Si qua igitur in futurum ecclefiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam feiens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertique commonita, ni reatum suum

[0] 3

digna satissastione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore ac sanguine Dei & Domini redemptoris nostri Ihesu Christi aliena siat, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunstis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax domini nostri Juesu Christi, quatinus & hic frustum bone actionis percipiant, & apud districtum judicem premia eterne pacis inveniant.

Ego Alexander Catholice Ecclesie Episcopus S.

Ego Hubaldus Hostiens. Episcopus S.

Ego Johannes presb. Cardinal, Stor. Johannis & Pauli tit. Pamachii, S.

Ego Alberthus presb. Cardinal, tit, Sti Laurentii in Lucina S.

Ego Boso presb. Cardinal, tit. Pastoris S.

Ego Johf. presb. Cardinal. tit. Schi Marci S.

Ego Petrus presb. Cardinal, tit. Site Susanne S.

Ego Jaccobus Diacon, Cardinal. Sete Marie in Cosmid. S.

Ego Cinthyus Diacon, Cardinal, Sai Adriani S.

Ego Hugo Diacon, Cardinal, Sai Angl. S.

Datum Anagnie per manum Grani Romane Ecclefie Subdisconi & Notarii VII. Kal. Febr. Indict. VI. Incarnat. Domini anno MCLXXVII. Pontificatus Domini Alexandri Pape III. anno XVIII. Amen.

# LXXIX.

Erzh. Konrad von Mainz beurkundet, wie bas Kloster Eberbach seinen neuerbauten hof Mappen von der Zehentuflich igkeit gegen das St. Victorstift in Mainz befreit habe.

# 1178.

In nomine sanste & individue trinitatis. Cunradus Dei gratia Sabinensis Episçopus, Moguntine Sedis Archiepiscopus. Officii nostri requirit austoritas, ut ea, que ab Ecclesiasticis personis super aliquibus conventionibus vel contratibus rationabiliter gesta per consensum utriusque partis definiuntur, sirma ac rata censeamus, & ea ad perpetuam sirmutatem & posterorum memoriam scripto austoritatis nestre consirmemus. Fratres in Eberhach e vicino in moutanis sundum possidebant, in quo curia recens erat constructa, que Mappen dicitur, & novalia aliqua fratrum labore & sumptu exculta, hec inquam curia non de omnibus adtinentiis, sed de quibusdam agellis suis & pratis, solvebat decimam Preposito & Ecclesie sansti Vistoris Maguntini, eo quod esset posita infra terminum Parrochie in Winkelo, que cum omni decima sua ad eamdem pertinet sansti vistoris.

Eccle.

Ecclesiam. Placuit igitur Eberbacensibus consideratione quietis & commodi prenominatam curiam scilicet Mappen ab annua decime pensione redimere. Hujus rei gratia Bertholdus tunc temporis sancti Victoris Prepositus adhibito communi fratrum suorum consilio & consensu, quorum nomina sunt hec, Amilius Decanus, Mag ster Wienherus, Dithericus Cantor, Wienandus, Fridericus, Godeboldus, Hermannus, Ulricus, Suchardus, a domino Arnoldo Abbate de Eberbach XII. marcas in perpetuam decime pretaxate redemptionem accepit, hoc tamen adjecto, ut in memoriam hujus conditionis Ecclesie sancti Victoris ex tunc & deinceps annuarim in natum sancte Marie V. sol. Moguntine monete solverentur. Nos igitur sacti executionem approbantes, & privilegium sigilii nostri imagine signatum adhibentes, decernimas, ut nulli deinceps inceat prescriptam conventionem, vel hanc nostram consirmationem intringere, vel ei aliquatenus contraire. Hujus rei testes sunt: Arnoldus majoris Ecclesie Prepositus, Burchardus Prepositus sancti Petri, Heinricus Decanus, Hermannus Cantor, Folberthus Abbas sancti Jacobi.

Asta funt hec anno dominice incarnationis MCLXXVIII.

# LXXX.

Won dem Ursprung und Fortgang des hofs Gebenbrunnen, oder Gefborner hofe, in der Obergrafschaft Kagenelenbogen. \*

# um 1178.

Cyrographum Arnoldi Abbatis, per quem initiata sit grangia nostra Gebenbrunen. \*\*

Omn'um pro tempore constitutorum noticie transmitto ego frater Arnoldus distus Abbas fratrum in Eberbach, quomodo & per quem iniciata est grangia nostra Gebenbrunnen, & que suerit sorma

- \* Ich habe von dem Alosier Eberbach, und bessen ansehnlichen Bestigungen in der Obergrafsschaft Rapenelenbugen, worunter auch der Gehborner hof gehört, schon in dem ersten Band dieses Werks §. XII. S. 124 ic. gehandelt, und hole in dem gegenwärtigen Urkundentuch so viel sieber einige dahm einichlagende Urkunden nach, die mir damals noch sehlten, weil sie jug'eich der Genealogie der Herrn von Dornberg, und der Reichedpnasien von Münzensberg und Hagen ein ge neue Erläuterungen geben, worüber ich mich bereits in der Vorrede, so wie im Text seibit, naher erkiärt habe. Die gegenwärtigen Extrafte sind aus einem sehr sauber geschriedenen, ums J. 1220. verfasten Schenkungsbuch genommen, das die Urskunden theils nur im Extrast, theils aber auch vollständig liesert.
- \*\* Der Eberbachische Abr Arnold kommt in der folgenden Beil. LXXXII. unterm 3, 1178. por, moraus ungefahr bie Zeit Diefer Urkunde erheut.

forma pacis & conventionis inter nos ac virum illustrem Dominum Elerhardum de Dornburch suner omnibus pro quibus inter nos aliqua videbatur effe controversia. Frater Dragebado noster monachus & predicti viri germanus tempore conversionis sue Monasterio contulerat quasdam vineas apud villam que dicitur Bergen, & in Vecbenbeim agros aliquos, qui agri poterant computari pro integro manfo. Hunc manfum refignavimus Dno Eberhardo fub hoc pacto, ut super vineis jam omnis sopita sit querela & contradictio, & sic libere & cum omni quiete teneat eas ecclesia de reliquo. Hec tamen interposita est exceptio, ut neque per concambium, neque per distractionem transire debeant ad alium quemquam preter ad ipfum & ad posteros suos, nifi tantumdem precii pro eis solvere vo-Inerit, quod & extraneus quilibet, qui non fuisset heres. Ceterum terra beati Kyliani in Wirzeburch, qua inbeneficiatus erat idem ipfe, ex latere meridiano contigua erat grangie nostre Gebenbrunen. Partem terræ illius, cum fuisset eis vicinior, evulsis dumetis ac vepribus fratres postri industria sua secerunt habilem frugibus seminandis, ex quibus videlicet jure pheodi Dominus ille affirmabat fe decima nolle carere. Pro recompensatione igitur ejusdem decime singulis annis ex eadem curia folvuntur ei VI, maldra filiginis burgenfis menfure, ea conditione, ut quicquid jam de cadem terra excultum est, vel de reliquo potuerit excoli aut purgari, libera remaneat a decima, & nulli penitus cogatur subjacere exactioni. Quinque autem solidi Moguntine monete statuto tempore persolvuntur ei ea de causa, ut per omnia conparticipes sint Fratres adjacentis terre, tam in came pestribus quam in locis silvosis, quod vulgato nomine dicitur marcha, quatinus ad omnem utilitatem fuam liberum habeant ingreffum & egreffum, & nullam ab aliquo patiantur contradictionem. Ut antem hec nostra donatio, & ipsius concessio nobis per omne tempus reliquum valeat remanere stabilis & inconvulfa, in presentia populi apud Gerahen in hunc modum de manu ipsius suscepimus, & fuper his, eo petente, duo paria litterarum conscribi fecimus, unum sibi tradentes, alind apud nos reservantes & utrumque sigilli ecclesie nostre impressione munientes,

Christi & ecclesie sidelibus presens scriptum sacit constare, quod Dominus Eberbardus de Dornburch imminente sibi mortis articulo eo tempore, quo uxorem suam cum siliis commisti sidel de provisioni Cunradi silii sui senioris, omne jus quod habere videbatur in predio quod frater suus Dragebodo nobis contradidit, absolute resignavit. Post sepulturam autem ejus eadem die uxor sua, Cunradus silius ejus & Eberhardus, sororque ipsorum Adelbeidis, eandem resignationem consessi sunt de renovantes iteraverunt coram Dno Wernbero de Bonlanden, Dno Cunone de Minzenberch, Dudone Camerario de Moguntia, Gerbardo de Hagenbusen, Ortwino de Hobenberch, Alberto de Widerstad, Eberbardo Waren, Ortwino de Geraha. Aderat item Cuonrad Zeiz, Cuonrad Kisel, Cuonrad Ungelondo & alii plures.

Deferi-

# Descriptio possessionum in agris, vineis ad Gebenbrunen pertinentibus. \*

Descriptio possessionum in agris, vineis & pratis ad grangiam nostram Gebenbranen pertinentium. Hanc primus initiavit Dragebodo de Dornberch; ipsu quoque area, in qua posita sunt ediscia, propria est & ab omni exastione aliena, id est eigen. Idem Dragebodo veniens ad nos ad conversionem contulit nobis duos mansos proprios in Widerstad & I. mansum in Grenenbusen. Cum Albertho igitur de Widerstad sacientes concambium dedimus ei de bonis Dragebodonis I. mansum in Widerstad, accipientes ab eo agros quosdam sitos inter Widerstad & Gebenbrunen. Cum Regenwardo & Ulrico concambivimus de bonis Dragebodonis XII. jugera, accipientes ab eis quosdam jurnales juxta curiam que pertinebat ad Widemehouba ecclesie in Widerstad, & modo sunt nostri proprii, id est eigen &c.

# Allodium Ditheri de Wertheim & Adele matrone.

Karitatis divine servore succens, Ditherus germanus Wolframi Comitis de Wertheim & axer ejus Adela.\*\*, homines libere conditionis, pro remedio animarum suarum contulerunt monasterio nostro XII. mansos arbusti partim in elemosina, partim pro LXX, marcis, quod arbustum vulgo dicitur birka & est eigen, situmque est juxta curiam. Post mortem autem amborum, Ditheri scilices & Adele, Dominus Sibodo de Cimbren, qui siliam eorum daxerat, cepit nos gravare de proprietate predicti arbusti, eo quod uxor sua heres esse deberet. Dedimus ergo ipsi & uxori sue VIII. marcas, & omni proprietati, quam in his habere videbautur, publice & cum testimonio renuntiaverunt. Insuper

- \* Das vorermannte Schenkungsbuch enthalt noch viele andere Schenke und Taufchandluns gen, wodurch das Zugehor des Gebenbrunner Hofs, wie er urfprunglich heißt, oder, nach der fpatern Sprachverderbung, Behborner Hofs, immer mehr erweitert worden, die ich aber hier übergehe, weil sie theils Aleinigkeiten betreffen, theils von unerheblichen Performen herruhren, und schränke mich nur aur auf einige ein, deren Urheber von höherem abel, und eben dadurch merkwurdiger waren.
- 34 habe Th. I. Beil. VII. G. to eine Urf. vom J. 1173. abdruden laffen, die eben diefes Ditheri C. de Wertheim und ber Adela erwähnt. In dem Copialbuch, woraus ich sie ges nommen, wird leztere foror Ditheri genennt: in dem Copialbuch, woraus der gegenwärtige Ertraft genowmen, stund Anfangs gleichfalls foror, welches Bort aber nachher wieder zum Theil ausradirt, und uxor drüber geschrieben worden. Es scheint also dieses Bort in dem Originalbrief entweder sehr unteserlich, oder selbst unrichtig angegeben worden zu sepn, so daß der gegenwärtige Copist die Lesart erst aus einer andern Urfunde verbesserte, wo ein Eidam dieses Graf Diethers und der Adela vorkommt. Eben daher ist die Lesart uxor allers dings die richtige.

Insuper contulerunt nobis pro Deo de bonis suis I. mansum in Grizbeim. Eundem mansum propteres dedimus ad Ecclesiam in Grizbeim pro omni decima quam dare debemus de presatis XII. mansis arbusti, & per hoc restaurum ipsi XII. mansis proprii sunt, & ab omni exactione vel decimatione liberati &c. — Super prescriptis XII. mansis arbusti a Dithero & Adelen nobis collatis diutina controversia exorta est inter nos & fratres de Burnebach tempore Domini Gerbardi Abbatis nostri. Eundem etenim campum, cum aliis que dederant, primitus sibi traditum suisse affirmabant. Nos itaque malum discordio vitantes, & super hujusmodi longis contentionibus deservire notentes utriusque domus fratrum consensu in hoc convenimus, quatinus ipsi acceptis a nobis VI. marcis omnes querele de reliquo cessarent &c. Acta sunt hec anno dominice iucarn, MCLXXIII. Imperante Domino Friderico hujus nominis primo.

Dominus Heinricus puer de Dieburch & soror sua contulerunt ecclesie nostre pro salute animarum suarum in palude que dicitur Vennehe juxta Eschelbrukken ad decem Mannesgemah. Filia Domini Counonis de Minzenberch quam h bet Dominus Hermannus de Stekkelinberch contulit ibidem pro Deo de allodio suo tantundem. Fasta sunt hec tempore Magistri Karl in Gebenbrunen. \*

Dominus Ulvieus de Minzenberch concessit nobis pro salute sus & pro peticione Domini Gerlaci de Boudingen quedam arbusta, ut in agros redigeremus ea, & dicuntur Buschehe, que inter Gebenbrunnen & Widerstad sita sunt. Fecimus inde novale tria continens jugera, que omnino sunt propria, nec soluunt decimam. Hastenus hec usque ad annum MCCXI.

# LXXXI.

Abt Siffried und Konvent zu Herbfeld verordnen zu Ehren ber Apostel Simon und Juda, als ihrer ersten und furnehmsten Patronen, ausser der allgemeinen Kirchenfeier, noch eine besondre.

# 1 i 8 o.

Indubitanter credere oportet, divinitatis & fanctorum propitiationem tanto nobis effici placabis liorem, quanto circa obiequium venerationis corum operam & devotionem exhibemus impensiorem. Quod venerationis obsequium illis specialius exhibere convenit, & ratio deposcit, quorum patrocinii titulo Ecclesia nostra sublimata sperat, corum precibus divinæ gratiæ conciliari, rebus præterea & omnimoda commoditate in Domino prosperari. Quapropter statuimus ratumque in

<sup>\*</sup> Dieser Magister Karl kommt in der folgenden Beil. XCIV. unterm J. 1209, und Th. I. Beil. VIII. S. 12 in einer Sberbachischen Urkunde vom J. 1210. ale Beuge vor, woraus also die Lebensseit dieser bieber unbefannt gewesenen Mungenbergischen Tochter erhellt. Ich habe bavon icon im Text der Geschichte geredet.

perpetuum esse decernimus, passionem sanctorum Apostolorum Simonis & Judæ in Calendis Julis fratribus nostris in albis annuatim celebrandam, quatenus præter illam eorundem Apostolorum solemnitatem, quam universalis Ecclesia V. Calend. Novembr. solemniter agit, prædicta nobis solemnitas in honore primorum ac præcipuorum Ecclesiæ nostræ Patronorum specialis sit & propria. Ad folatium etiam in hujus nostræ solemnitatis gaudio fratribus pia consideratione exhibendum, propter specialem suæ devotionis affectum, quem erga sæpe dictos Ecclesiæ nostræ Patronos semper habuit venerabilis Custos sacrorum Sigibodo frater, bona quædam provida suæ sollicitudinis industria, nostro favente assensu, conquisivit. In villa - Vacho ad 6. solidos, in civitate nostra de duabus areis ad 6. folidos, ibidem de hortulo quodam I. folidum, qui simul fiunt 13. folidi. Ex quibus ordinamus 10. in usus fratrum, solidum unum 12. domesticis, qui ad usus necessarios huic solemuitati deserviant, 18. denarios in elemofynas pauperum, 6. denarios ad duos cereos coram principali Altari in hac folemnitate jugiter arfuros. Hoc nostre devotionis rationabile institutum quemadmodum dulcedo caritatis fratrum modernorum acceptat & gratum habet, ita zque posteritati fratrum, qui postea die vinas in loco præsenti agent excubias, non ingratum fore arbitrantes, paginam præsentem ad hujus zel monimentum confcriptam sigilli nostri impressione roboramus, provide cupientes, ne, quod utiliter ac salubriter tum pro Apostolorum veneratione, tum & pro Ecclesia nostra tam insignis tituli commemoratione institutum est, per negligentiam aut vetustatis oblitterationem in oblivionem aliquam deducatur.

# LXXXII.

Raiser Friedrich I. vergleicht den Landgraf Ludwig von Thuringen mit bem Ubt Siffried von hersfeld, über die durch den Tod Graf Henrichs, des landgrafen Bruders, erledigte hersfeldische leben.

b. 30. Nov. 1182.

periali solertie suadet & exigit, ut ea, que austoritate Imperiali in presentia nostra geruntur, sive judiciali sententia decernantur, seu compositione transigantur, literali memorie commendemus, & ne imposterum partes judicio vel pasto refragari valeant, austoritatis nostre munimine roboremus. Ea propter notum esse volumus sidelibus presentibus & suturis Imperii, quod nos interpositione partium nostrarum & debiti ad pacem officii litem illam, que inter dilestos nostros Sissidum Abbatem Hersfeldensem & Nepotem nostrum Ludewicum Lantgravium Thuringiæ diu agitata est super seodis & benesiciis, que bone memorie Comes Henricus frater ejusdem Lantgravii ab Abbate Hersseldensi tenuit, hoc modo sopivimus. Abbas Lantgravio in seudam dedit omnia illa benesicia, que ab ipso

[p] 2

Comite

Comite Henrico alii inbeneficiati possederunt, illa vero benesicia & feoda, que idem Comes Henrica ad manum suam habebat usibus suis mancipata, & eo defuncto sine possessore inventa sunt, videlicet Advocatiam Hersfeldensem in monte S. Petri, in monte S. Joannis, in Rorbach, in Oveli (Anel), Dankinrot, & triticum in Bibera \*, Abbas libere absque molestia cujusquam injurie possidebit, & ad suum Ecclesieque sue commodum ea curabit, nisi ipse Lantgravius judiciali sententia ea ab Abbate possit obtinere, vel suffragantibus servitiorum suorum meritis ab ipso sponte sibi collata valeat adipisci. Ut autem hæc transactio firmiori vigore fulciatur, Lantgravius in dextram nostram & filii noftri Regis Henrici & ipfius Abbatis, datis fidei sponsoribus & adhibitis testibus, constanter promisit, se nunquam contradicturum huic compositioni, nec aliqua dissimulationis instantia obviaturum. Fidei sponsores sunt Elgerus de Honstein; Comes Sibodo de Schartfelde, Thiedericus de Hildenbergk, Meinbardus de Mulinberg, Burgravius de Capelendorff, Gebehardus de Cygenberg, Ekkihardus de Gueteren, Meynfredus de Cymbren, Udo de Tulipestede, Bertoid de Rorefort. Testes vero sunt: Fridericus Dux Suevie. Gottfridus Imperialis aule Cancellarius, Rudolfus ejusdem aulæ Protonotarius, Burkbardus Prepositus de Schenbergk, Albertus de Bisenrode, Albero Camerarius Hersleldensis Ecclesie, Otto Prepositus de Hagenroth, Wicel Capellanus, Comes Erwinus de Geligen, Comes Gancelinus de Zwerin, Comes Otto de Kirchberg, Comes Henricus de Schwarzenberg, Comes Guntherus de Kevernburc, Albertus de Grumbach, Comes Hoyerus de Waltingerode, & frater ejus Burchardus, &

Astum anno Domini MCLXXXII. Indist, XV. IL Kal. Decembr. in civitate Erford. \*\*

LXXXIII.

- \* Dorf Achrbach, Amt herefeld, Niederaule, im gleichgenannten Amt, Danferete und Bebra, A. Rotenburg.
- \*\* 3ch fuge hier noch die Ertrafte einiger andern, in die Beit Diefes Abr fallenten, Urfun-
  - 1179. Traditio cususdam Ruperti & consortum super proprietate ipsorum in villa Bennenbusen (Benbausen, Amt Rotenburg), ex qua annhatim duos solidos persolvent Conventui Hersveldense. In subscriptione sit mentio Henrici Comicis Hassie Advocati Hersseldensis.
  - 1182. Sifridus Abbas Hersfeldensis profitetur, quod Ecciefiæ sine Custos, Frater Siboto, bona quadam in villa Hanenrod (Mainervote, U. Rotenburg), quatuor solidos reddentia, suo savente assensi conquisivit, ea scilicet ratione, quatenus ad altare b. Mariæ Virginis in Crypta majore cereus unus, noste ac die arsurus, ponatur definitis anni temporibus.
  - 1182. Siffi idus Abbas Hersfeld testamr, quod Sigebodo Custos Hersfeldensis novalia montis Windseerch, in fine civitatis Hersfeldiæ positi, se consentiente acquisivit, &, ut quatuor solidi, quotannis inde redeuntes, in obitu Fratrum in elemosynas pauperum cedant, constituit; deinde libram adipis en eisdem bonis assignat portario pro bonis quibusdam portæ attineutibus, in prædium suum (Abbatis), quod dicitur ad lapideam crucem, translatis.

1182.

# LXXXIII.

landgraf Ludwig III. von Thuringen nimmt bas Rlofter Lippolbeberg in feinen Schuz, und freiet alle feine Guther.

b. 15. Aug. 1184.

In nomine sancte & individue trinitatis. Constet omnibus tam de suturo quam de presenti evo, quod ego tercius Ludewicus Thuringie dei gratia Lantgravius occlesie dei aliquatenus intendens prosecre ad incrementum salutis mee ecclesiam Lupoldesberch & locum populumque dei inibi commaneutem cum omnibus attinentibus ubique locorum in tuitionem & protectionem meam totaliter & integraliter accepi. Itaque domini Arnoldi Prepositi ejusdem loci & totius conventus sollicita petitione ad hoc commonitus ad laudem & honorem dei & sancti Georii Martiris pro remedio anime mee & progenitorum meorum hanc eidem ecclesie permisi & donavi gratiam, ut in omnem posteritatem, quantum ad me & ad meos, in universis suis apertinentibus ab omni exactione & importuna insessatione omnimodis perpetualiter sit libera, ita ut nemo meorum seu villicorum seu aliorum quisquam mihi attinen-

- 1182. Literæ Siffridi Abbatis Hersfeld., quod Henricus Comes de Buch monasterio in Mimileben bona quædam contulit, & vicissim, quia seuda erant Ecclesiæ Hersseldensis, eidem in seudum obtulit duos mansos in Hartessurth.
- 1183. Siffridus Abbas Hersfeld. dedit dimidietatem montis Ruberstisberg, & ejus fructum, Cunoni de Mynzeubergk in beneficium, altera dimidia sibi retenta.
- 1185. Siffridus Abbas Hersfeld, concedit, quod Prepositi in monte S. Joannis habeant jus patronatus in Hildeburgehusen & Capellæ in Cruceberg.
- 1186. Siffridus Abbas Herefeldensis consentit, quod Ludiger Custos in Gellingen emit beneficium Volberti, quod habuit in Hachelbeche & Gellingen (hachelbich und Gell naen, im Schwarzburg: Sonderehausischen), in mansis & areis, & domui pauperum ibidem contradidit.
- 1191. Celesini Papæ Bulla, qua imprimis statuit, ut in monte Crucenterg Ordo S. Benedifti pervetuo observetur, deinde ut bona ejusdem perpetuo illibata permaneant, & in specie Ercsestedt, Sauerhausen, Osshaimb, Bolthaimb, heil. Belle, Innesmarstadt, Rapuldis, domus ejusdem. & alia in Hersseld, reditus salis in Salzungen. Insuper concedit generali edifto jus celebrandi divina cum allegatis conditionibus, item jus eligendi Abbatem juxta regulam D. Benedisti.
- 1194. Siffridus Abbas testatur, quo jure advocatia ville Linderoth, Cell, nec non molendinum & piscaria ibidem, & unus mansus in Drakindorf, in dominium monasterii Crentaberg venerint.

rum desensata patrocioio per omnia prosperetur & in posterum semper incommota permaneat. Porro hac quieta libertate & tranquillitate pacis non tantum meis, sed & heredum meorum temporibus tam ad illorum quam ad meam salutem austoritate mea ecclesie illi quiete & inviolabiliter srui datum & permissum est. Hoc sastum ut ratum & inconvulsum permaneat sigilli nostri impressione sirmavimus. Et si sorte quis hanc libertatis gratiam cassare & insringere presumpserit anatematis vinculo innodari meruit. Hujus rei testes sunt, Clerici: Arnoldus Prepositus in Hildewartesbusen, Heidenricus Capellanus de Crolup. Eckebardus notarius, Helwicus parrochianus in Gemunden. Laici: Comes Sigebodo de Scartselt. Bertboldus frater ejus. Hermannus de Cigenberc. Bernbardus de Plesse. Gotscalcus frater suus. Hermannus dapiser. Bertboldus de Rornevurth. Hugo de Hervereleiben, & quam plures alii qui aderant.

Asta sunt sec anno MCLXXXIIII, ab incarnatione domini. Indictione prima, XVIII. E. Sept. regnante Friderico Romanorum Imperatore, Christiane Moguntine sedis Archiepiscope.

Data Gemanden.

#### LXXXIV.

Ludwigs landgrafen von Thuringen und Heffen Bekenntnis, bag er an bem Nonnenkloster Hildewardeshausen, in dem heutigen Hannovrischen, und an deffen Guthern, kein Recht habe.

#### 1189.

In nomine fance & individue trinitatis. Ludewikus ipsius favente divina clementia Provincialis Thuringie & Hassie. Quum super omnia necessarium esse censemus anime nostre saluti providere omnimodis, noverit omnium presentium quam suturorum Christi sidelium industria, quod nos de omni sundo ecclesie beate Marie semper Virginis, sanstorumque Martyrum Stephani & Viti, in Hildewardesbusen, longe vel prope posito, videlicet in villis, agris, cultis sive incultis, pascuis, pratis, silvis, aquis, aquarumve decursibus, viis & inviis, nihil juris nobis ascribimus. Unde no quis heredum nostrorum in posterum sibi quid juris in presatis usurpet bonis, presentem paginam scribi sigillique nostri impressione signari secimus, rogantes quam obnixe, quatinus ipsi pro remedio anime nostre nec non & ipsorum, ubicunque termino terre nostre adjaceant, ab omni injusta aggressione desendant.

Hec scripta sunt anno dominice incarnationis MCLXXXVIIII. Imperatore Friderico.

Hujus

Hujus rei teltes sunt:

Comes Hardradus de Merenberch.

Comes Wikerus de Bilstein.

Gevehardus de Immenbausen.

Widckindus de Vesperde.

Echebardus de Gaftervelde, Heinricht filias funs.

Rentwicus de Hobenberc.

Heremannus Dapifer.

Ropertus de Caffele.

Erchengerns de Wodenesberch.

& alii quamplures,

#### LXXXV.

Erzb. Konrad von Mainz beurkundet die von Sberhard Waro dem Kloster Eberbach für seinen Hof Haseloch vergünstigte Beholzung aus dem Wald Fulenbruch.

#### I I 8.9.

In nomine sanste & individue trinitatis. C. Dei gratia Maguntine Sedis Archiepiscopus Sabinene sis Episcopus. Quoniam religiosorum omnium nostre jurisdistioni subjacentium pacem & commoditatem debito savore & servore prosequimur, equum est ante omnia & rationi consentaneum, at Eberbacensium negociis, quos speciali prerogativa amoris amplestimur, accuratius invigilare congitemus. Noverint igitur sideles universi tam presentes quam suturi, quod Eberbardus cognomento Waro assensi situi sui Eberbardi, & silie sue Adelbeidis, nec non sororis sue Agnetis & ceterorum hexedum, intuitu mercedis eterne Eberbaceus Cenobio bujusmodi donationem de proprio predio suo solempniter & legitime contulerit, ut fratres grangie Haselach nemore ipsius quod Fulenbruch diciatur deinceps in omne tempus libere & licenter utantur, quantum videlicet cotudiana vestura duorum plaustrorum euntium & redeuntium educere poterint, pro exigentia necessitatis & commoditatis in usus suos redigere ac transferre uon dubitent. Si vero quis ex heredibus ei succedentibus in posterum donationi huic, quod tamen nullatenus suspicatur, per insidiosam & jurgiosam calumpniam obviare & reclamare presumpserit, monasterio eidem L. marcas tradat, & fratres ab hujus rei proprietate desistent. Testes hujus negocii sunt Guono de Minemberg, Rubertus filius ejus, Eberbardus de

Dorenberc, Arnoldus Rufus, & Eberhardus filius ejus, Eberhardus & Connradus clerici fratres Arnoldi rufi, Conradus & Eberhardus filii Jzelegiui, Ortwinus de Geraba, Thiemo de Dornheim, Wolframus Scultetus de Frankeneford, Marquardus de Burnechelbhe, Henricus de Borneheim, Couradus de Ruhenbeim, Eberhardus de Dornherc, clericus. Nequis igitur per violationem hujus facti anathema gehennamque mereatur, presentem paginam ad cautelam & tutelam firmiorem auctoritatis nostre sigillo consignare curavimus.

Acta funt hec anno dominice incarnationis MCLXXXIX. Indictione VII.

# LXXXVI.

R. Henrich bestätigt bem Kloster Eberbach bie von seinem Vater ers tauschte Rheininsel Varwerd bei Ginsheim, mit Ausnahme bes dortigen Fischwassers.

b. 1. Febr. 1190.

Heinricus sextus divina savente elementia Romanorum rex & semper Augustus. Inter cetera, que majestati nostre occurrunt, ad eterni regni premium & temporalis vite incrementum apud regem regum nobis potissimum speramus prosecre, quod eis que ad promotionem ecclessarum Dei & religiosorum locorum conducunt pio animo libenter intendamus. Notum igitur sacimus universis imperii nostri sidelibus presentibus & suturis, quod intuitu sinceri assedus, quem erga ordinem cisterciensem gerimus, loca fratrum ejusdem prosessionis promovere cupientes ratum habemus, quod serenissimus pater noster Fridericus Imperator & semper Augustus insulam in Gimmensheim que dicitur Varewerd, excepta aqua piscaria in eadem insula, dilectis nobis fratribus in Eberbach de nostro consensu dedit in proprietatem. Pro qua insula hujusmodi predium quod idem fratres habuerunt in Durencheim patri nostro & nobis in proprietatem dederunt, scilicet curiam unam & pomerium & duos mansos, quorum VIII. jurnales sunt in vinetis, L. jurnales in agris campi. Hanc itaque donationem ut a nullo unquam subsequenti tempore possit aut debeat insringi vel aliquatenus perturbari, regie celsstudinis nostre austoritate duximus consirmandam. Hujus rei testes sunt:

Cunradus Moguntine Sedis Archiepiscopus.

Otto Babenbergensis Episcopus.

Heinricus Prepositus S. Mauricii in Moguntia.

Cunradus Palatinus Comes Rheni.

Comes Sigeberthus de Werde.

Comes Volradus de Veringen.

Comes

Comes Godefridus de Arnesberch.
Ruoberthus de Durne:
Hartmannus de Budingen.
Cuono de Minzenberch.
Otto Spirensis Episcopus, & alii.

Sigillum Domini Heinrici sexti Romanorum Regis invictissimi.

Ego Ditherus Imperialis aule Cancellarius vice Cunradi Maguntine Sedis Archiepiscopi & Germanie Archicancellarii recognovi.

Asta sunt hec anno dominice incarnationis MCLXXXX. Indist. VIII. regnante Domino Heinrico sexto gloriosissimo Romanorum Rege & semper Augusto. Anno regni ejus XX. Data apud
Wimpinam Kal, Febr. \*

#### LXXXVII.

Pabst Coelestin III. bestätigt bem Kloster helmerehausen seine namentlich angeführten Besigungen, und die Privilegien seiner Worfahren.

b. 13. Jun. 1192.

Celestinus Episcopus servus servorum Dei dilectis siliis Abbati & fratribus monasterii sasti Petri in Helmwardenhasen, corumque successoribus canonice substituendis in perpetuum. Quotiens a nobis petitur, quod religioni & honestati convenire dinoscitur, animo nos decet libenti concedere, & petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Quapropter, dilecti in Domino silii, vestris justis postulationibus elementer annuimus, & præsutum monasterium, in quo divino estis obsequio mancipati, ad instar selicis recordationis Selvestri tertii, Benedicti & Engenii \*\* Paparum & prædecest sorum nostrorum, sub beati Petri & nostram protectionem suscipimus & præsentis scripti privilegio com-

- \* Es ist biefes die Urkunde, auf die fich in Gudeni Cod. Dipl. T. V. p. 778. ein jum Bortheil der Grafen von Kapenelenbogen ausgefallner Richterlicher Spruch über die aquas piscarias bei Oppenheim oder Ginsheim besieht, von dem ich Ih. 1. S. 40. not. 5, noch umständlicher aber S. 333, gehandelt habe. Der Spruch mar soviel gerechter, da hier die
  aquæ piscariæ ausbrüflich ausgenommen werden. Beral. weiter die unten folgende Bestätigungsurkunde R. Friedrichs II. vom J. 1219. Bei Ausgabe des ersten Bandes sehlten
  mir diese Urkunten noch.
- Die bier engeführten Privilegien Pabft Benedicts VIII. vom J. 1014. (anno tertio Pontific.), und Pabft Eugenius III, enthalten nur ollgemeine, von den gegenwärtigen nicht verschiedne, Fermein, ohne einzelne Bestijungen des Klosters anzusühren, und find deswegen übergans gen worden.

communimus: in primis fiquidem statuentes, ut ordo monasterii; qui secundum Deum & beati Benedicti regulam in eodem loco noscitur institutus, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observe-Præterea quascunque possessiones, quæcunque bona idem monasterium in præsentiarum juste & canonice possidet, aut in suturum concessione Pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, feu aliis justis modis Deo propitio poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus & illibata permaneant, in quibus hac propriis duximus exprimenda vocabulis: fundum ipfum in quo præsatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis. Ex dono bonæ memoriæ Popponis Episcopi Paterbornensis \*, & successorum suorum concessione, arcis Baronatum, quem habetis in eadem villa, cum septem Ecclesiis ipsi adjacentibus, videlicet Herstelle, Wanbecke, Bevernngenn, Thesle, Sile, Everseutte, capellam in villa vestra \*\*. Decimam in Northen, decimam in Muthen, decimam in Mulfen, decimam in Windelfen \*\*\*. Sane novalium vestrorum, quæ propriis manibus vel fumptibus colitis, five de nutrimentis animalium vestrorum, nullus a vobis decimas exigere vel extorquere præfumat. Liceat quoque vobis Clericos vel liberos vel abfolutos e feculo fugientes ad conversionem recipere, & cos absque contradictione aliqua retinere. Cum autem generale interdictum terræ fuerit, liceat vobis clausis januis, exclusis excommunicatis & interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare. Obeunte autem te nunc ejusdem loci Abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violentia praponatur, nisi quem fratres communi consensu, aut fratrum major pars consilii fanioris, secundum Dei timorem & beati Benedicti regulam providerint eligendum. Electus vero & canonice confirmatus accepto a principali altari juxta antiquam ejusdem Ecclefiz confuetudinem baculo paftorali curam temporalium plenarie fuscipiat exercendam. Chrisma vero, oleum fanctum, confecrationes altarium, feu basilicarum, ordinationes clericorum seu monachorum, qui ad sacros ordines sucrint promovendi, benedictiones etiam monasterii vestri Abbatum, & alia ecclesiastica sacramenta, a Diocesano fuscipietis Episcopo, fi quidem catholicus fuerit, & gratiam & communionem Sedis Apostolicæ habuerit, & ea vobis gratis & fine pravitate aliqua voluerit exhibere; alioquin quemcunque malneritis catholicum adeatis antistitem, qui nostra fretus austoritate vobis quæ postulantur impendat. Præterea vestigiis prædictorum prædecessorum inhærere volentes monasterium ipsum ab omni Episcopi. in cujus parrochia fitum est, perenniter absolvimus ditione, statuentes, ut Advocatum utilem rebus Eccle-

<sup>\*</sup> Diefer Poppo mar Bischof ju Paderborn vom J. 1076-1084.

<sup>34</sup> Serftall und Beverungen, im Paderbornischen, bas hannovrische Derf Dambach, und bie heffischen Borfer Deiffel, Siele, Everschung.

Die vier lezten Orte werden oben in den Tradit, Helmershuf. Beil. LI. Northe (Sanz novrif. Stadtgen Korten, an der Leine), Muthin, (vielleicht Southem, bei Morten), Muluffun, v. Mulessun, (vielleicht Hullesen, unter Eimbed), und Windelellen, (vermuthalich Silbessen bei Morten), genennt.

Ecclesiæ vestræ præsicere habeatis potestatem plenariam. Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decrevimus, ut corum devotioni & extreme voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverunt, nisi forte excommunicati vel interdicti fint, nullus oblistat; salva tamen justitia illarum Ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Prohibemus tamen, ut infra fines parrochiæ vestræ nullus sine afsensu Episcopi Diocesani & nostro capellam seu oratorium de novo exstruere audeat, salvis privilegiis Rhomanorum Pontificum. Paci quoque & tranquillitati vestræ paterna sollicitudine providere volentes auctoritate Apostolica prohibemus, ut infra ambitum monasterii vestri & clausuram locorum feu grangiarum vestrarum nullus rapinam seu surtum committere, ignem apponere, hominem tenere, rapere vel interficere, seu aliquam violentiam audeat exercere. Decrevimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat præfatum monasterium temere perturbare, aut ejus possessiones ausserre, ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus satigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione ac fustentatione concessa funt, usibus omnimodum profutura, salva in omnibus Sedis Apostolice austhoritate. Ad indicium hujus ante percepte a Sede Apostolica libertatis aureum unum nobis nostrisque successoribus aunis singulis persolvat. Si qua igitur in suturum ecclefiastica secularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens contra cam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nifi reatum suum digna satissatione correxerit, potestatis honorisque sui careat dignitate, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. & a sacratissimo corpore ac sanguine Dei & Domini redemptoris nostri Jhesu Christi aliena siat, atque in extremo examine districte subjaceat ultioni. Cunstis autem eidem loco sua jura servantibus fit pax domini nostri Jhesu Christi, quatenus & hic fructum bonze actionis percipiant, & apud distri-Rum judicem premia æternæ pacis inveniant. Amen.

Ego Celestinus catholice Ecclesie Episcopus.

Ego Joannes Prenestinus Episcopus,

Ego Paudulfus Basilice Christi Apostolorum presbiter Cardinalis.

Ego Melior fanctorum Joannis & Pauli presbiter Cardinalis tituli Pamachii subscripfi.

Ego Joannes tituli S. Clementis Cardinalis Tuscanensis Episcopus subscripsi.

Ego Gratianns sanctorum Cosme & Damiani Diaconus Cardinalis.

Ego Gerbardus santti Adriani Diaconus Cardinalis.

Ego Joannes fansti Theod. Diaconus Cardinalis.

Ego Gregorius fansti Gregorii ad velum aureum Diaconus Cardinalis.

Ego Lotharius fanctorum Sergii & Bachi Diaconus Cardinalis subscripsi.

Dat. Rhomæ ad sauctum Petrum per manum Egidii sancti Nicolai in carcere Tulliani Diaconus Cardinalis. Id. Junii. Indict. X. Incarnationis Dominicæ Millesimo centesimo nonagesimo secundo, Pontificatus vero Domini Celestini Papæ tertii anno secundo.

# LXXXVIII.

Kaufhandlungen Graf Ruperts von Nassau, seiner Gemahlin Elisabeth, und ihrer an Graf Hermann von Virneburg vermählten Tochter, über eine bei bem Kloster Eberbachischen Hof in Hadamar gelegene Wiese.

bor u. nach bem 3. 1194.

Comes Ruperthus de Nassouwe emerat a duodus fratribus Meinhardo & Ditherico pratum in Mulenbach pro XX. marcis. Quod postea in pignore expositum suit Heinrico Frien pro VIII. marcis & sertone. Idem pratum & ejus proprietatem Dna Elysa Comitissa contulit ecclesse nostre pro Deo post obitum mariti. Et nos dedimus pro redemptione disti prati Heinrico Frien VIII. marcas & sertonem; nonam marcam, quam ei promiseramus, pro Deo nobis relaxavit. Insuper Domine Elyse Comitisse dedimus II. marcas. Ad ultimum Domine Luocgardi silie sue, & marito suo Comiti Hermanno de Virneburch reclamantibus, eo quod manus silie non intersuit, dedimus VII. marcas, quod donationem ab Elysa Comitissa sastam consirmaverunt apud Castrum Schouwenburch. Testium qui intersuerunt hec sunt nomina Heinricus de Isenburch, Bruno & Rouzmannus, Sisvidus de Runkel, Heinricus Frio de Derno, Ruocgerus de Ufsheim, Udo de Limburch, Ruocgerus, Ethicho & sratres sui Albertus & Hermannus, & ceteri quamplures. \*

# LXXXIX.

Erzb. Konrad von Mainz nimmt das von einem gewiffen Egelolph gestiftete Waldectische Klester Berich in seinen Schuz. \*\*

1196.

In nomine sanke & individue trinitatis (in perpetuum.) Conradus Dei gratia Moguntinensis Sedis Archiepiscopus Sabinensis Episcopus. Cum ex nostri debito officii universis sacre sidei cultoribus

- Die hier vorkommende Tochter Braf Ruprechts bee Streitbaren von Nassiu, und seiner Gemahlen Elisabeth von Leiningen, mar bieber noch unbefannt. Der Vater kommt nach dem J. 1194. nicht mehr vor, und daraus laßt uch unaerahr a: f die Zeit tieser Verhandlungen schieffen. Es steht dieser Extrakt in dem a.ten schon oben S. 111 erwähnten Schenfungen, neben mancherlei andern Guthe bestijungen, unter dem allgemeinen Kapitel: Possessiones in grangia noftra Hademar multa pecunia conquista.
- Raif. Philips Bestätigung biefer Alosterstiftung vom J. 1205, findet man in Detters Sistor, Bibliothef Th. 1. S. 107.

bus ad justas preces & amicas aurem benignam teneamur apponere, magis tamen hos debemus exaudire, qui contemptis mundi illecebris, jugum domini cervicibus imponentes, & ad spiritualem vitam transeuntes, mundana contagia fugerunt, & Marie optimam partem elegerunt. Unde notum fieri volumus tam futuris quam presentibus, quod nos ad preces dilecti nostri nobilis viri Egelolphi novellam plantationem in Beriche, quam in suo allodio plantare studuit, soventes ipsum & locum. cum omnibus ibidem fub regula beati Augustini Deo militaturis in nostram suscepimus protectionem. omnia acquista acquirendaque cum bonis subscriptis austoritate apostolica de sede nobis insulta eis confirmantes. Que non advocatus aliquis, sed procurator sen desensor, quem sibi utilem cognoverint, & quamdiu voluerint, ab eo nulla passi gravamina, debet sua tueri desensione. Ne autem temptator aliquis malitiofus hanc noftram confirmationem prefumat infirmare, prefentem paginam facti nostri confirmativam figilli nostri appensione infignivimus & testium admibitione confirmavimus, omnem hominem, qui eam aggreffus fuerit inftinctu diabolico animo nocendi, perpetuo fubi cientes anathemati, auctoritate Dei omnipotentis, domini Coelestini & nostri, nec non beatorum Petri & Pauli Apostolorum. Testium nomina sunt hec: Johannes Prepositus ecclesie Frizlariensis, Gumpertus Prepositus Geismarie, Adelhelmus Decanus Frizlariensis, Ludovicus Scholasticus, Henricus Cantor, aliique fratres prefate ecclefie.

Acta funt hec anno dominice incarnationis MCXCV. indictione XIIII. domino Coelestino apostolice sedi presidente, Henrico sexto gloriosissimo Romanorum imperatore imperium & regnum Sicilie gubernante.

Hec sunt bona pertinentia coenobio in Beriche: in eadem villa IX. mansi, & sylva de marchia attinente, & duo molendina; in Bettenbusen mansus unus, in inferiori Werve mansi III, in Abreph mansi III, in Beltershusen mansi III, &c.

# XC.

Pabst Coelestins III. Privilegium und Gutherbestätigung für das Kloster Spiescappel. \*

# d. 26. Jan. 1196.

Celestinus Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Nicolao Abbati de Capella ejusque fratribus tam presentibus quam suturis regularem vitam prosessis. In PP. M. religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne sorte cujuslibet temeritatis incursus aut ess a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Ea propter dilecti in Domino

filii

<sup>\*</sup> aus einer alten vidimirten Abschrift.

filii vestris justis postulationibus clementer annuimus & ecclesiam de Capella presata, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri & nostra protestione suscipimus & presentis scripti privilegio communimus. Inprimis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum Deum & beati Augustini regulam atque institutionem Premonstratensium fratrum in eodem loco institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascunque possessiones. quecunque bona eadem ecclesia impresentiarum juste & canonice possidet, aut in suturum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis prestante Domino poterit adipisci firma vohis vestrisque successoribus & illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum, in quo presata ecclesia sita est, cum omnibus pertinentiis fuis. Curiam in Everstorff cum toto predio Albrechteroth, & Hongeren cum omnibus pertinentiis fuis, Buchholz, Egendorf, & Luminesuelt cum omnibus pertinentiis suis, Ludenrot, Wichten, Welderbere, Solnbufen, & aliud Solnbufen, & Landershafen cum omnibus pertinentiis fuis. Alboldeiberc & Bezingen cum prediis suis. Curiam in Vivne cum toto predio suo. Curiam in Grimeldesdorf. Curiam in Engilgis & curiam in Utersbusen, cum omnibus pertinentiis suis. In Leigenbach redditus quatuordecim folidorum. In Wolrshusen quinquaginta solidos. In Wirabin decem & ofto folidos. In Rikeribusen triginta quatuor solidos. In Bidenbach quatuordecim solidos. In Grimelderoth quatuor folidos & dimidium. In Gerlabesdorf decem folidos. In Eubenhusen decem & ofto folidos. In Geifriderdorf decem & novem folidos. In Hermannerdorf tres folidos. In Egendorf quinque folidos. In Deidenhusen triginta quatuor solidos. In Grimolderdorf & Frilngenderf duo talenta & decem & feptem folidos. In Solnbufen duo talenta & ofto folidos. In Robenroth duodecim folidos & dimidium. In Wegebach duos folidos. In Holomanneshusen viginti septem folidos. In Aldendorf quatuor folidos. In Sigozeshusen fex folidos. In Bisopheshusen duodecim folidos. In Limpach quinque folidos. In Eichen duos folidos & dimidium. In Lenterscheit sedecim folidos. In Malanelten quatuor folidos & dimidium. In Slachtereroth fex folidos & dimidium. In Hufteden triginta folidos. In Bucholz quatuor folidos. In Salzbuden feptem folidos. In Virne quinque folidos. In Aldenderf viginti quatuor folidos. In Megenharderoth ofto folidos. In Engilgis quindecim folidos & dimidium. In Urfa tres folidos. Molendinum in Virne. In Holzhufen duodecim folidos Coloniensis monete. In Eppehagen unum folidum. In Herwigeshagen quatuor folidos. In Rukershufen decem folidos. In Bunebach novem folidos. In Belferoth duodecim folidos. In Wildingen tres folidos. In Wikarderdorf duos folidos. In Wichte duo talenta & quatuordecim folidos. In Paleblaz, Domzelar, Heidelbach, Elnbach, Hegenebach, triginta tres folidos & dimidium. In Seilpach triginta folidos. In Milfungen ofto folidos. In Holabufen ofto folidos. In Unshufen quatuor folidos. In. Sachsenhusen septem solidos. In Dielichen septem solidos. In Sastebach septem solidos. In Rudolverhagene septem solidos. In Gerstese fex solidos. In Eichagene quatuordecim solidos & dimidium.

1 .. 3

In Jazbach ofto folidos & dimidium. In Monfebach duos folidos. In Schnegelbiz tres folidos. In Drumersbufen & Steineile predium unum. In Bettenbufen viginti duos solidos. In Munstre quatuor. decim folidos. In Frowenreth fex folidos & Verfe quinque folidos. Sane novalium vestrorum quod propriis manibus aut sumptibus colitur, sive de nutrimentis novalium vestrorum, nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Cum autem generale interdistum terre fuerit, liceat vobis clausis januis, exclusis excommunicatis & interdictis, non pulsatis campanis suppressa voce divina officia celebrare. Liceat quoque vobis clericos & laicos liberos & absolutos e seculo sugientes ad conversationem recipere, & eos absque conditione aliqua retinere. Prohibemus insuper, ut ulli fratrum vestrorum post sastam in ecclesia vestra professionem sas sit, nisi sorte arctioris religionis obtentu, absque Abbatis sul licentia de codem loco discedere, discedentem vero absque communium literarum vestrarum cautione nullus audeat retinere. Crisma vero, oleum fauctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum, qui ad sacros ordines suerint promovendi, a diocefano fuscipietis Episcopo, fi quidem catholicus fuerit, & communionem facrofanste Romanæ Sedis habuerit, alioquin liceat vobis quemcunque volueritis catholicum adire antistitem, gratiam & communionem Apostolice Sedis habentem, qui noftra fretus austoritate vobis quidem postulata impendat. Sepulturam quoque ipfius loci liberam effe decernimus, ut eorum devotioni & extreme voluntati. qui se illic sepeliri deliberaverint, nift forte excommunicati vel interdicti fint, pullus obliftat, falva tamen justicia illarum ecclesiarum a quibus mortnorum corpora assumuntur. Decimas preterea & possessiones ad jus ecclesie vestre spestantes, que a laycis detinentur, redimendi & legitime liberandi de manibus corum, & ad vestram ecclesiam revocandi, libera sit vobis de nostra austoritate facultas. Obeunte vero te nunc ejusdem loci Abbate, vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astucia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensa, vel fratrum pars majoris & fauioris confilii, secundum Deum & beati Augustini regulam provideat eligendum. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat presatam ecclesiam temere perturbare, aut ejus posfessiones auserre, vel ablatas detinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conferventur corum, pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa funt, usibus omnimodis prosutura, salva Sedis Apostoiice austoritate & diocesani Episcopi canonica justicia. Si que igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra gam temere venire temptaverit secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satissactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate cargat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a facratifilmo corpore & fanguine Dei & Domini redemptoris nostra Jefu Christi aliena fiat, atque in extremo examino divine ultioni subjaceat. Cunstis autem eidem loco fua jura fervantibus fit pax Domini noftri Jesu Christi, quatenus & hic frustum bone aftionis percipiant, & apud difirifium judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Amen.

Ego Celestinus catholice Ecclesie Episcopus subscripsi.

Ego Octavianus Hostich Velletrensis Episcopus subscripsi.

Ego Petrut Portuensis & Ste Rufine Episcopus subscripsi.

Ego Melior Storum Johannis & Pauli presbiter Cardinalis tituli Pamachii fubscripfi.

Ego Johanner tituli Sti Clementis Cardin. Viterbiensis & Tuscanensis Episcopus subscripsi.

Ego Hugo presbiter Cardinalis Sti Martini tituli Equitii subscripsi.

Ego Johannes tituli Sti Stephani in Celio monte presbiter Cardinal. subscripsi.

Ego Soffredus tituli Ste Praxedis presbiter Cardinalis subscripsi.

Ego Bernardus Sti Petri ad vincula presbiter Cardinalis tituli Eudoxie subscripsi,

Ego Johannes tituli Ste Prisce presbiter Cardinalis subscripsi.

Ego Gracianus Sanstorum Cosme & Damiani Diaconus Cardinalis subscripsi.

Ego Gerardus Sti Adriani Diaconus Cardinalis subscripsi.

Ego Gregorius Ste Marie inportien. Diaconus Cardinalis subscripsi.

Ego Gregorins Ste Marie in Aquiro Diaconus Cardinalis subscripsi.

Ego Gregorius Sti Gregorii ad Velum Aureum Diaconus Cardinalis subscripsi.

Datum Laterani per manum Cencii Ste Lucie in Orthea Diaconi Cardinalis, Domini Pape Camerarii, VII. Kal. Februarii, Indictione XV, Incarnationis Dominice Anno MCXCVI, Pontificatus vero Domini Celerini Pape III. Anno fexto.

# XCI.

Erzb. Konrad zu Mainz bestätigt einen Gutherverkauf an bas Rloster Aulisburg.

# 1196.

Sabinensis Episcopus in perpetuum. Quoniam in cure pastoralis specula ordinatione divina sumus expositi, super gregem nobis creditum ita tenemur vigilare, ut non tautum ab hiis qui presentes videntur casibus, verum etiam ab inopinatis debeamus illis providere, qui se de numero gregis nostri esse debita devotione recognoscunt. Ea propter notum sieri volumus tam suturis quam presentibus, quod Dithmarus pastor Ecclesie in Geismaria consensu eorum, quos in ea habuit pathronos, videlicet Comitis Arnoldi de Schowenburg & Henrici de Cheseberg, decimam quandam in Surnes he superiori jam diste attinentem Ecclesie monasterio in Owelsburg ad censum quinque solidorum in sesso sancti Martini solvendorum concessit possidendam in perpetuum. Ne autem huic sasto pie ordinationis austor quis temerarius audeat derogare, in ejus consistmationem presentem.

paginam conscriptam, sigilli nostri appositione precepimus insigniri, & testium adhibitione roborari. Quorum nomina sunt hec, Johannes Prepositus Ecclesie Fritslariensis, & Ohelbelmus Decanus, Lude-wiens Scolasticus, Henricus Cantor, Henricus Custos & alii fratres jam diste Ecclesie, Gumpertus in Geismaria Prepositus, Bruno in Wizenstein Prepositus, Nycholaus de Herlutchehusen, & Nycholaus de Capella, Abbates; Hermannus Thuringie Lantgravius, Fridericus & Henricus de Cigenhan, & Welcwinus de novo Castro, Comites; Jestridus de Heiligenberg, Wernerus, Cunradus & Helyas de Brunishusen, Ebrardus de Gudenburg, Wernerus de Bischovishusen, Hellewicus de Rusteberg Vicedominus, Rathbodo de Cenre, Godebertus de Diedensbusen, Henricus in Fritslaria Scultetus, Gerlacus Advocatus, & alii tam laici quam clerici numerosi, quorum testimonio & austoritate Dei omnipotentis, beatorum Petri & Pauli Apostolorum, Domini Celestini & nostri, omnem injuriosum prediste ordinationis attemptatorem perpetuo subjecimus anathemati. Fasta est autem hec concessio in manus dilesti nobis in Christo sili Godeschalei Abbatis supradisti monasterii. Anno dominice incarnationis MCXCVI. Indistione XIIII. Domino Celestino Papa apostolice Sedi presidente, Henrico sexto gloriossissimo Romanorum Imperatore Romanum Imperium & Regnum Sicilie seliciter gubernante.

# XCII.

# Bergeichnis ber Sachbornifden Rlofterguther.

ums J. 1199.

Multis incommodis & magnis occurrimus, quando negotia ecclesie nostre stili ossicio perhennamus, quia subito a memoria hominum labuntur quo tantum voce tessium perornantur. Sciant ergo presentes ac posteri presentem paginam audituri, quod in prima constructione cenobii Havechenburnen, Dagemarus de Heistencheim avus Leonis vendidit partem suam silve que dicitur Bulgenscheit Domino Hartrado beate memorie & fratri Gysoni incolis jam disti cenobii. Item Bertolphus & Jrmetradis de Heistencheim vendiderunt partem suam jam distis viris H. & G. item Mengotus & uxor sua Metrisdis nomine partem suam vendiderunt eisdem. Siboldus & Heidolphus de Mulinnen vendiderunt partem patris eorum Erchenberei predistis H. & G. Frater Volpertus de Elberdorf, antequam secisset votum in claustro, vendidit partem suam presatis G. & H. Preterea dominus Hartradus & frater Gyso suabuerant partem Ludewici Holapalden in anteriori Hart \* jure emptionis. Frater Wigandus selius Dagemari contulit duas partes jam diste Hart in elemosina claustro, de media Hart tertiam par-

tem

Be finden fich in tiefer Gegend, namentlich in dem Amt Marburg, und ben Gerichten Lohr, Ralbern, Reigherg und Schönstadt gar vielerlei Balber, ober Theile derfelben, Die ben Namen der Sardt führen.

vendidit tertiam partem residuam Domino H. seps disto, cum bonis que emit Michelhach \*, quarta vero pars cedit Wideroldo & Echebardo ibidem sita in silva que dicitur in der Luthenhart. In eadem silva habet justitiam mansus Damonis de Wimera quem emerunt claustrales, & mansus Gerardi Storen quem dedit claustro quando locavit sororem suam ibidem. Tertia vero pars — — aput Rinnewege de proprietate Ludewici Holzsadel spestat ad claustrum jure emptionis, de silva que dicitur Ebenheich pars que assignabatur Wernero de Ermenbusen dimidia spestat ad claustrum, preterea aree ad Cappelreburnen \*\* pertinent super altare Havechenburnen, & tres currus ex jure ducentur in eandem silvam, unus de dote alter de proprietate fratris Gysonis, & tertius de proprietate fratris Wigandi. — Eine andre Spand sest noch hingu: nos comparavimus partem Domini Ditmars Rithesyl pro V. marcis, \*\*\*

#### XCIII.

Rloster Cberbach einen Sof in Ingelnheim.

#### 1209.

In Dei nomine. Fgo Wolframus Ringravius, cum consensu & collecta manu uxoris mee Gude, eo tempore, quo iter devotionis ad sanctum Jacobum in disposito habui, predium nostrum in villa que vocatur Jgelesbeim situm ecclesie sancte Marie in Eberbach pro salute animarum nostrarum legavi, hoc tamen interposui condictum, ut si presata Guda, vel quispiam liberorum nostrorum redimere sibi voluerit predium prescriptum, XX. marcis sit redimendum. Quamdiu vero pecunie summa Fratribus Eberbacensibus non est persoluta, Fratres sibere ac quiete utentur eodem predio, annuum sructum ex ipso percipiendo. Testes sunt, Theobaldus Abbas, Metsridus Abbas in Arnesburch, Erckenberthus Prior, Arnoldus Cellerarius, Frater Franko, Embricho Clericus de Albecho, Wilhelmus Decanus in Pinguia, Petrus Capellanus.

Asta funt anno incarnationis MCCIX.

XCIV.

- \* Michelbach, im Gericht Ralbern.
- \*\* vermuthlich in der Begend ber jezigen Rappeler Bofe, A. Marburg.
- Diefer Busas gehört vermuthlich nicht in die nemliche Beit, worm ber übrige Theil ber Urfunde aufgesest worden. Das an Diefer Urfunde hangende Giegel ift beinah gang ger= brochen, und ftellt ben Merenbergischen Reuter mit einem Schild por.

COURSE!

#### XCIV.

Bischof Otto von Würzburg bestätigt als lehnsherr einen zwischen bem Rloster Gberbach und Eberhard Waro von Hagen getrofnen Bergleich über Buther bei bem Gehborner Hof.

im gebr. 1209.

n nomine sanste & individue trinitatis. Octo Dei gratia sanste Sedis Erbipolensis Episcopus. Vigor equitatis deposcit & pontificalis officii condecet dignitatem, commodis & fructuofis ecclefiarum honoribus libenter intendere, easque a fecularis five a cujusque alterius poteftatis indebito gravamine per provide circumspectionis cautelam in posterum pro posse liberare. Noverint igitur tam futuri quam prefentes, quoniam fidelis noster Eberbardus Waro de Hagen inpheodatus est quodam beneficio ab Erbipolenfi Ecclefia, cui pertinet decima quedam proveniens de bonis & campis exterioribus curti Gebenbrunen adjacentibus, ratione cujus per annos aliquot violenter & indebite invasit decimam Fratrum in Gebenburnnen infra ipsam curtim, & preterea novalium suorum decimam, quam tam ibi quam alibi liberrime ac legitime possidet Ordo Cisterciensis per austorizatam Sedis Apostolice gratiam & indulgentiam. Unde querimonia suborta Inter eum & ecclesiam Eberbacensem hoc modo sopita ac decisa est. Fratres de Eberbach bono pacis & dilectionis potius quam rebus intendentes statuerunt annuatim solvere in pensione, sub grandinis exceptione, memorato E. Waren sive heredibus fuis qui in hiis bonis fibi fuccefferint, inclufo omni jure cultorum & incultorum & ipforum omnium que curtis continet, insuper & prati in Sinzenvelt, XXXV. maldra filiginis mensure Moguntine, ut de cetero sine questione partes ipse possint permanere, relaxata etiam omni actione quam in sepedictum E. Waren Fratres habebant super XXII. marcis & CCCC, maldris que aliquantis annis propter jus decime fue de novalibus Fratrum violenter fibl ufurpans accepit. Notandum fane, quodfi prefatum pheodum post obitum Eberhardi vel suorum heredum in extraneas personas cesserit. aut Sedi Erbipolensi vacare ceperit, forma contractus exspiravit. Conpositio autem in hunc modum perferipta, fidei & dextrarum prestatione confirmata & a fideli nostro E. predisto & ab Abbate Eberbacensi Theobaldo. Mediatores quoque ejusdem conpositionis exstiterunt Cunradus major Prepositus Moguntinus, Dominus Bliegerus de Steinaba, Dominus Ulricus de Eschelbrukken, C. \* Domicellus de Widerstat ab utrinque dextras accipientes talis condicionis sub titulo, ut si Eberhardus, quod absit, vel aliquis heredum in ipso beneficio sibi succedentium, quod sastum est revocare aut insringere

<sup>\*</sup> In der Beftätigung Erzb. Siffrieds II. von Mainz, beren ich gleich weiter gedenken werde, wird ber Namen Counzo gang ausgeschrieben.

adtemptaverit Ecclesie beate Marie in Bberbach teneatur in XX, marcis, & in CCCC, maldris sillaginis. Testimonium itaque huic contractui perhibentes & assensum nostrum impendentes, quod in suturum sirmius robur accipiat & inconvulsum permaneat, appensi sigilli nostri munimine communimus. Testes sunt IIII. mediatores prenotati. Preterea E. Decanus in Frankenvart, Eberhardus clearicus de Hagen. De ipsis vero Fratribus Arnoldus Cellerarius, Bernhelmus Notarius, Karl Magister, Symon Submagister, Frater Rudegerus, Heinricus, Wolframus, Fridericus, Bezzelinus, Wernherus, Ortwinus, Folberthus, Ditmarus, Walkunus, Sisridus, Wigandus. De Laicis etiam personis Canradus Reizel, Ulricus de Widerstat, Canrad Ungelondo, Arnold de Flersheim, Heinrich de Griezheim, Konno de Spekbach, Salman villicus, Wernher Advocatus, Gerung Advocatus, Heinrich de Glabach, Canrad ravenolt.

Datum ab incarnatione Domini anno MCCIX. Indictione XII. In concilio babito apud Moguntiam a Domino Sifrido Moguntine Sedis venerabili Archiepiscopo mense Februario. \*,

#### XCV.

Stiftungebrief bes Rloftere Merrhausen.

b. 3. Nov. 1213.

In nomine sancte & individue trinitatis. Sifridus Dei gratia sancte Maguntinensis Sedis Archiepiscopus Apostolice Sedis Legatus. Pastoralis officii sollicitudo nos ammonet & inducit, ut tanto vigilantiori cura hiis que religioni conveniunt intendamus, quanto religionis austori majorem pre ceteris tenemur reddere rationem. Ad notitiam igitur tam presentium quam suturorum sidelium volumus pervenire, quod quedam confraternitatis collestio tam clericorum quam laicorum quoddam predium habens sex mansos in loco qui olim Merkeshusen nunc autem Campus sancti Johannis vocatur,

\* Die bier ermannte Maingische Rirchenversammlung ift bieber unbefannt gewesen; ich habe fie wenigstene nirgends gefunden, und auch fr. Beibbischof Burdimein in Elencho Concilior. Mogunt, erwähnt ihrer nicht. Ich habe die Urfunde aus dem sehr fauber gesschriebenen Original selost kopirt.

Rach einer andern, auf ein Octavblatt geschriebenen, und mit dem Siegel des Erzb Siffriede II. von Mainz veriebenen, Originalurtunde bestätigt auch tiefer den vorgedachten Bergleich beinah mit den nemlichen Worten, und mit den nemlichen, obgleich nicht allen, Beugen, worunter ich nur den Eberbardus clericus de Hagen bemerfe. Die Urkunde hat gleisches Datum: Datum ab incarn. Domini MCCIX. Indie. XII. in concilio per nos apud Mazuntiam celebrato mense Febro.

Im 3. 1262. entfagte endlich Burgburg, sum Bortheil des Alostere Eberbach, bem im ber Urfunde gedachten Lebengrecht, wie die unten unter Diesem Jahr folgende Urfunde geisen wird.

100

in que sita est parrochialis ecclesia, a quibusdam libere conditionis vicis Hermanno & Tiderico de Blumenstein, germanis, cum consensu heredum ipsorum cum jure patronatus propriis facultatibus compararunt. In locum ergo eundem, studio & industu fraternitatis prediste, quedam se religiose femine cum quibusdam fratribus transtulerunt divino se ibidem obsequio mancipantes. Sane communi confilio & consensu predium memoratum cum omnibus appendiciis ecclesie Maguntinensi per manus nostras libere tradiderunt, quatinus majori valeant quiete gaudere & uberiori proficere incremento. Nos itaque piam ordinationem eorum in domino commendantes ipsorumque intendentes prosectibus & augmento statuimus, ut sanctimoniales & fratres in loco ipso collecti & regularem vitam professi sub regula beati Augustini Domino samulentur, nec ad aliquem penitus quam ad nos & successores nostros habeant omnino respettum, salvo tamen Archidiaconi sui jure. Nos preterea primum instituentes ibidem Prepositum ordinamus, ut vacante Prepositure ipsius officio predicti Fratres & Sorores, qui obedientiam el facere tenebuntur, liberam eligendi fibi Prepositum habeant potestatem, qui a nobis vel successore nostro investiatur, eadem & curam interiorem recipiat, exteriorem vero videlicet parrochialem a Fritslariensi Preposito recipere teneatur. Ad hoc locum ipsum & personas ipsius cum pratis, pascuis, terris cultis & incultiz, viis & inviis, filvis, nemoribus, civis, aquis aquarumque decursibus, & omnibus que nunc possident vel in posterum justis modis poterunt adipisci, in protectionem nostram suscipimus & presentis scripti privilegio communimus, in quo propriis hec vocabulis duximus exprimenda, locum ipsum videlicet campum Sancti Johannis, fex mansos ibidem propriis sepesate frater itatis facultatibus comparatos, unum mansum qui prius ad dotem ipfius ecclefie pertinebat, subjectionem duarum villarum Wagenhusen & Geilenrot. Concedimus quoque ipsis, ut si terra per nos vel aliquem successorum nostrorum austoritate ordinaria supposita suerit sententie interdicti, liccat eis semel in ebdomada clausis hostiis, excommunicatis & interdictis exclusis, voce suppressa divina officia celebrare. Preterea nullus sivi advocatiam loci ipsius aut bonorum ei spestantium de novo usurp . . . . . possident, ad nos ab omni jure advocati io libera devenerunt. Si . . . inposterum ecclesiastica secularisve persona res eorum auserre vel retinere ablatas seu qualibet vexatione indebita molestare presumat, quicunque vero id temere attemptaverit, fi fecundo tertiove commonitus errorem suum non correxerit, divine ultioni subjaceat, & a perceptione dominici sacramenti aliena siat, cunctis vero pacem eis servantibus & quietem, pax domini nostri Ihesu Christi uberius cumuletur, quatenus fructum boni operis in presenti. & eterne beatitudinis premium inveniant in futuro. Testes hujus rei sunt Gumpertus Fritslariensis, Philippus Heiligenstadensis & Burchardus Jecheburgensis Prepositi, Magister Opertus Canonicus majoris ecclesie Mae guntinensis, Adeloldus Scolasticus, Heinricus Cantor Fritslariensis ecclesie, Albertus notarii nostri. Johannes & Heinricus ecclesie ejusdem Canonici. Laici vero Reinherus de Wichdorp, Dietmarus de Jetere, Ernefens & filins eins Wecelo de Zuschen, & alii quam plures,

[r] 3

Acta funt hec anno incarnationis dominice MCCXIII. Indictione II. pontificatus domini Innocentii Pape III. anno fexto decimo, pontificatus vero nostri anno tertio decimo.

Datum Fritslarie per manum Heinrici notarii nostri III. Non. Novembris.

# XCVI.

Verzichtbriefe auf ben hof haseloch und bessen Bogtei, jum Vortheil bes Rlosters Cherbach.

# 1216.

go Rusperthus dicus de Eschilbruschen. Facta hominum ne per oblivionem aliquatenus sopiantur, ad memoriam per scripta revocantur. Igitur presentis scripti testimonio constare fatio pro tempore constitutis omnibus, quod acceptis triginta marcis & uno Palesrido de quatuor marcis a fratribus de Eberbach cum predio, quod possidebant in Eschelbruchen, omni jure quod habere videbar in curia ipsorum que vocatur Hafelach, penitus abrenuntiavi coram Domino meo Sifrido Archiepiscopo Moguntino & coram testibus subscriptis, quorum nomina sunt hec: Cunradus Ecclesie Maguntine major Prepositus, Godefridus Decanus, Godefridus Custos, Cunradus Scolasticus, Heinricus Cantor. Ruthardus Cellerarius, Symon, Adelungus, Godefridus Subcustos, Heinricus Prepositus Pinguenfis, Folenandus, Bruno, Heinricus de Zazzenelnbogen, Albertus, Heroldus, Oberthus Canonici majoris Ecclesie Maguntine; Sigewinus Cantor fancti Johannis, & Rudolfus parrochianus sancti Quintini. De officiatis Episcopi Arnoldus ad Quercum, Godescalcus Advocatus & Baldungus. De ministerialibus Episcopi, Arnoldus filius Ludewici, Godescalcus junior, Dudo Scado, Ottho de Olmeno, & Reinfridus. De hominibus meis, Dithericus Bechstein, Dithericus filius ejus, Balrei, Heinricus, Swertslach, Godefridus Clebesatel, Gerlacus Hirz. Quia vero proprium sigillum non habui, eo quod nondum miles fui, figillum capituli Maguntini & figillum Burgensium Maguntinorum apponi postulavi. Acta funt hec anno dominice incarnationis MCCXVI.

Godefridus de Eppenstein. Quum gestis divinis vel oblivio vel hominum malitia consuevit novercari, ideireo presentis scripti testimonio tam suturis quam presentibus innotescere cupio, qualiter omni ordinationi, quam mihi secerat Ruperthus de Eschilbruchen in advocatia quondam sua de Haselach, successorem suum videlicet me constituens ibidem si sine prole decederet, renunciavi, & in manus Comitis Ludewici de Rineke, ad quem idem seodum spestabat, nec non & domini Sisridi Maguntini Archiepiscopi, a quo id Comes presatus tenebat, libere resignavi. Ad robur itaque hujus sasti presentem paginam conscribi & sigillo meo seci communiri. Asta anno dominice incarnationis MCCXVI.

Cunegun-

Cunegundis Comitissa de Rieneke & Ludewicus filius ejus ad noticiam omnium presentium & posterorum volumus pervenire, quod advocatiam curtis in Haselach, quam Gerardus olim Comes de Rieneke in seodo habitam Domino Sisrido Moguntino Archiepiscopo cum libertate omnimoda resignavit, ego C. quondam uxor, & ego L. tunc filius ejus ipsius Comitis, nominibus nostris & omnium coheredum nostrorum in manus jam disti Domini Archiepiscopi similiter resignavimus libere ac penitus absolute, sub testimonio Domini Cunradi majoris Prepositi Moguntini, Godestrali de Eppenstein, Heinrici de Rudenkein, Gerardi, Sybodonis, Bezelini, Gernodi, Richwini, Cunradi Vicedomini, Embrichonis de Eberbach, Rudegeri & quam plurium aliorum. Ad majorem hujus rei signitatem hanc literam scribi secimus & sigillari.

Datum Aschaffenburg. IX. Kalend. Novembris. \*

#### XCVII.

Raifer Friedrich steut bem Rloster Selbold bas ihm entrissene Patronatrecht über die Rirche zu Grinda wieder ber. \*\*

b. 15. Aug. 1217.

Pridericus Dei gratia Rhomanorum Rex & semper Augustus, & Rex Sicilie omnibus ad quos presens scriptum pervenerit salutem in eo qui est omnium salvator. Quoniam propter desestum nostri temporis, malitia hominum saciente, ea que geruntur non solum in oblivionem veniunt, immo
a contradistionem tanquam non gesta sentiunt, nisi scriptura suerint memorie commendata: Nostam presentis quam suure etatis hominibus presenti scripto duximus intimandum, quod Wennerus
Prepositus in Selbold nobis conquirendo monstravit, quia cum scelicis memorie nobilis semina Gisla
Comitissa parrochialem ecclesiam in Grinda, in sua proprietate sitam, conventuali ecclesie in Sel-

\* Im I. 1213. lebte ber in ber Urfunde ofs todt anaeführte Graf Gehrhard von Riened noch. Ein von ihm an das Moner Eberbach ausgestellter Kaufbrief, von dem Guden. Cod. Dipt. T. I. p. 423. die Erzbischöstiche Bestätigung abdrucken lassen, füngt also an: Gerhardus Buregraviue de Renecken, & uxor sua Cunegundis Comitissa, & Ludewicus filius eins; stimmt aber sonst, dem Inhalt nach, mit gedachter Bestätigungsurfunde vollsommen überein.

In dem nemlichen J. 1316. bestätigten und bezeugten auch das Domkapirul zu Maing, in einer zweiten Urfunde der Domprobit, samt ber Stadt Maing, und in einer dritten Ergb. Siffried, diese Handlung.

\*\* Es ift diese Urkunde in einer boppelten, ben Worten nach meift verschiednen, Korm ausaes ferrigt worden, movon die grachmartige die legtere scheint, meil fie in einigen Studen etwas umflandlicher und bestimmter ift, ale die andre. Bermuthlich mar eben Diese Berichtigung die Ursache ber boppelten Aussertigung.

#### Urfunbenbuch.

bold ad supplementum stipendiorum fratrum ibidem Deo samulantium, quantum in ipsa erat, libere ac folemniter contulisset, eamque ipsa conventualis ecclesia quiete ac pacifice longo tempore possediffet, tandem quod postri prædecessores nominatim expressi, in hereditatem memorate semine succedentes, distam parrochialem ecclesiam in prejudicium conventualis ecclesio, fortifan circumventi, quibusdam clericis secularibus contulerunt, super quibus omnibus per testes omni exceptione majores idem Prepositus sussicientes probationes exhibuit coram nobis. Nos ergo videntes, ipsam ecclesiam per juris injuriam in hoc graviter lesam suisse, consentiente diletto nostro sideli Gerlaco de Budingen, qui se tertiam partem patronatus ejusdem parrochialis ecclesie in seudo a nobis approbat habere, memorate conventuali ecclesie jus suum, quo spoliata suit injuste, recognovimus justitia exigente, in possessionem quoque ipsius nostra authoritate eandem induci secimus, quatenus post obitum Wigandi, qui nunc in eadem ecclesia est institutus, libere in antea uti valeat jure suo instituendo ibi canonicum de suo collegio, vel alium, qui ipsi ecclesie preesse valeat & prodesse, proventibus ipfius ecclefie partim ipfi inflituto, partim conventuali ecclefie, prout expediens fuerit, applicandis. In cujus rei evidentiam presentem paginam conscribi & sigilli nostri impressione secimus communiri. Testes autem hi funt: Ludovicus Dux Bavarie, Adolffus Comes de Scanenburg, Eurcardus Comes de Luterberg, Gerlacus de Budingen, Philippus de Bonlanne, Conradus de Ysenbach, Sifridus miles de Selboldt, Henricus miles de Selboldt, Sigenandus Centgravius, Henricus Dene. Ruckerus Centgravius, Gozimus Prior in Mirolda, Gerlacus plebanus in Geilnhusenn, & frater Albertus de Mirolda & alii quamplures.

Acta funt hec anno incarnationis domini MCC. decimo septimo, indictione quinta, Epacti XI. concurren. VI.

Data in Volda XVIII. calend. Septembr. \*

XCVIII.

\* In gedachtem ersten Aussa; dieser Urfunde heißt es nach den Eingangesormeln: Inde est, quod ecclesie congregationis canonice in Selbold, ab Autecessoribus nostris Regibus & Imperatoribus sundate & consirmate, curam gerentes, ecclesiam in Grunda, quam Selboldensis ecclesie Prepositus in presentia nostra a Comitisa Giola, cujus jus patronatus & sundationis suerat, suam ecclesiam totaliter, id est cum jure sundationis & patronatus, recepisse & diu possedisse ostendit, & postmodum coram nobis injuste spoliatam idoneis testibus comprobavit, & quia ad quorundam persuasionem, Regiam majestatem circumvenientium, in prejuditium ipsorum alteri collata suerant, memoratam eaclesiam, consentiente Gerlaco de Budingen nobili viro, qui tertiam partem concessionis a nobis se tenere prositetur, eidem Preposito & sue ecclesie - - contulinus perpetuo in augmentum prebendarum suarum possidendam ut jure fundationis & patronatus habito sue congregationis Canonicum, sive alium, sicut prius, instituant, moraus die Endsormeln und die nemischen Zeugen solgen.

um

# XCVIII.

Erzh. Siffried von Mainz bestätigt dem Kloster Selbold die Wiederherstellung des Patronatrechts in Grinda.

#### 1218.

Cifridus Dei gratia sancte Moguntine Sedis Archiepiscopus omnibus Christi sidelibus, ad quorum venerit hec cartha conspectum perpetuam in salutis authore salutem. Cum a nobis petitur, quod pietati convenit & a rationis tramite non discordat, decens est & consentaneum equitati ut postulationi hujusmodi celerem & benignum prebeamus affensum. Ex parte igitur dilectorum sillorum Prepositi & Conventus ecclesie Selboldensis nobis est supplicatum humiliter, ut cum parrochia de Grinda ex donatione corum qui sundatores illius primevi sucrant olim possessione liberrima pertinuerit ad eandem, & licet ab hac postmodum alienata suerit violenter, nunc tamen per Dominum Fridericum Rhomanorum & Sicilie Regem illustriffimum priftine sit pertinentie restituta, soper ejusdem parrochie percipiendis fructibus dignaremur eidem Cenobio dispensationis gratiam impartiri, tum in presidium juris pristini restaurati, tum ad penuriam relevandam, cui monasterium idem, quod dolenter dicimus, graviter est subjectum. Ea propter piis eorum precibus inclinati authoritatis gratia, quam facri nobis canones indulferunt, equitatem censure Regie approbantes de consensu ecclesie nostre & ecclesie sanste Marie ad gradus misericorditer dispensamus, ut frustibus parrochie prelibate post obitum Wigandi, qui nunc est pastor illius, potiatur ecclesia Selboldensis cum omni libertate ac plenitudine juris olim habiti in eadem, hoc expresse statuto & precise injuncto, ut Prepositus de Selbold de collegio suo aliquem vel alium idoneum sacerdotem instituat per manum Archidiaconi loco illi, competens ci stipendium assignando, & salva integre mancant diocesano & Archidiacono jura sua debita & consueta. Ut autem hec nostra dispensatio sasta legaliter & benigne perhennem obtineat firmitatem & neminis versutia valeat retractari, conscribi hanc paginam & sigillorum ecclesie nostre & nostri jussimus impressione muniri sub interminatione anathematis inhibentes. ne ulla ecclesiastica secularisve persona dispensationi prediste presumat ausu temerario contraire. Quod si quis attemptaverit, indignationem omnipotentis & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus, beati Martini, & excommunicationis nostre sententiam se noverit incursurum.

Ada

Um eben diese Zeit stellt Gerlaens de Budingen eine Ursunde aus, worin er die coram Rege apud Geilnhusen constituto von dem Kloster Selbold erhaltne Biederherstellung des Patronats in Grinda furz erzehlt, und dann hinzusezt: Nos quoque quidqust juris in presata ecclesia habuimus, tertiam partem concessionis videlicet, divine remunerationis intuitu, ob salutem anime nostre & uxovis nostre & heredum, Selboldensi ecclesie recognovimus, & donationem Domini Regis ratam habentes, Prepositum cum sua ecclesia consilio pariter & auxilio proposse promovimus &c.

Afta sunt hec anno incarnationis domini MCCXVIII Pontificatus nostri anno XVII. Testes autem hii sunt, Henricus Prepositus, Boppo Decanus, Godesridus Custos, Conradus Scholasticus, Christianus Cantor majoris ecclesie, Gerhardus sancti Stephani, Gumpertus Fritslariensis Prepositi, Ruttardus Cellerarius, Atelungus, Henricus Prepositis Pinguensis, Albertus de Kogel nberg, Magister Hertholdus, Magister Obertus, Henricus de Selse, Canonici majoris ecclesie Moguntine; Walterus sancti Petri Decanus, Arnoldus sancte Marie ad gradus, Embrico Scolasticus & Custos, Berwelsus Cantor, Burcardus Cellerarius, Hertwicus, Gumpoldus, Godescalcus Canonici sancte Marie ad gradus Moguntinos.

# XCIX.

Abt Wilhelm von Saina bezeugt eine von dem Reichsbienstmann Meinhard von Grinda seinem Kloster geschehene Schenkung.

#### 1219.

rater Wilbelmus Albas de Aulisburg în perpetuum cunstorum hoc scriptum intuentium patescat notitie, quod Meinardus de Grunda ministerialis imperii una cum axore sua Lutgarde & siliabus sue sororis Methilde & Lutgarde omnem proprietatem suarum possessionum in Grunda media & inferiori, în Hasela, Mittela, Livela, beate & gloriose virgini Marie nostreque congregationi de Aulisburg in absolutionem suorum contulit peccatorum eo pasto, ut usum frustum inde sibi reservent, nist processu temporis consilium inveniamus utilitati nostre communi magis necessarium. Utque hoc pietatis sastum memoriali perpetuo presentibus & suturis inhereat, scripto presenti & nostro sigillo essecimus roborari. Testes hi sunt Dominus Gerlacus de Butingin, Petrus de Hittengeze, Fridericus de Buches, Rukerus de Rorbach, Sibodo de Gruna, Adolfus & Wortwinus & alii milites & armigeri quam plures.

Alta sunt hec in Castro Butingin anno incarnationis Domini Millesimo ducentesimo nono decimo indictione septima. \*

\* Das Siegel fiellt einen fizenden Mond vor, der in der Rechten einen hirtenftab, in der Linfen ein Buch halt, mit der Umschrift: Sigillum - - - - Aulesburch.

Um eben diese Zeit bekennt in einer undatirten Urkunde: Wigandus Dei gratia Prepositus in Werberg - - qualiter nos & Ecclesia nostra in Hukele sita bona, videlicet duos mansos, cum inculti & plurimarum serarum invasione destructi jacerent - - novissime venerabili Domino Wilbelmo Abbati in Hegene vendendo transegimus. Unter ben übrigen unbedeutenden Zeugen erscheint Frmendrudis Priorissa.

C.

C.

R. Friedrich II. bestätigt dem Aloster Cberbach die von R. Friedrich I. ertauschte, und von R. Henrich gleichfalls bestätigte Rheininsel Varwerd bei Ginsheim, mit Ausnahme bes dortigen Fischwassers.

b. 22. Febr. 1219.

In nomine sance & individue trinitatis. Fridericus secundus divina favente elementia Romanorum
Rex & semper Augustus & Rex Sicilie &c. \* Hujus rei testes sunt:

Sifridus Maguntinus Archiepiscopus.

Heinrieus Wormatiensis Episcopus.

Cunradus major in Spira Prepositus.

Boppo Decanus major in Magantia.

Heinricus Decanus majoris Ecclesie Wormec.

Fridericus Decanus major in Spira.

Ludewicus Dux Bauwarie,

Heinricus Dux de Anhalt.

Rupertus & Gerhardus Comites Hirsuti.

Godefridus de Eppenstein.

Wernerus Dapifer de Bolanden, &

Philippus frater fuus.

Hartmudus de Ascheburnen.

Gisilbertus de Rudensbeim & Conradus filius suns, & alii.

Sigillum Domini Friderici secundi Romanorum regis invictissimi & Regis Sicilie. Ego Canradus Spirensis & Metensis Episcopus Imperialis aulæ Cancellarius vice Sifridi Moguntine Sedis Archiepiscopi & Germanie Archicancellarii recognovi.

Acta funt hec anno Domini MCCXIX. Indict. VII. regnante Domino Friderico fecundo gloriosissimo Romanorum rege semper Augusto & Rege Sicilie, anno regni ejus VI. Datum apud Spirem VIIII. Kal. Mart. \*\*

CI.

- \* hier folgt wortlich ber nemliche Inhalt, wie oben Beil. LXXXVI., nur daß fich auch auf jene Bestätigung R. henrichs mit bezogen wird.
- \*\* 3ch fuge diesem noch eine, ben nemlichen Gegenstand betreffende, aber undatirte Urfunde Erzbischof Engelberts von Kolln bei, worunter entweder ber I. ober II. dieses Namens zu verflehen, die beide in diesem Jahrhundert regierten?

## CI.

Der Abt von Selmershausen tritt die Salfte dieser Stadt an ben Erzb. Engelbert von Rolln ab.

b. 16. Jul. 1220.

n nomine sance & individue trinitatis. Engelberens divina favente clementia sancte Coloniensis Ecclesie Archiepiscopus, universis Christi sidelibus hanc paginam inspesturis salutem in perpetuum. Quum ea, que aguntur in tempore, ne ex temporis diuturnitate ab humana labantur memoria, plerumque solent indicio scripture eternari, ea propter testimonio presencium notum facimus universis, quod Abbas in Helwardeshusen consilio & voluntate sui conventus, pro spe pacis ipforum & defensionis, nobis & Ecclesie Coloniensi donavit & recognovit medictatem opidi memorati, prout in presenciarum inhabitatur & in suturum ampliabitur, cum moneta, theloneo, jurisdictione, centibus, & omnibus proventibus, perpetuo possidendam sub ea forma, quod jurisdictiones & officia predifti opidi, per manum suam, consilio tamen & ordinacione Marscalci nostri, seu alterius nuncii nostri, in homines, qui sunt de familia monasterii, locabuntur, & ne jure seodali vel hereditario quis fibi ea imposterum vendicet, de anno in annum mutabuntur. Quia vero monasterium predictum Advocatum ante non habuit, jus sibi Advocacie reservavit, emolumenti autem totius exinde dimidium, ficut prescriptum est, ad nos spectabit, preterquam gladii exemti. Judex autem jurabit, quod questum omnem sepesati opidi sideliter tam nobis, quam Abbati partietur. Adjectum quoque est, quod jus patronatus Ecclesie adhuc ibidem construende ad Prepositum pertinebit, & ipfius Ecclefie redditus utilitati Fratrum proveniet ad stipendiorum suorum supplementum. Ab hac autem donacione excipiuntur allodium monasterii memorati, duo molendina eidem ab antiquo pertinencia, due aree piscatorum, & una area fabri, Abbati specialiter deservientia, que omnia, ficut & nunc, integraliter ad monasterium spectabunt prenotatum. Si processu vero temporis aliquis successorum nostrorum de bonis prelibati monasterii plus, quam ordinatum & conscriptum est, usurpare attemptaverit, omnia que Ecclesie Coloniensi donata sunt, ad ipsum monasterium redibunt. Ut autem hec omnia rata & inconvulsa suturis observentur temporibus, sigilli nostri ac majoris

Engelbertus Dei gratia Coloniensis Archiepiscopus dilectis in Christo fratribus Abbati & Convenui in Everbach salutem & omne bonum. Proposita coram Prelatis nostris questione que inter nos & Ecclesiam vestram vertebatur de insula in Gimmenibeim nominata Varewerd, ad corum constitum & consen um concessimus vobis, ut in postetione ejusdem insule, sicut hactenus posseditis, libere & sine omni contradictione a nobis & a nostris permaneatis, & ne quis de cetero vos in ea gravare presumat in aliquo, scripti nostri attestatione & sigilli impressione donationem ipsam vobis confirmamus. Datum apud Coloniam, Pontificatus nostri VI. anno VII. Kal. Junii,

majoris Ecclesie Coloniensis Carastere presentem paginam secimus insigniri. Hujus rei testes sunt: Conradus majoris Ecclesie Coloniensis Prepositus & Archidiaconus, Goswinus major Decanus & Archidiaconus, Hermannus santti Gereonis Decanus, Gerhardus Decanus santti Severini, Vortlinus Decanus santti Georgii, Heinricus Prepositus Carpensis, Decegeinus & Gotsridus Notarius. Johannes Prepositus Helwardensis, Gernungus Decanus, Bertoldus Custos, Conradus Camerarius, Johannes Plebanus & Prepositus, Adolssus Comes de Marck, Hermannus de Lippia, Hermannus Advocatus Coloniensis, Hermannus Marscalcus, Bruno Pincerna, Riguinus Marscalcus Westvalie. Hermannus Scultetus Sugaciensis, & alii quamplures.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCXX. XVII. Kal. Augusti, indictione ostava. Nos vero Rospertus dei gracia Abbas Ecclesie Corbiensis, visis autenticis literis, sigillis reverendi in Christo Patris ac Domini Domini Engelberti prenotati Ecclesie Coloniensis Archiepiscopi & ejusdem Ecclesie capituli ita sigillatis, ad peticionem Domini Abbatis in Helwordeshusen, & sui Conventus, presens transscriptum omni forma de verbo ad verbum cum aliis literis autenticis sigillatis plene concordatum, & coram nobis prudenter examinatum, sigillo nostro jussimus communici in testimonium super eo. Datum anno Domini MCCCXXVI. V. Idus Septembris.

## CII.

Pabst Honorius III. überträgt dem Abt von hersfeld Shuz und Schirm über bas Rloster Arnsburg.

## b. 3. Febr. 1223.

Honoriss Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Abbati Hersveldensi, Moguntine Dioeceseos, salutem & Apostolicam benedictionem. Non absque dolore cordis & plurima turbatione didicimus, quod ita in plerisque partibus ecclesiastica censura dissolvitur, & canonicæ sententiæ severitas enervatur, ut viri religiosi, & hi maxime, qui per sedis Apostolicæ privilegia majori donati sunt libertate, passim a malesactoribus suis injurias sustineant & rapinas, dum vix invenitur, qui congrua illis protectione subveniat, & prosovenda pauperum innocentia se murum desensionis opponat. Specialiter autem dilecti filii Abbas & conventus monasterii de Arnisburg, Cisterciensis ordinis, tam de frequentibus injuriis quam de ipso quotidiano desecu justitiæ conquerentes, discretionem tuam litteris petierunt Apostolicis excitari, ut ita judex eis in tribulationibus suis contra malesactores eorum prompta debeas magnanimitate consilia gerere, quod ab angustiis quas sustinent & pressuris tuo possint præsidio respirare. Ideoque discretioni tuæ per Apostolica scripta maudamus atque præcipimus, quatenus illos, qui possessimo vel res seu domos prædictorum Abbatis & Conventus vel hominum suorum irreverenter invaserint, aut ea injuste detinuerint, quæ prædictis Abbati & Conventui ex

testamento decedentium relinquantur, seu in distos Abbatem & Conventum contra Apostolicæ sedis indulta sententiam executionis aut interdisti præsumserint promulgare, idem decimas laborum de terris habitis — — quas propriis manibus aut sumptibus excolunt, seu nutrimentorum suorum, spretis Apostolicæ sedis privilegiis, extorquere, monitione præmissa, si Laici suerint, publice candelis accensis excommunicationis sententia percellas, si vero Clerici vel Canonici regulares seu Monachi suerint, eos appellatione remota ab ossicio & benesicio suspendas, neutram relaxaturus sententiam, donec ipsis Abbati & Conventui plenarie satissaciant, & tam Laici, quam Clerici seculares, qui per violentam manuum injestionem anathematis judicio suerint innodati, cum Diœcesani Episcopi literis ad sedem Apostolicam venientes ab eodem vinculo mereantur absolvi. Villas autem, in quibus prædistorum Abbatis & Conventus, seu hominum suorum, bona per vioa lentiam detenta suerunt, quatridui ibi supradisti interdisti sententiæ supponas.

Dat, Laterani. III. Non, Febr. Pontificatus nostri anno 7 mo.

#### CHI.

Konig Henrich bestätigt bem Kloster Helmershausen die ihm von ben vorigen Raisern ertheilte Privilegien.

b. 12. Sept. 1223.

In nomine sance & individue trinitatis, Henricus septimus divina savente elementia Rhomanorum Rex semper Augustus,

reliqua verbotenus ut supra Beil. LXV. \*

Licentiamus etiam regali nostra authoritate, ut si quis Ministerialium regalis aulæ prædisto monasterio de prædiis suis quocunque modo conferre voluerit, habeat libertatem. Et ut hæc donatio
rata & inconvulsa permaneat, præsentem paginam signi nostri impressione insigniri jussimus, manuque propria corroborantes idoneos testes subternotari secimus, quorum nomina sunt hæc:

Sifridus Moguntinæ Sedis Archiepiscopus.

Engelbertus Coloniensis Archiepiscopus.

Otto Herpipolensis Episcopus.

Engelbardus Neuenbergensis Episcopus.

Conradus Hildenshemensis Episcopus.

Conradus Mindensis Episcopus.

Luds-

\* nur daß in gegenmartiger Urfunde der Namen des Abts zu Helmerkhausen nicht angeführt wird, und das Privilegium ertheilt wird: ob peticionem charissimi ac sidelissimi Domini Engelberti fande Coloniensis Ecclesiæ venerabilis Archiepiscopi Ducis Westphaliæ & Augariæ.

10000

Ludovicus Hirsfeldenfis Abbas.

Quinipertus Vrislarienfis Prepofitus.

Valradus Paderbornensis major Prepositus.

Ludovicus Turingiæ Landgravius.

Ludovicus Dux Bavaria.

Henricus Comes de Anhold.

Adolphus Comes de Marcia.

Volquinus Comes de Sualenberg.

Conradus, Otto, Henricus fratres Comites de Eserficin.

& plures alii Comites & nobiles.

Asta sunt hæc anno dominicæ incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo tertio. Indist. XI. Dat, apud Northusen per manum Cancellarii nostri, II. Id. Septembr., Regni nostri anno secundo.

Signum Domini Regis invictissimi. \*

# CIV.

Pabst Honorius III. befiehlt den Bischöfen zu Hildesheim und Minden, in dem Kloster Helmershausen, auf Verlangen des Abts und Convents, die Spiscopalien zu beforgen. \*\*

# b. 9. Det. 1223.

Intern & Apostolicam benedictionem. Sicut intelleximus monasterium de Helmwardesbusen ad Romanam Ecclesiam nullo pertinere mediante, ac ipsi a Sede Apostolica esse indultum, quod ejus Abbas & Conventus a quocunque Catholico maluerint Episcopo crisma, oleum sanctum,

- \* Auch Konig Wilhelm bestätigte nachher bem Kloster helmerdhausen die Privilegien seiner Reichsvorsahren, beinah mit den nemlichen Worten: Dat. Coloniæ III. Nonas Marcii. India. XI. Anno Domini MCCLIII. Regni vero nostri anno V.
- Mit den nemlichen Borten schried auch an benannte beide Bischofe Pabst Gregorius IX. Dat. Laterani XVII. Kal. Januar., Pontificatus nostri anno primo (1227), und Pabst Inspocentius IV. Dat. Lugduni XI. Kal. Sept., Pontificatus nostri anno tertio (1245). Die Helmerehauser Monche wollten gerne ihren Diocesanum, den Bischof von Padecborn, vors beigebn, ob sie gleich, wie aus den oben Beil. LXXXVII. angeführten Pabstlichen Privillegien erhellet, nur in gewissen Fallen dazu befugt waren: hingegen wollten die Bischose von hila desheim und Minden dem Diocesanus keinen Eintrag thun,

ordinationes monachorum seu clericorum, consecrationes altarium seu basilicarum, & alia recipiant Ecclesiastica sacramenta; quia vero, sicut audimus, hæc difficulter aliquando exhibentur, fraternitatem vestram monemus attente, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus, cum ab eis sucritis requisiti, prædista Ipsis sine difficultate qualibet impendatis, ita quod vos religiosa loca diligere & ad Christi ministeria habere comprobemini charitatem, nosque non compellamur super hoc aliter providere.

Dat, Anagnie Nono Octobris, Pontificatus noftri anno offavo.

## CV.

Hartrad, Herr von Merenberg, schenkt bem Kloster Hachborn einige Leibeigene.

# b. 28. Dec. 1224.

In nomine Domini & Salvatoris Amen! Ut ea que fiunt in tempore, ne labantur cum tempore, debent provisione solita videlicet litterarum testimonio confirmari, hinc est quod notum sit universis presentem notulam intuituris, quod nos Harteradus de Merenberc, cum consensu nostre mulieris & siliorum, homines nobis attinentes, videlicet Ludewicum & Alevolo & Henricum fratres, contulimus cenobio in Habecheburne pro remedio animarum nostrarum. Hec autem ut sirma rataque permaneant & inconvulsa sigilli nostri munimine secimus communiri. Gilpertus de Muteralag, Rutherus, milites, & Sibodo de Dorlar sunt testes hujus rei.

Hec afta funt anno gratie MCCXXIIII, in festo fanctorum innocentum.

## CVI.

Graf Wolquin von Waldeck bestätigt dem Kloster Aulesburg alle von seinen Worfahren und Ministerialen erworbene Guther.

## I 2 2 5.

In nomine Jhesu Christi Amen. Wolcuwinus divino nutu Comes de Waldeken omnibus ad quos presens pagina pervenerit. Cum terre magnates, quasi cedri lybani, jure ordinario in ecclesia sint elesti, dignos secus aquas sapientie frustus honoris saciunt, quum sub eis passeres celi, scilicet pauperes Christi, & viri spirituales, nidos pacis & protestionis inveniunt, noverint igitur universi, quod ecclesia sanste Marie in Aulisherg Cysterciensis ordinis quasdam possessiones a nostris progenitoribus, & eorum ministerialibus, alias conquisivit precio comparationis, alias accepit benesicio gra-

tuite

tuite collationis. Sed quod in rebus humanis facilis litigandi semper emergit occasio, consultum apud nos statuimus ut sastum scripto sirmaremus, ne & servis Christi sortassis in posterum inquietudo succrescat, & nostra nobis apud Deum merces quieta permaneat. Ubicunque igitur nostri juris possessimones ab initio usque ad presens predisto modo ad eosdem pervenerint, ratum & inconvulsum volumus haberi. Quia in nestra cognatione tam etate quam dignitate majores denominamur & sumas, de pari omnium consensu presentem paginam nostro sigillo roboramus, promoventibus cupientes prospera, contradicentibus inprecantes adversa.

Scripta sunt hec anno dominice incarnationis MCCXXV. sexto Kal. Marcii, Domino Friderice Romanorum Imperatore & Rege Sycilie reguante. Domino Sifrido Archiepiscopo presidente in Moguntia. Sub domino Honorio summo Romanorum Pontifice, pontificatus ejusdem anno octavo. Hujus rei testes sunt, Dominus Wigandus Abbas de Anlisberg, Hermannus Monachus ibidem. Dominus Henricus Abbas de Bredenlar, Hermannus Prepositus de Berche. Milites, Henricus panpis, Cunradus de Jtere, Sibodo de Jtere, Gyso de Ense, Widekindus Dapiser, Otto de Wohele, Ludewiens Bulmald, Hermannus Brotrums, Herimannus de Hancsorte, & alii quam plures.

# CVII.

Die Grafen Volquin und Adolph von Schwalenberg verkaufen dem Waldeckischen Kloster Berich einige Guther in Berich.

## b. 1. Sept. 1226.

In nomine sanste & individue trinitatis. V. & A. Dei patientia Comites in Sualenberg cunstis in perpetuum revocari dedecet in irritum, quicquid a viris idoneis legitime cognoscitur ordinatum. Hinc est, quod universitati cunstorum Christi pandimus sidelium, quod utique cum consensu unici silvi, & tam coheredum quam ministerialium nostrorum voluntate, in villa Beriche venumdavimus Domino Hermanno Preposito totique reverendo Bericensi conventui, quicquid proprietate vel jure comitie videbamur possidere, videlicet proprietatem bonorum Ekkehardi & suorum fratrum & Volperti & Gerhardi fratrum. Areas quoque duas unam Ortlevi, & alteram Henrici Lapiscidi, & quicquid in ceteris areis ecclesie presate dominii tenebamus, que simul predicti coenobite sibi pre XII. marcis coloniensibus compararunt. Nos autem ad plenam certitudinem faciendam Dominum Thetmarum Oppoldum, Dominum Conradum Bulemas, Dominum Gerlachum Dapiserum, Dominum Ottonem de Voile sidem dare petivimus in manus Thiderici Scurchrant, ut hec inconvulsa permanerent, presertim coram conventu quodam aureo vendita resignavimus super altare beate virginis

Katrine. Igitur quod legitime fecimus scripti sigillique nostri testimonio roboramus. Testes side justores presati & alii quam plures.

Acta Waldekke anno dominice incarnationis MCCXXVI, Kalendis Septembris,

## CVIII.

Pfalzgraf Nudolph von Tubingen macht einige seiner Erbguther bem Bisthum Strasburg lebnbar.

#### I 2 2 8.

Rudolfus Dei gracia Comes palatinus in Tuwingen omnibus presens scriptum intuentibus obsequium. Notum sacimus universis presentem paginam visuris, quod nos R. Dei gracia Argentinensi Episcopo & Ecclesie proprium nostrum, quod a paterna successione possidemus, castrum videlicet Wilere, ecclesiam Nagelte cum suis appendiciis, villam Fringesberc, Schirmen & Gotelving, cum villa Hobdorf, siliorum nostrorum consensu accedente, libere donavimus. Nos vero una cum heredibus nostris idem proprium ab Episcopo & Ecclesia in seodum recepimus. In hujus rei testimonium præsens scriptum sigillo nostro voluimus communici.

Datum anno dom, MCCXXVIII, indictione IX,

## CIX.

Pabst Gregorius ertheilt bem Kloster Hachborn einen Schirmbrief. d. 28. Marg 1229.

Gregorius Episcopus servus servorum Dei omnibus ecclesiarum Prelatis hanc paginam inspecturias salutem & apostolicam benedistionem. Quoniam suadet providentia & commisse nobis a Deo prelationis requirit austoritas, ut omnium ecclesiarum utilitati & cunstorum sidelium saluti sollerti cura providere satagamus, omnium vero nobili devotioni nos oportet inclinari; quapropter universitati sidelium significamus, quod necessitati ecclesie in Hanechenborne compatientes & petitioni conventus ejusdem ecclesie consentientes & eam ab injusto gravamine & ab iniqua vexatione liberare cupientes, districte precipimus & per apostolica scripta mandamus, ne aliqua persona alterius ordinis ipsam ecclesiam, sub disciplina ordinis Premonstratensis militantem, per visitationem, seu per aliam importunitatem, inquietare presumat vel damnisicare, exceptis visitatoribus a dilecto filio Abbate

<sup>\*</sup> In einem furzen Extraft dieser Urfunde in Senckenb. Sel. Jur. & Hiftor. T. VI. p. 43% wird bas Datum gwar von dem nemlichen Jahr, aber 17. Kal. Sept. angegeben, und p. 419 gar 17. Kal. Dec., wenn nicht etwa an lezterm Orte eine von der gegenwartigen verschiedne Urfunde zu verstehn ift.

Premonstratensi & a capitulo generali ordinis Premonstratensis delegatis; precipimus etiam, ne quis ibi divina suspendere vel inhibere presumat, nisi edistum curie Romane equale emanuerit, & tune januis clausis celebrent.

Datum Lateran. V. Kal. Aprilis Pontificatus nostri anno tertio. \*

#### CX.

H. Gr. von Battenberg entscheibet ben Streit wegen einem Guth zu Sabeloghusen zum Vortheil des Klosters Saina.

ums J. 1220-1230.

Comes de Battenburg omnibus presentem paginam inspecturis. Noverint universi, quod Gedeboldus miles de Berchouen ex parte uxoris sue, & Gerlacus Scalhasa frater ejusdem uxoris in presentia fratris mei Werneri quondam Comitis, & mea, querimoniam deposuerunt contra Abbatem & Conventum de Hagene Cysterciensis ordinis super quodam predio in Hadelogbusen, quod Cunradus frater predicti G. & Sororis sue presate Ecclesie contulit titulo venditionis; predictis actoribus afferentibus, talem venditionem illius predii stare nec posse nec deberea eo quod insum predium ex parte matris ipsorum descendisset, quia diversas matres habuerunt presati astores. & distis C. Abbate & fratribus contra respondentibus, illud predium a presato C. juste & rationabiliter sine omni contradictione comparatum hactenus quiete possedisse, tanquam sui venditoris justam & ordinariam hereditatem. Nos vero partibus convocatis secundum Jus civile tulimus sententiam . ut cuicunque pars sanior, id est senior & notior, attestaretur, optineret in hac causa. Abbate igitur & fratribus testes suos producentibus, adversariis autem in testimonio deficientibus, justum quidem erat, ut post defectum testimonii ruina sequeretur actionis. Nos autem Laicis & amicis nostris pro bono pacis indulgentes rogavimus Abbatem, ut VII. viros laicos idoneos transmitteret, qui jus Ecclefie propositum laicis astoribus confirmarent. Quibus juxta condistum arbitrium utriusque partis ab Abbate transmissis, adversa pars minime comparuit. Unde nos partem ecclesie sancivimus & nostro jure confirmavimus, & descriptum in presenti carta contra omnes suturas insidias sigillo noftre

<sup>\*</sup> Im J. 1231. stellte eben dieser Pahst dem Kloster Hachborn eine andre Ursunde auß: Gregorius &c. Decano C. & Magistro J. Canonicis Wetstarien. Trevirensis Dioceseos salutem - - Prior & Conventus de Habgeburne nobis conquerendo monstrarunt, quod Echeardus & W. fratres, & quidam alii laici Moguntine dioceseos, super censibus, decimis & rebus aliis injuriantur eisdem, ideoque - mandamus, quatenus partibus convocatis audiatis causam & appellatione remota sine debito terminetis, sacientes quod decreveritis per censuram ecclesissicam observari &c. Dat. Reate II. Kal. Novembr. Pontificatus nostri anno quinto.

nostro roboravimus. Isti sunt noti quos produxit Abbas, Crasto miles & liber de Bokkendorf, Thegenbardus de eadem villa, Theodericus de Hadeloghusen & Sifridus frater ejus, Gumpertus de Hadeloghusen. Isti sunt juratores quos Abbas transmist: Cunradus, Gerlacus, Walterus, Arnoldus,
Henricus de Honwilre. Walterus & Heidenricus de Bonlant. Isti sunt testes, qui intersuerunt
nostre sanstioni, Sifridus de Bidenuelt, Godebertus de Didenihusen, Cunradus de Gerardenehusen,
Sifridus de Reimbretshusen, Cunradus de Wicardesdorf, & alii quam plures.

#### CXI.

Braf Gottfried von Ziegenhain vergleicht sich mit bem Kloster Saina, und tritt ihm benannte Zehenden ab.

#### I 2 2 9.

Godefridus Comes de Zygenhagen omnibus presentem paginam lesturis. Noverint universi quod causa dissensionis inter nos & ecclesiam Hegenehe aliquando suit exorta, quatenus viri prudentes & honesti inter se assumentes hoc modo composuerunt eandem, nobis videlicet primum & principaliter injungentes, ut non solum indempnitati, verum eciam prosectui ac desensioni ejusdem ecclesie de cetero studeamus, quibus sicut promissuus sic volumus modis omnibus gratanter optemperare. Quia vero predicta dissensio non sine dampno rerum transierat, presatis Fratribus pro restauro indulgemus, scilicet decimas que subscripte sunt, suis usibus perpetuo comparandas, ubicunque vel undecunque ad nostrum pertineret dominium, videlicet decimam in Lonelbach, decimam in Hegenehe, decimam in Svinesa, decimam in Houwelren. Ne igitur huic compositioni in posterum aliquid emergat contrarium, placuit presentem cartam testibus qui affuerunt assignatis sigilli nostri autoritate roborare. Testes hii sunt, Ecchardus Decanus de Ameneburg, Everhardus Plebanus de Wiraba, Henricus Plebanus de Treisa, Clerici. Gyso de Zygenhagen, Adelbertus de Werneswic, Tegenbardus de Verne Milites, & alii quam plures.

Acta funt hec in villa Treifa. Anno dominice incarnationis Millesimo CCXXIX. \*

CXII.

- -0000

<sup>\*</sup> Um eben diese Zeit giebt Godefridus Dei gratia Comes de Riebenbach in einer undatüten Urafunde seine sehenkherrliche Einwilligung zu Beräußerung eines vor den Mirchhofthuren des Dorfs Grusen gelegenen Acters, quem Thegenhardus distus Advocatus de Grusen, & frater ejus Albertus agnomine Stocho - vendicissent Pledano ejusdem parochie Domino Volperto.

#### CXII.

Hartrad, herr zu Merenberg, mit seiner Gemablin, Rindern und Bers mandten, verkaufen dem Kloster Urneburg Guther in holzheim.

#### I 2 3 3.

In nomine sanste & individue trinitatis. Ego Hartradus de Merenberg innotescere cupio tam presentibus quam suturis, quod communicata manu & communi consensu conjugis mec Elesabeht, & siliorum meorum Cunradi & Withekindi, nec non Friderici de Marpurg silii sororis mee, & Guda axoris silii mei Conradi, & liberorum suorum, vendidi monasterio de Arnespurg Cysterciensis ordinis, universa predia que michi in majori Holzheim in curia una & agris, & in minori Holzbeim in boscho & agris libere pertinebant, pro viginti & una marca & dimidia Coloniensis monete, sirmam & justam eis super eisdem Warandiam prestando, ut ea sine omni impedimento mei & impeticione omnium heredum meorum nunc existentium & per temporum intervalla succedentium presibatum monasterium libere & absolute possideat.

Acta sunt hec anno domini MCCXXXIII. in Witstaria presentibus judicibus & scabinis ejusdem civitatis. Ne autem hujus sasti succrescat oblivio, aut in prejudicium monasterii de Arnespurg & gravamen ulla successorum meorum argucia possit revocari, presens scriptum in munimentum sirmitatis meo & civitatis Witstariensis sigillis seci roborari. Testes hujus rei sunt Fridericus de Marpurg, Cuno de Hazechinstein, Wecelo de Garbenheim, Heinricus rusus, Macharius de Linden, & Godefridus silius fratris sui, Gisilbertus de Ascheburnen, Eberwinus de Drahe, Rugerus Canis, Milites. Sisridus Scultetus, Hermannus Advocatus, Crasto Wicelo de Pomberer, Godefridus, Engilmudis, Wigandus inter apothecas, Heinricus Weidemann & Richolsus frater suus, Wigandus de Garo, Arnoldus Monetarius, Ludwicus, Josridus, Ortolsus, Scabini; Heinricus in vico, Harpernus, Heinricus de Katzensurt, & universitas Burgensum in Witslaria.

# CXIII.

Erzb. Siffried übergiebt den ihm von dem Grafen von Nassau aufgesagten Zehenden in lotheim an das Kloster Haina. \*

#### 1 2 3 3.

In somine sancte & individue trinitatis. Sifridus Dei gratia sancte Moguntinensis sedis Archiepiscopus omnibus presentem paginam inspecturis salutem in Domino. Cum in lege veteri quod sancta

Die Lebenfresignation Gr. henrichs von Nassau an bas Eristift Mainz liefert Ropps histor. Nachr. von den herrn ju Itter S. 196.

fancta sanctorum esse debeant. sepe describatur, & qui altari deserviunt de altari vivere Apostolica anthoritate concedatur, maxime in decimis, que de sacrario ad Laicos devolute sunt, hoc legitimum reperiturabolitum, unde justum est & dignum videtur, ut rursus ad sacrarium, sicuti sieri potest, congrue reducantur. Noverint igitur universi, quod Comes de Nassan decimam in Lotheim titulo seodali a nobis habuit, nobiles vero de Jetere eandem decimam a disto Comite jure tenuerunt eodem, quidam vero milites a distis nobilibus similiter habuerunt eandem. Porro ecclesia de Anlisherg Cysterciensis ordinis presatams decimam a distis militibus pretio comparavit, ita ut omnes coheredes dominis suis absolutam resignarent. Predicti quoque nobiles cum omnibus suis coheredibus liberam Comiti resignarunt. Comes etiam eandem dimisit absolutam. Nos igitur accepta plena libertate dedimus hanc decimam in substidium victus ecclesie memorate de consensu & rogatu omnium ad hoc jure pertinentium. Ne autem huic nostre donacioni aliquid contrarii emergat in posterum, presentem chartam sigilli nostri testimonio roborare decrevimus.

Acta sunt anno dominice incarnationis MCCXXXIII. Pontificatus nostri anno tertio. Hujus rei testes sunt Magister Rimundus Abbas Rubacensis, Magister Johannes Prepositus in Binge, Magister Rudolphus Canonicus sancti Stephani, Gozmarus Decanus in capitulo sancte Marie in Mogunt. Eberbardus Decanus de Mummenberg, Clerici. Wernerus Hospitalarius quondam Comes in Batterberg, Wittekindus & Adolphus de Widigenstein & de Waldeke Comites, Henricus de Grascap.

## CXIV.

Landgraf Ronrad von Thuringen vergleicht fic mit ben Grafen Gottfried und Berthold von Ziegenhain über mehrere Landesangelegenheiten.

b. 25. Nov. 1233.

In nomine domini Amen. Conradus dei gratia Thuringie Lantgravius universis Christis sidelibus in perpetuum. Quoniam ea que geruntur in tempore a debili memoria hominum facilius elabuntur, cautum est posterorum noticie sigillorum munimine literarumque testimonio reservari. Ideoque ad noticiam tam suturorum quam presentium cupimus devenire, quod nos cum nobilibus viris Godestrido & Bertoldo Comitibus de Cygenhagen super dissensione inter nos habita post compositionem inter fratrem nostrum initam communi tam nostrorum quam ipsorum consistariorum discreto consistio in unuum convenimus in hunc modum, quod ipsis Comitibus concessimus in seodo quidquid Frethericus Comes de Wildungen, patruus noster habebat Cygenhagen instra sossata castri ejusdem, ac ministeriales eidem attinentes ipsis dimissmus, ita quod quicunque tunc temporis habuerit uxores ministeriales nostras, nobis simpliciter cedent, & alii quicunque de eadem samilia Cygenhagen ministeriales essent manafonarii trans Fuldam, Renunciavimus etiam omni juri quod videbamur habere in castro Stouphen-

tercb ,

berch, ad quod non debemus edificare quod dicitur barchligebu in corum proprietate, vel Comitia vel Advocatia, vel emere in corum preiudicium alia bona a coheredibus ipforum, & precipue hec duo dimittemus in Treyse, nec corum homines, cujuscunque conditionis sint, recipere in mansiona. rios, vel apud nos locare, nisi vel jure, vel amicitia ipsorum ab ipsis suerint separati. Versa vice ipsi Comites eodem modo, sicut predictum, in nostrum prejudicium non debent edificare, nec homines nostros recipere. Renunciarunt etiam juri quod videbantur habere in castris Richenhach & Keseberch. Debent etiam intra annum, quando a nobis suerint requisiti, dimittere Dominis, videlicet Imperio, vel Mogunt. vel Fuld. vel Hersseld. Abbatibus, ad CC. talenta, & procurare concedi nobis, & de manu nostra recipere illa. Promiserunt etiam predicti Comites fide data & in reliquiis juraverunt, se nostros semper esse adjutores contra quemlibet hominem, preter Romanum Imperium. & nos fideliter ipsis promisimus, eos fovere & adjutores corum esse contra quemlibet hominem, excepto Romano Imperio. Ut autem que premissa sunt inviolabiliter observentur, positimus sideius. fores ex utraque parte. Nobiscum promiserunt Rodolfus pincerna de Varila, Dymmo de Slidese, Dudo de Lapide, Frethericus de Trivorde, Guntheramus de Marpurch, Helfricus de Rodenberch, Witheroldus de Reingocenhusen, Conradus de Eivene. Cum Comitibus autem Heinricus de Offershusene, Conradus de Wintersceid, Ekkehardus Coppelin, Bruno de Turri, Rodericus Offe, Bernardus, Bernbelmus, Lodewicus de Wetersbeim.

Asta Marpurch anno verbi incarnati MCCXXXIII. VII. Kal. Decemb. Indictione VI. Testes aderant Comes Poppo de Hynnenberch, Comes Heinricus de Suarzburch, omnes sideinssores antesati, Ekkehardus de Hapesveld, Widekindus de Holtteim, & alii quam plures. Feliciter Amen.

## CXV.

Gr. W. von Wittgenstein tritt die Halfte ber Schlösser Battenberg und Rellerberg an das Erzstift Mainz ab.

# d. 9. Apr. 1234.

Comes de Wittichenstein tenore presencium & Sigilli mei testimonio protestor, quod cum Domino meo Sifrido Archiepiscopo Maguntino taliter concordavi. Medietatem Castri & Oppidi Battenburc, & Castri Kellerberc & Comicie attinentis eisdem Castris, sicut in alia litera est expressum \*, dabo ei & Ecclesie Maguntine libere perpetuo possidenda, ita quod relistam fratris mei H. & ejus silias de hiis renunciare saciam absolute, & nullam ab ipsis idem Dominus meus Archiepiscopus, aut Ecclesia Moguntina impeticionem imposterum sustinebunt. Ut autem hec omnia consumen-

tur,

<sup>\*</sup> Es wird bamit auf eine Urfunde vom J. 1228, gezielt, die man in bes Frorn. v. Gubenus Cod. Dipl. T. I. p. 547 abgedruft finder.

tur, ego sacramentaliter, W. frater mens, S. de Runckel, S. de Bietenvelt, G. fratres de Dietensbufen, sirmiter promisimus data side.

Actum Moguneie Anno Domini MCCXXXIIII. quinto Idus Aprilis.

## CXVL

Reinhard von Hanau theilt mit seinem Bruder Henrich von Dornfelden, und übergiebt sein Schloß Hanau bem Kloster Sberbach, um daselbst eine Kirche Cistercienser Ordens zu stiften.

#### 1234.

Pago Reinardus de Hagenowe presentium tenore significo tam presentibus quam suturis, quod presente venerabili Domino nostro Magunt. Archiepiscopo, & Preposito Pinguense, & C. majoris Ecclesie Magunt. Decano, ego & germanus mens Heinricus divisimus hereditatem nostram, & ei cessit Castrum in Dorenselt cum prediis sibi addistis, & mibi Castrum in Hagenowen cum prediis sibi addistis. Quod Castrum cum universis que mihi jure hereditario cesserunt & pertinent divina aspiratione susultus pro remedio peccaminum meorum & parentum meorum contuli Ordini Cysterciensi & Ecclesie Eberbacensi, ita quod sine omni contradistione fratris mei ecclesia ejusdem ordinis construetur in Castro Hagenowe mihi determinato.

Astum est hoc Anno Domini MCCXXXIIII.

Testes Dominus Magunt, Archiepiscopus, Abbas Eberbacensis, Abbas de Arnesperg, & Jobannes Prepositus Pinguensis, \*

## CXVII.

landgraf Henrich von Thuringen giebt dem Erzbischof von Mainz den lehnbaren Zehenden in Wetter auf, mir Bitte, ihn dem Rloster Aulesburg zu ertheilen.

b. 24. Aug. 1235.

In nomine sancte & individue trinitatis. Heinricus Dei gracia Lantgravius Thuringie & Saxonie Comes Palatinus. Universis Christi sidelibus hanc paginam inspecturis salutem in Domino.

Ad

\* Das mohlerhaltne in gelbes Bade gedrufte Siegel biefer Urfunde, die ich aus dem Driginal genommen, ftellt einen gewafneten, aber, soviel man sehen kann, nicht gepanzerten, Reuter vor, in der Rechten mit einer Fabne, in der Linken mit einem Schild, jedes mit einem Lowen bezeichnet, und drum herum die Umschrift: S. Reinhardi de Dornvelden. Bergs. unten die Hanquischen Urfunden vom 3. 1243 und 1245.

Ad vestram volumus noticiam pervenire, quod nos decimam majorem & minorem in Wettere, quam de manu nostra Widekindus de novo Castro, sidelis noster, tenuit, novisque resignavit, quamque in secolo tenuimus a Domino nostro Archiepiscopo Moguntino, in manus ejusdem Domini Archiepiscopi resignavimus, ecclesie de Anliepurg Cysterciensis ordiniz jure perpetuo conferendam. Et in evidentiam hujus sasti nostri presens contulimus scriptum sigilli nostri munimine roboratum. Testes hujus rei sunt, Frater Hermannus de Salzha Magister de domo Teutonica, Frater Conradus quondam Lantgravius, Heinricus Comes de Stalberg, Adolfus Comes de Waldecke, Rodolfus de Varila Pincerna, Fridericus de Trinorde, Dudo de Lapide, Conradus Micheline, Everbardus Echesil, & alii quam plures.

Acta funt hec anno gracie MCCXXXV. Indictione VIII.

Datum Moguntie per manus fratris Egelolfi. IX. Kal. Septembris. \*

#### CXVIII.

# R. Friedrich II. bestätigt dem Rloster Selbold seine Besigungen. im Mai 1236.

tem & omne bonum. Per presens scriptum notum esse volumus universis imperii sidelibus tam presentibus quam suturis, quod nos, divine pietatis intuitu, quo personas Deo dicatas respicimus, venerabitem Prepositum & conventum monasterii in Selbold, monasterium ipsum, villam juxta situm, eodem nomine, & ad ea pertinentia, scilicet Hattengesese, Witterams, Gunfrodes, Lobberbach, Mietla, Miroldis, Heilers, Geilnhusen, - - - & partem do Wechtersbach, decimás in eisdem presatis villulis, ac alia bona sua, que in presenti juste tenent & possident, & in antea justo acquistitionis titulo poterunt adipisci, sub nostra & imperii protectione recepimus speciali, mandantes & precipientes universitati vestre sirmiter considerare; nullus sit, qui predictum Prepositum, conventum, monasterium & bona ipsorum contra presentis protectionis tenorem temere perturbare presumat: Quod qui presumpserit, indignationem nostri culminis se noverit incurrisse. Ad hujus rei memoriam & robur eis in posterum valiturum presens scriptum sieri justimus sigillo nostro munitum.

Datum

<sup>\*</sup> Der Erzh. Siffried hatte ichen einen Monat vorher in einem besondern Brief von eben dem Jahr dem Monte Auledourg den ermähnten Zehenten ertheilt: Testes hujus rei sunt Christianne Decunus, Cunradus Scolasticus, Acelungus Archipresbyter, Heinricus de Selfe, Fridericus Grisenclawe, Ludegerus Prepositus de Rasiorf, Einbrico de Bohardia, Gerbardus de Puzalia, Sissidus de Aldenburch, Everhardus de Waro, Johannes Pinguensis Prepositus, Theodericus de Stalecke Canonici Moguntini, & alii quam plures. Astum anno dominice incarnationis MCCXXXV. Dat. Maguntie anno predicto X. Kal. Aug. Pontificatus vero nostri quinto.

Datum apud Herbipolim anno dominico incarnationis Millesimo ducentesimo tricesimo sexto.

Mense Maji, none indictionis. \*

#### CXIX.

Die Herrn von Itter entsagen gegen bas Rloster Breibenau ihren Unspruchen auf Guther in Beismar.

#### 1238.

n nomine sancte & individue trinitatis. Heinricus dei gratia Scolasticus Fritslaviensis vicem gerens Prepositi loci ejusdem, Heinricus Decanus totumque Capitulum ejusdem ecclesie universis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in eo qui est omnium vera salus. Quoniam ecclesia beate & gloriose virginis Marie in Bretenowe a nobilibus de Hyterhe super bonis fitis in Gesmar sepius multis tribulationibus & injuriis est perplexa, expedit ut tam nesario facto modis omnibus salubriter succuratur. La propter per presens scriptum ad notitiam transferimus postororum, quod Dominus Cunradus, Renhartdus & Cunradus filii ejusdem, C. Syhodo fenior & Sybodo filius funs, Ditmarns, Albedis uxor d'eti Sybodonis, Hermannus penvelere & Gertrudis uxor fua, Sybodo & Sabina uxor sua Nobiles de Hyterbe, cum omni posteritate sua, quicquid juris in bonis prediftis videbantur habere pleno consensu coram nobis abrenunciarunt. Testes Magister Ludolfus, Magifter Albertus, Werberus Canonici Fritslarienses, Sybodo Notarius, Widekindus plebanus in Welsperc, Gumpertus plebanus in Worsentre, frater Ditmarus in Eppenberc, Ebberhartdus & Werberus milites de Wtersbufen, Herbertus advocatus, Hermannus de Holchufen, Teodericus de Elbene, Widekindus de Holchem, Hermannus de Beffehe, Syfridus de Alliorp, Hermannus, Hermannus fratres qui dicuntur Mesenbuge, Berne, Ludewicus & Gerlacus de Theuren, Heinricus Panpis, Herwicus de Bodeger, Rudolfus de Seufenen, Eckebardus de Nezebe & alii quam plures.

Adum anno incarnationis Domini MCCXXXVIII.

CXX.

Diese Ursunde mar Ansange fürzer und nur in Form eines allgemeinen Schusdriess vers
faßt, ohne die einzelne Güther anzusühren, taher ihn die Richne vermuthlich lieber von
neuem in die gegenwärtige Form umsertigen ließen. Gete haben einzelei Datum. — In dem
J. 1238. Ertheilter auch Pahft Gregorius IX dem Alester Selvold einen gewöhnlichen Beflätigungs, und Schusdrief, und zwar über Locum ipsum in quo presatum monasterium
stimm eit, eum omnibus pertinentils suis, Ecclesiam parrochialem sancti Petri in Selbold,
sancte Marie & sancti Petri in Geilnhusen, Ecclesias eum Capella & Hospitali loci ejusdem, in
Mitlieu, in Gonerode, in Hittengeser, in Bennerwiesen, in Diepach & in Lindenloch, grangias
eum pratis, vineis, terris, nemoribus &c. Dat, Laterani per manum Magistri Gnitti sancte
Rhomane Ecclesie Vicecancellarii & Notarii Domini Pape. IIII Kalend Julii, Indistione XI,
Incarn. Dominice anno MCCXXXVIII. Pontificatus vero Domini Gregorii Pape noni anno
duodecimo.

#### CXX.

fandgraf hermann ber jungere bestätigt bem Rloster Aulesburg bie von seinem Obeim geschehene Schenfung bes Zehenten in Wetter.

b. 1. Jul. 1238.

Conventui de Aulesburg Cysterciensis ordinis salutem in austore salutis. Sicut terrene dignitatis heredes, ita quoque mercedis perpetue, cupientes esse participes, peticionem venerabilis patrui nostri H. Thuringie Lantgravii pro vobis audivimus, videlicet pro decima in Wettere, quam pro nobis & nostrorum parentum remedio vobis ipse donavit. Quo circa, sicut rite donatam accepistis ab eodem, nos presentium austoritate vobis consirmamus eandem, ut, quemadmodum collati benesicii consortes, ita quoque gracie sequentis mereamus sieri participes.

Datum in Couffungen. Kal. Julii, anno gracie MCCXXXVIIL

#### CXXI.

Wernher V. von Boland und Philip I. von Hohenfels bestätigen bem Rloster Eberbach die ihm von ihren Eltern schon ertheilte Freiheit zu Weißenau.

im Jul. 1239.

Wernberus de Bolandia & Philippus de Hoenvels universis Christis sidelibus presens scriptum andituris salutem in Domino. Tenore presentium recognoscimus, quod nos omnem petitionem sive aliam qualemcunque exactionem, quam parentes nostri dilectis in Christo fratribus de Everbach in bonis suis apud Wizenouwe propter Dominum remiserunt, relaxamus etiam penitus, nostram in hoc elemosinam eidem ecclesie conferentes. Unde mandamus & sub obtentu gratie nostre precipismus sirmiter injungendo nostris procuratoribus universis, quatenus de bonis eisdom & de fratribus ibidem nihil audeaut în perpetuum extorquere. Si vero nostris temporibus, post obitum parentum mostrorum, aliqua eis bona in elemosinam sunt collata, vel forsitan comparata, inde nobis eandem justitiam faciant, quam illi collatores seu venditores facere consueverunt. In evidentiam hujus rei paginam hanc nostris sigillis duximus muniendam.

Datum anno Domini MCCXXXIX, , menfe Julio.

#### CXXII.

Burckard, Burggraf von Magdeburg, bezeugt eine bem Kloster haing von Graf Friedrich von Wildungen geschehene Schenkung.

#### 1240.

Burkardus Magdeburgensis curiæ Burggravius & Sophia Burggravia. Omnibus ad quos hoc scripi tum pervenerit salutem & plenitudinem totius boni. Significamus omnibus hanc paginam in specturis, quod Comes Fridericus de Wildunghen, & domina Lucardis uxor eju dem, & Ludewicus Comes per consensum heredum suorum hec bona ecclesie in Aulesburg contulerit, bona in Hertoldeshaussen, in villa - Sasenbusen cum hominibus, & bona in Mutslar. Et ne quis ausu temerario hoc sasenum irritare præsumat, hoc scripto, sigillorum nostrorum appensione signato, ecclesiam in Aulesaburch communivimus.

## CXXIII.

Graf Gottfried von Reichenbach sagt dem Kloster haina vorläufig feine Einwilligung zu jeder Art von Guthererwerb zu, der seiner Bestätigung bedürfte. \*

#### 1241.

Codefridus Dei gratia Comes distus de Richenhach. Si ad locum, unde exeunt, sumina revertuntur, cur cum assedu pietatis pro gratiarum actione non inclinemur omnium bonorum largitori, aquo accepimus quod sumus, quod vivimus, & que possidemus. Noverit igitur omnium intuentium discretio, quod pro honore ac reverentia gloriose dei genitricis & virginis Marie Ecclesiam in Hegene modis, quibus possumus, promovere cupientes: Si Dominus Abbas & Conventus prediste dominus,

<sup>\*</sup> Eben dieser Graf Gottsried von Reichenbach stellt im J. 1237. eine in Gudeni Cod. Dipl. T. I. p. 543 abgedrufte Urfunde aus, worin er, nach der Gudenischen Lekart, unter andern bekennen sell, quod nos Domino nostro (dem Erzb. Steassried von Mainz) Costrum Cygenhagen, & omnia eidem Domui attinentia, resignavimus simpliciter — ab ipso & Successoribus suis jure proprietario perpetuo possidenda; es ist aber diese Lekart salich, es heißt vielmehr, quod nos domum nostram in Castro Cygenhagen &c. Man sieht wiehl, der Uniers schied ist sehr bedeutend, und überhebt den Geschichtsofter der unaussiehlichten Frage, nicht nur, wie es gekommen, daß sich Graf Gottsried seines Stammechlosses auf einmal babe entäussern wollen, sordern noch weit mehr, wie er dieses für sich altein, und ohne die Einswilligung seiner Seitenverwandten, habe thun können, mit denen er darin in Gemeinsschafte saße?

potnerint; lergi consensus nostri plenitudmem non derogamus eisdem. Preterea si majores aut mediocres bona, que a nobis titulo seodi possident, seu nostri ministeriales, proprietates ac ceteras possessiones, secundum usum ordinemque conditionis humane ad nos ratione dominii spectantes, predicte Ecclesie vendere aut pro remedio animarum suarum Domino inspirante tradere decreverint, non solum gaudemus, sed & gaudebimus, scripto & voluntario savore sactum ipsum, quantum ad nos pertinere decernitur, sine ul'o contradictionis scrupulo consirmaturi. Hoc autem savente Domino implere desiderantes, & corde sideliter intendimus, ac scripti ac sigilli nostri impressione indesesse protestamur.

Acta sunt hec anno gratie MCCXLI. Hujus rei testes sunt Gyntherus Plebanus de Treyse, Heinricus de Uthershusen, Ekchardus Zvesseis (Sausseisch), Hermannus de Velsperg & frater suus Wernherus, Hermannus Meisenbug, Hermannus de Ringershusen & Hermannus de Wolfershusen, Heramannus de Holzhusen, Teimo de Scussene, Theodericus de Elbene, Herdeinus Holzsug milites, Lude wieus Slegerein & frater suus.

## CXXIV.

Die Grafen Gottfried und Berthold von Ziegenhain willigen in eine Schenkung Graf Gozmars, ihres Vatere Brudere, an das Kloster Aulesburg.

#### I 2 4 I.

Godofridas & Bertoldus fratres Comites de Cygenbagen universis ad quod presens pagina pervenerit. Frustra ad memoriam reducitur sequencium, quod ex precedentibus non acceperit probationis argumentum. Hinc est quod autentico presenti volumus innotescere, quod ecclesta de Aulesberg ordinis Cysterciensis quosdam homines & bona quedam a patruo nostro Comite Gokmaro titulo donationis accepit, quam tamen donationem idem patruus noster sirmam atque perpetuam sine nostro consensu conserve non potuit. Nos igitur ejusdem ecclesse prosestui semper & merito congaudentes & presate donationis cupientes sieri participes, quicquid eadem ecclessa accepit in dono, sicut prescriptum est, presenti confirmamus & roboramus autentico. Preterea huic confirmationi adjungimus predium in Sindelassalt, videlicet quicquid Theodoricus, quondam ibidem noster ministerialis, pro remedio anime sue ecclesse presate contulit, eodem privilegio de nostro consensu & austoritate nostra desendi debeat & possit. Ne igitur aliquis in posterum hoc memorabile sastum possit instringere, presentem Kartam sigilis nostris & testibus idoneis decrevimus communire.

Actum anno gracie MCCXLI. Hujus rei testes sunt Dominus Ekchardus de Ammeneburg Decanus, Ekchardus dictus Rappelin, Cunradus de Mumenberg, duo fratres Cunradus & Bruno de Winserscheith, Wideroldus qui dicitur Lenfrit, Cunradus de Marburg omnes Milites, & alii quam plures, qui presatam donacionem audiverunt. \*

## CXXV.

Luckard von Jsenburg bezeugt eine von ihrem verstorbenen Gemahl Graf Henrich von Hanau, und ihr, an das Kloster Eberbach geschehene Schenkung in Wachenbuchen.

#### I 2 4 3.

In nomine Domini. Ego Lutgardis de Hinburch relitta Henrici viri nobilis bone memorie de Hagenowe genowe notum fatio omnibus tam presentibus quam suturis, quod distus Henricus de Hagenowe maritus meus & ego pari manu sub proprietatis titulo agros illos in Waghenbuche sitos, exceptis curtibus, quibus attinere videbantur, & exceptis vineis, Everbacensi ecclesie libere contulimus & ratum habemus, & ipsos agros apud Robertum militem, cui impignorati suerant, pro XX. marcis presata ecclesia Everbacensis expedivit. Ne igitur hoc sastum ab aliquo successore valeat in posterum seritari, seci meo sigillo in evidentiam geste rei presentem paginam consistmari.

Actum anno domini MCCXL, tertio. \*\*

CXXVI.

- \* Im J. 1242. den 8. Jun. verkauft Burdard Probst zu Frijfar ein gebohrner Graf von Ziegenhain dem Kloster Arneburg, um 10 Mark Köllnischer Munge, den Theil des Hoff zu Geroldeshagen, der ihm aus Baterlicher Erbschaft zugefallen.
- Das Siegel ift in Unsehung der Stellung des Pferdes von dem oben Beil. CXVI. beschriebenen, und dem Beil. CXXVI. anhangenden, sehr verschieden. In den beiden
  leztern geht das Pferd einen ruhigen Schritt, und hebt nur den rechten Vorderfuß in die Hohe; hier aber baumt es sich mit den Vorderfussen in die Hohe. Schon daraus ist mahrscheinlich, daß die reutende Figur mannlich, und nicht weiblich ist, obgleich das gelbe Wachs
  schon so zerdrüft ist, daß sich wenig von ihr erkennen läßt; sie führt aber auch ausserdem in
  der rechten Hand einen Schild, in der linken eine Jahne, völlig auf die nemliche Art, wie
  die beiden andern erwähnten Siegel. Elisabeth siegelte also ohne Zweisel mit dem Siegel
  ihres verstorbenen Gemahls. Die Umschrift ist, die auf das Wort Hagenowe, abges
  brochen.

## CXXVI.

Reinhard von Sanau bestätigt die von seinem verstorbenen Obeim Henrich und bessen Gemahlin Luckard an das Kloster Sberbach geschene Schenkung in Wachenbuchen.

#### 1 2 4 3.

Reinhardus distus de Hagenowe omnibus presens scriptum inspesturis salutem in Domino sempie ternam. Protestor tenore presentium, quod selicis recordationis Heinricus, vir nobilis, patruus mens de Hagenowe curiam & omnia bona sua in Waggbenbuche sita, que quidam distus Rese hastenus coluit, pari manu Domine Lugardis uxoris sue monasterio Eberbacensi sub proprietatis titulo contusti, solis exceptis vineis, & hec bona pro XX Marcis apud Robertum militem de Hoenstatt impignorata redemit monasterium ante distum. Igitur hanc donationem rite sastam gratam habeo & acceptam, & quicquid etiam mihi posset in eisdem bonis competere, predicto monasterio integre consero & resigno. In evidentiam itaque hujus rei, ne in posterum hoc valeat irritari, seci meo sigillo presentem paginam confirmari.

Adum anno Domini MCCXLIII, \*

LIVXXIL

\* In eben bem J. 1243. Ben 20. Marz bekennt Widekindus de novo Castro, daß er, seine Haus frau Ofanna, und ihr Sohn Dolckwin, auf Rath und Vermittlung unten benannter, namentlich seines (Widefinds) Bruders Ludwigs, allen seinen an das Rloster Haina gemachs ben Ansprüchen wegen dem Hof zu Westheym, ter Güther zu Seimbach, wegen Alberist von Dainrode, und der Zehenden zu Recphe und Wetter, auf immer entsagt, mit dem Anhang, daß sein noch minderjähriger Sohn Widefind nicht eher zu einigem Erbtheil soms men solle, die er diesen Berzicht auch von seiner Seite genehmigt. — Erwähnte Versmittler Godesridus Dei gratia dietus Abbas de Herswidehusen, Frater Ludovicus vocatus de novo Castro (er war also Monch in genanntem Rloster), Frater Volkmarus de Meiriche Erwähnte Der Jim J. 1246 giebt Widekindus de novo Castro Canonicus Halberstadensis seine Einwilligung in die von seinem Bater sel., mit Einwilligung seiner Hausfrau und Kinder, an das Kloster Haina geschehene Uebergabe und Berkauf des Zehenten zu Better.

In eben dem J. 1243. besennet: Wernerus Dei gratia Prepositus & minister humilis, totusque Conventus in Werebere — quod Arnoldus de Quekburne curiam in eadem villa & XV. jugera & prata eidem curie attinentia — ecclesie nostre contulit &c. Testes hujus ordinationis sunt O de Usseiden, M. Cnibo frater suus, G. Folbertus de Lindenstrud, Guntramus, Heinricus de Sassen, Arnoldus, Scabini; Conradus Institor, Arnoldus de Horbach,

## CXXVII.

Erzbischof Siffried von Mainz nimmt den Grafen Adolph von Dassel, mit seinen Sohnen Ludolph und Adolph, zu Burymannern in Gieselwerder auf.

b. 12. Jun. 1244.

C'ifridus dei gracia sanste Maguntine Sedis Archiepiscopus, Apostolice Sedis Legatus recognoscimus tenore presencium publice profitentes, quod nos spectabilem virum Adolsum Comitem de Doffel, Ledolfum & Adolfum filios ipfins, in noftros & Ecclefie Maguntine Caftrenfes caftri noftri Wirde recepimus & recipimus per presentes, ita videlicet quod nos centum quinquagiuta marcas denariorum Coloniensium, tribus Hallensibus pro denario computatis, dare & assignare debemus eisdem post festum nativitatis Domini ad annum septuaginta quinque, & deinde in sesto nativitatis Domini immediate sequenti alias septuaginta quinque integralizer exsolvendo, quibus persolutis & affiguatis eisdem ipsi Comites septem marcarum redditus pagamenti predicti in bonis ipsorum jure proprietatis ad ipsos spectantibus, predicto etiam Castro nostro vicinis, fraude & dolo prorsus exclusis demonstrare, declarare & nobis vel nostris Officiatis designare debebunt, ex tunc in antea pro fe & fuis heredibus in feudum castrense tenendos & possidendos ab ipsis & suis heredibus universis a nobis & Ecclesia Maguntina. Debent insuper Comites antedisti aut corum heredes nobis & E.c. clesie nostre Maguntine predicte servire sideliter contra quoscunque & allistere, excepto tamen Lantgravio Haffie, qui pro tempore sucrit, nec non Abbate Fuldensi & in Hirsfelde, qui pro tempore fuerint electi, & Ecclesiam nostram predictam, nostros quoque Successores contra quoscunque alios. cujuscunque dignitatis, status, feu conditionis existant, cum sex armatis bene expeditis super hoc requisiti juvabunt, ad tempora vite nostre & corum, nostris tamen sub expensis & periculo. Item Comites memorati & fui heredes in cuftodia, municione, defensione dicti Castri ea nobis fervitia facere tenentur & prestare, que alii castrenses nobiles de consimili sendo prestare hastenus & sacere consueverunt. Nos e contra ipsos, tanquam nostros castrenes, in juribus suis sovebimus & promovebimus, quamdiu jure contenti stare & justiniam facere voluerint, fraude & dolo penitus & ubique exclusis. Et in omnium evidentium premissorum sigislum nostrum presentibus est appensum.

Datum apud Justiam, que vulgariter dicitur Wirde. Anno incarnationis dominice MCCXLIUI. Gerundo Id. Junii.

CXXVIII.

## CXXVIII.

Widekind von Neuenberg ober Naumburg wird Mainzischer Burgmann in Battenberg.

#### b. I. Jul. 1244.

Ego Widekindus de Nuemberg recognosco, quod Dominus meus S. Archiepiscopus Magunt. assuments mens me in castrensem suum in Battemberg repromisit, se mihi daturum nomine castrensis seudi quinque libras denariorum certis temporibus — & ponam ibi pro me certum castrensem in armis militaribus continuo expeditum, qui in loco personaliter residebit, & si gwerrarum inciderit necessitas manisesta, ego ipsemet residebo, donec eadem necessitas conquiescat; alias etiam ero sibi, prout castrensis tenetur, obsequiosus per omnia & sidelis, & ipse versa vice mihi, sicut castrensis suo, existet propitius & benignus.

Datum Fritzlar Kal, Julii anno dominicæ incarnationis millesimo ducentesimo quadragesimo quarto.

## CXXIX.

Ronrad herr zu Breuberg willigt, gleich seinem Vater und Bruder, in eine von henrich Scobelin dem Kloster haina gemachte Schenkung in Buchen.

## 1 2 4 5.

Convadus distus Reiz de Bruberg universis presentem paginam inspesturis. Cum Heinricus miles distus Scobelin universam proprietatem suam in Buchen, cum consensu patris & fratris mei Everbardi, pro remedio anime sue, una cum uxore sua, Ecclesiæ de Aulesburg Cisterc, ordinis delegarit, & ad cautelam habundantem nostra simul ratihabitio requiratur: Nos tenore presentium prositemur, quod quicquid ad jurisdistionem meam in bonis hujusmodi pertinet ratione militis jam presati, dedimus Cenobio supradisto, ratam habentes donationem memorati militis, & presenti privilegio consirmantes.

Datum anno gratie MCCXLV. Verum quia jigillum proprium non habemus, figillo fratris nofiri duximus roborandum.

#### CXXX.

Graf Gottfried von Arnsberg beurfundet, baß sich Wilhelm von Dievelt von Seiten seiner Gemablin Jutta, gebohrnen Grafin v. Reichenbach, aller Ansprüche an bas Kloster Saina verziehen.

#### d. 21. Mai 1245.

Godefridus Comes de Arnesberg \* universis ad quos presens pagina pervenerit salutem. Quum dies mali sunt & vix invenitur qui murum desensionis pro sovenda pauperum innocentia se opponat, cautum videtur, ne penitus intereant, ut pacem si - - - redimant & acquirant. Igitur Wilhelmo de Dievelt ratione uxoris sue Domine Jutte diste de Richenbach Ecclesiam de Hegenehe Cyasterciensis ordinis super universis bonis, que a Comite Heinrico ejusdem monasterii sundatores, partre Domine J. vel a silio suo Comite Godefrido titulo dotis, testamenti aut emptoris, vel a Ministerialibus eorum perceperant, impetente, proborum virorum mediante consilio ea per arbitrium taliter est decisa, quod W. presatus, una cum uxore sua & pueris suis omnibus, renuntient toti juri quod sibi in bonis hujusmodi vendicabant, conventu jam disto summam ipsis quandam pecunie, que interipsos statuta suerat, persolvente.

Anno gratie MCCXLV. Dominica vocem jucunditatis, in presentia civium & castellanorum in Eversberg \*\*, & abrenunciatio sasta & pecunia penitus est soluta, & ut res asta robur habeat & monumentum sigillum nostrum duximus appendendum & nomina virorum qui aderant inserenda. Albertus, Giselerus, Gernandus, Hermannus Sacerdotes; Wescelus, Wernerus, Conradus, Amelongus Milites; Suicherus, Hartradus, Herbordus, Albertus, Olricus, Sisridus, Tidericus, Winandus & alii quam plures.

## CXXXI.

Erzb. Siffried von Mainz giebt den ihm vom Ritter Gerlach von Albendorf aufgelassenen Zehenten in Robe an das Kloster Aulesburg.

## 1245.

Sifridus dei gratia sanste Maguntine Sedis Archiepiscopus sacri imperii per Germaniam Archicancellarius. Universis ad quos presens pagina pervenerit. Que geruntur in tempore, ne simul
cum tempore dilabantur, poni solent in lingua testium & scripture memoria perhennari. Hinc est
quod

- \* aus dem Gefdlecht der Grafen von Urneberg , im Bergogthum Befiphalen.
- \*\* Everoberg an der Rhur, im herzogihum Weftphalen.

quod nos tam presentibus quam posteris tenore presentium declaramus, quod recepta a Gerlaco milito de Aldendorph decima in Rode, quam a nobis jure tenuit seudali, pro petitione sua supplici donavimus ecclesie in Aulerburg Cystere, ordinis Maguntine dioc, jure proprietatis in perpetuum possidendam, Gerlaco disto proprietatem suam, scilicet tertiam partem ville Gerwigeshegen nobis in restaurum presate decime taliter assignante, quod eodem jure quo decimam habuerat bona eadem possideret. Ne igitur memoratum scenobium a nostris successoribus vel presati militis heredibus processu temporis contradictionis molestiam sentiat vel gravamen, nos presentem paginam sigilli nostri munimine duximus roborandam, testium nomina, qui, cum hec sierent, aderant, inserendo.

Acta funt igitur hec in Ameneburg, anno Domini MCCXLV, pontificatus nostri anno XV. his presentibus: Cunrado majoris ecclesie Maguntine Decano, Magistro Ludovico suo Concanonico, Ekebardo Decano de Ameneburg, Ekebardo de Habiselt, Crastone de Sueinesberg, Wideroldo & Eberwino de Aba, aliisque nostris quampluribus Castellanis.

#### CXXXII.

Reinhards von hanau Zeugnis wegen einiger von bem Kloster Cberbach an seine Unterthanen in Wachenbuchen gegen einen Erbzins ausgeliehener Gather.

#### I 2 4 5.

Proposition de Hagenowe & Adelheidis uxor mea devota tenore presentium publice prositemur, quod Ecclesia Eberhacensis osto mansos in Wachenbuchen sitos, & sedecim jugera pratorum, quos progenitores nostri eidem ecclesie pro Deo contulerunt, non ex jure aliquo sed dilectionis causa, quibusdam hominibus nostris in eadem villa residentibus pro pensione tali quam apud extraneos habere poterint, ad nostram petitionem concessit, hac tamen condicione adjecta, ut ad duos colonos tantum debite pensionis respectum habeat ecclesia memorata, qui cautionem de solvenda pensione prestare potuerint sufficientem. Ad cujus securitatem presens scriptum sepediste ecclesie dedimus sigilli nostri munimine roboratum, cum eorum testimonio, quorum nomina sunt subscripta, Marquardi de Buchen, Wolframi de Ossenkeim, Marcolsi de Hulsbonen, Raperti de Hoenstat, Militibus, & Notarii Heinrici, nec non & fratris Symonis procuratoris ecclesie Eberbacensis, & fratris Heinrici Magistri de Bideren.

Aftum anno domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto. \*

CXXXIII.

\* An dem Siegel ift zwar der Kopf und etwas vom hintertheil des Pferdes abgebrochen, auch von der Umschrift nur noch die drei ersten B chaben von Reinhards Namen übrig: aber der Reuter selbst ift doch unverlezt, und fommt vollfommen mit dem oben Beil, CXVI, bes schriebenen überein.

[x] 2

#### Urfundenbud.

#### CXXXIII.

Der Romische Konig Konrad bestätigt dem Konrad und Widekind herrn zu Merenberg die Vogtei in Wezlar, und die Gerichtsbarkeit im huttenberg.

# b. 6. Mai 1246.

Conradus Domini Augusti Imperatoris Friderici silius dei gracia Romanorum in Regem electus semper Augustus & heres Regni Jerusalem. Per presens scriptum ad modernorum & suturorum notitiam cupimus pervenire, quod nos C. & W. de Merinberg dilectis sidelibus nostris, qui per patentes suas literas se nostre celsitudini astrinxerunt, quod in serenissimi Cesaris Domini patris nostri & nostris serviciis auxilio & consilio perpetuo debeant permanere, jus advocacie in Wetphlaria & jurisdistionem in Hittenberg, prout hec ab imperiali gracia progenitores eorum antiquitus possiderunt, recognovimus, & austoritate presati Cesaris Domini patris nostri & nostra cencessimus possidenda, ad cujus rei memoriam presens scriptum sieri secimus sigillo nostre celsitudinis communitum.

Datum apud Effelingen anno dominice incarnationis millesimo CCLX sexto, mense Maji, quarte Ind.

## CXXXIV.

Pabst Innocentius verwissigt dem Abt von Helmershausen mancherlei Worzüge.

# b. 20. Jun. 1246.

Apostolicam benedictionem. Dignum te inter cæteros Ecclesiarum Prelatos Apostolicæ Sedis gratia reputantes, tuis supplicationibus inclinati fraternitati tuæ concedendum. Dilecto silio Abbati in Helmwardesbusen Ordinis sancti Benedicti, Paderbornensis Diocesis, annuli, cyrothecarum, sandaliorum, Dalmaticæ, ac tunicæ usum, nec non benedicendi Pallas altarium tribuimus aucthoritatem, præsentium potestate.

Datum Lugduni XII. Kal. Julii, Pontificatus nostri anno quarto.

CXXXV.

## CXXXV.

Konrad und Widefind von Merenberg bezeugen einen Bergicht auf ben hof zu Breibenfels, jum Besten bes Klosters hachborn.

## ben 8. Febr. 1247.

Conradas & Widekinus fratres de Merenberch universis tam presentibus quam suturis presentem paginam inspecturis notum esse volumus, quod ad instantiam Jutte Magistre & conventus de Havekeborne, Baldemarus, Risridus, Lemsridus, Conradus, Giselbertus, Ermengardis, Hadewigis & Pache omni juri suo, quod habebant & habere videbantur in Curti de Breidevelt, renunciaverunt liberaliter & absolute. In cujus rei testimonium nos utriusque partis precibus inclinati presens scriptum sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum.

Asta sunt hec apud Merenberch his presentibus & in testimonium deputatis, videlicet Lodowice de Salibude, Henrico Martino, Henrico de Adibach, Damme de Bukesecke, Lodowico de Elsasse, mense Novembri; Insuper apud Wetslariam diste renunciationis sasta est iteratio, his presentibus scilicet Giselberto Decano ecclesie Wetslariensis, Craht de Rudenhusen, Everwino de Garvenheim, Wetzelone de Garvenheim, Damaro Militibus; Ricolso, Lodowico Scabinis Wetslariensibus, & aliis quam pluribus. Anno Domini MCCXLVII. VI. Idus Februarii.

## CXXXVI.

Benannte Dynasten v. Pleffe stiften bas Gifterzienfer Monnenfloster Bockelbeim.

#### I 2.4 7.

In nomine sanste &individue Trinitatis. Ludolfus, Godescalkus, Poppo nobiles de Plesse, nec non & uxores & pueri ipsorum, universis, ad quos presentes littere pervenerint, salutem in perpetuum. Quoniam ea, que aguntur in tempore, cum lapsu temporis elabuntur, necesse est imbecillitati humane memorie scripti benesicio subvenire. Notum igitur esse cupimus tam presentibus quam suturis, quod nos saluti animarum nostrarum salubriter providentes de concordi heredum & coheredum nostrorum consensu, liberaliter ac libere contulimus Abbatisse Adelae ejusque Conventui ordinis Cistersiensis, quondam in Uorenberch constitutis, sundum & proprietatem Ecclesie in Hokelhem cum omnibus suis attinentiis tam in agris quam in paschuis, & in situis, cum omni jure, quod nobis in eadem Ecclesia & ejus possessionibus ratione temporalis dominii competebat, hac siquidem adjesta conditione, ut ad nultius Principis dominium, preter ad nostrum, se transferre valeant, ibique in honore Domini nostri Jhesu Christi & beate Marie Virginis, sanstique Petri Apostoli beatique Dyonisi, Nicolai consessor. Monasterium monialium ejusdem ordinis construatur. Ad cujus promotionem

tam nos, quam heredes nostros perpetuo volumus esse obligatos, nichil ob hoc nobis vel heredibus nostris temporalis jurisdictionis in eodem monasterio vendicantes; hoc solo excepto, quod nos & progenitores nostri, nec non & heredes pro tempore succedentes, tam vivi quam desuncti, plenam & perpetuam firmitatem ibidem in spiritualibus consequamur. Ut autem hæc ipsa donatio, que de pietatis sonte processit, perpetuam apud posteros obtineat sirmitatem, presentem paginam inde conscriptam sigillorum nostrorum munimine duximus roborandam, imprecantes divine ultionis judicium omnibus, qui ausu temerario presumpserint contraire.

Afta sunt hec anno gratie MCCXLVII. Indictione V. tempore Domini Junocentii Pape quarti, Romano imperio inter Fridericum quondam Imperatorem, & Regem Henricum quondam Thuringie Lantgravium in scismate constituto, mortis ejusdem Regis anno primo, nobili Domino Archiepiscope Sifrido Ecclesie Moguntinensis. Hujus rei testes sunt:

Abbas Themaro de Remebusen.

Abbas Everbardus de Northem.

Propositus Otto de Wenethe.

Johannes plebanus in Plesse.

Volcwinus plebanus de Hildesse.

Vicecancell. de Rusteberch.

Hermannus, Bernbardus milites de Hardenberch.

Henricus, Guntherus nobiles de Boventun.

& ceteri quamplures, qui presenti Kartula nequeunt comprehendi.

## CXXXVII.

Sberhard herr von Breuberg bestätigt eine von Gerlach herrn von Budingen, seinem verstorbenen Schwiegervater, bem Kloster haina geschehene Schenfung in Sectbach.

## 1 2 4 7.

Nos Eberbardus de Braberge universis hanc literam visuris salutem in Domino. Noveritis quod Socer noster Dominus G. beate memorie de Budingen quasdam vineas sitas in Seckebach contulit Ecclesie in Hegbenehe ordinis Cistere. sub quodam censu annuo, quem usque ad presens tempus de eisdem bonis persolverunt, quam donacionem ratam habemus cum nostris heredibus, adjicientes, quod nemini quicquam in eisdem bonis secimus, nec sacere proponimus, quod sepediste Ecclesie possit cedere in prejudicium & gravamen. In hujus rei evidentiam presentem cedulam nostri sigilli munimine duximus roborandam.

CXXXVIII.

#### CXXXVIII.

Ronrad und Widekind, herrn zu Merenberg, verziehen gegen bas Rlofter Urneburg auf ihre Unspruche an Guther in Holzheim.

d. 9. Jul. 1247.

Cunradus & Wetekendus fratres Domini de Merenberg, universis Christis sidelibus has litteras audituris salutem in Domino. Tenore præsentium recognoscimus, quod nos monasterio in Araesburg movimus questionem super bonis in Holtzbeim sitis, que progenitores nostri & eorum heredes eidem monasterio vendiderunt, vel - - contulerunt. Tandem rem composumus in hunc modum quod a fratribus ipsius monasterii decem marcas recepimus, & renunciavimus sollempniter omni que . . . . & omni juri-nostro quod ratione bonorum illorum, sive alia quacunque de causa, vel habuimus vel habere potuimus usque in diem illum contra monasterium supradistum, & hoc secimus nos singuli communicata manu uxorum nostrarum tam pro nobis quam pro nostris siliis & successoribus universis. Testes hujus rei sunt Marquardus Comes de Solmensen, Gieselbertus de Escheburue, Dagemarus de Wetssaria, Sisridus de Hattenrode, Sisridus de Blosbach, Ludewicus de Elsassen, Siboldus de Linde, milites. Wernerus Plebanus de Wetssaria, Wilhelmus Abbas, Wernerus Prior, Hartmannus Cellarius, Hermannus Portarius, Monachi, Ludewicus de Wetssaria, Cunradus sutor conversi in Arnesburg. Ludewicus Scultetus Wetssariensis, Rudolphus silius Gerberti, Wigandus sub tuguriis, Ricolphus de Bragt Scabini Wetssariensis, Rudolphus silius Gerberti, Wigandus sub tuguriis, Ricolphus de Bragt Scabini Wetssariensis secimus presentem paginam confirmari.

Astum anno domini MCCXLVI, proxima secunda seria ante sestum sanste Margarete Virginis VII, Idus Julii,

# CXXXIX.

Weisthum über die Vogtei Wetter, und Nachricht von ber Folge ber bortigen Stiftevogte.

I.

# b. 24. Sept. 1239.

III i sunt articuli, quos distavit communitas & Scabini in Wettera. Item quicunque extraneus accedens ad oppidum in Wettera vult habere communionem, que volgariter Almeinde dicitur, dabit Advocato XX. den. leves, & communitati XX. denar. leves. Item nemo debet facere Einunge fine consilio Advocati. Item de Achtwort dicimus & pronunciamus, quod nemo debet pascere sive immit.

#### Urfundenbuch.

immittere pecora in forestum, quod dicitur Achtewort, sine prescitu Advocati & Sculteti. Item de judicio Advocati. Item Advocatus habet sedere tria judicia cum baculo, ut est juris, & homines qui pertinent ad istum (istud) judicium debent manisestare jura sua & nostra, & qui remanserit extra judicium, habet Advocatus ipsum punire. Item de judicio capitali. Item quicunque in terminis opidi & intra occiderit civem aut extraneum, septima manu jurabit de innocentia sua, quodsi non fecerit, ex tune vadiabit sculteto XXX. libr. den. quods non fecerit, exterminabitur. Item de forefacto. Item quicunque foresactum diurnum, vadiabit LX. den. quicunque nocturnum, II. libr. den. vadiabit sculteto. Item de culpa minore. Item dicimus & pronunciamus, quod qui habet culpam minorem, que Voirsatze dicitur, vadiabit XX. den. Item de judicio census. Item Dnus noster habet unum judicium census, ad quod omnes debent venire ad vocem preconis, & qui reliquerit censum suum ad occasum solis, Advocatus debet tollere pignus suum, & qui reliquerit ad crastinum, habet jus ipsum punire. Item de treuga & pace. Item fana quinta & sexta usque ad occasum solis in dominica nemo debet incursare personam vel bona ipsius propter rancorem animi sui, quod volgariter dicitur fryhe moet, & qui taliter incurfaverit, exlex erit & infamis, quod dicitur Erclois & Rechtlois. Item de homicidio in impetu. Item quicunque secerit homicidium per impetum animi sui, baste moed, vadiabit sculteto II, libr. den. & satisfaciet propinguis pro auima occisi. Item de Wapele. Item quicunque impigerit concivem fuum in Wapele, dabit judici XXX. den. & exterminabitur ad annum & diem. Item dicimus & pronunciamus quod Dominus noster habet statuere & destituere judicium in Advocato, Sculteto, & XIV. Scabinis, & debet facere Einungam in opido & villis adjicientibus. de agris, pratis, pascuis, fylvis & via communi. Item de omni judicio capitali & advocatis. Hi funt termini Wibbilde: ab Oriente a palude que dicitur langteig usque ad arborem in confinio molendini. Item ab ea ad arborem Cruneich. Item ad verticem fossati Werckegruben. Item ad arborem Salgrun. Item ad longum foffatum & deorfum usque ad arborem in agro ludlinden. Item deinde ad ortum qui dicitur gruntsant. Item ad declivum pratorum versus Gebiebeborse. Item descendendo ad molendinum Ortonis. Item ad paludem in firata Languarder. Item deinde ad arborem juxta Woldchorne. Item ad veterem crucem juxta stratam Logena. Item rursus ad paludem antedi-Stam Langteiche. Item de articulis Institorum, qui Innige vocantur. Item quicunque vult exercere mercaturam five meccanicam, debet acquirere a sculteto & consulibus, & dabit quitibet pistor IIII. folid., pellifex III. folid., futor III. folid., carnifex IIII. folid., cerdo IIII. folid., fartor III. folid., cramerar. IIII. folid. & unum talentum piperis. Item dicimus & pronunciamus, fi incenditur alicubi, quod absit, in quocunque quartale civitatis, domus proxima destrui debet, & si incendium non transierit, domum destrustam ipsam Dominus persolvet. Item de proscriptis intrantibus civitatem. Item quicunque proscriptus in civitate intraverit civitatem absque prelocuto, vel quicunque ipsum receperit, seu hospitaverit, sciens ipsum esse proscriptum, reus erit cum proscripto. Item de debitis.

debitis. Item si aliquis civis movet alteri questionem super debitis, si reus satetur debitum, solvet intra XIV. dies, si non, vadiabit judici I. solid. Item de questione coram judicio Advocati. Item dicimus & pronunciamus, si aliquis ponit questionem coram judicio contra aliquem de bonis mobilibus, & offert probacionem, nec potest probare, vadiabit unam marcam Advocato pro desestu. Item nemo debet assumere secum invasores ad invadendam domum alicujus sub pena II. libr. aut corporis. Item quicunque vult incedere cum gladio, aut asiter, quod vulgariter vocatur Wapende, debet illud sacere cum judicio Sculteti & Consulum, & non aliter; secus qui secerit, vadiabit II. solid. Item pena pro oblocutione inhonesta vadiabitur Advocato & non Sculteto.

Acta funt hec in Cimiterio apud Wettera, VIII. Kal. Octobr. Anno Domini MCCXXXIX.

#### 1 I.

## d. 11. Nov. 1247.

strudis Dei gracia Abbatissa in Wetter cum universitate conventus ejusdem ecclesie omnibus presens scriptum intuentibus utriusque vite salutem. Ad noticiam omnium pervenire volumus ea, que a predecessoribus nostris vere cognovimus, scilicet quod a prima fundacione nostre Ecclesie venerabiles patres Archiepiscopi, qui pro tempore Ecclefie Maguntine profuerunt, Advocatiam in Wetter quiete possederunt, quoad usque quidam Archiepiscopus Maguntine ecclesie Lantgravinm Touringie eadem advocatia infeodavit, cujus heredes eam multis temporibus ab Ecclefia Maguntina tennerunt, usque ad tempora cujusdam Ludewici Lantgravii, qui in transmarinis partibus decessit nec heredem masculum superstitem reliquit. \* Unde Advocacia eadem Maguntine Ecclesie vacavit, quam Archiepiscopus Conradus nomine, qui tunc Ecclefie Maguntine presuit, Comiti Wernero de Widekenstein nomine suo gubernandam commist. Postmodum idem Archiepiscopus quendam Lantgravium Hermannum, quia filiam fratris predicti Conradi Archiepiscopi duxerat uxorem, eadem Advocacia iterum infendavit. Cum vero idem Lantgravius Hermannus, nec non predicus Archiepiscopus. & comes Wernherus de Widekenstein essent in partibus transmarinis, predictus Lantgravius candem Advocaciam Comiti Wernhero de Widekensteyn pro quadam pecunie \*\* impignoravit, & hoc per manum disti Archiepiscopi Conradi. Sed tempore succedente cum effent ad propria reversi. Lantgravius reddita pecunia Comiti, Advocatiam resumpsit, cujus heredes usque ad tempora nofira cam ab Ecclesia Maguntina tenuerunt. Ne igitur imposterum aliqua super his dubietas possit

<sup>\*</sup> Landgraf Ludwig IU. ober ber Milbe.

<sup>\*</sup> Es ift hier im Original bas Bort Summa ausgelaffen.

suboriri, nos presens scriptum sigillo nostro, & appensione sigilli nostre Ecclesie, nec non Decani Ecclesie nostre, roboravimus.

Datum Wetter Anno gratie MCCXLVII, in festo Martini. \*

## CXL.

Bischof H. von Würzburg trägt die von Konrad und Siffried von Heusams stamm ihm aufgesagte lehenguther in Gebenbrun auf deren Bitte Rudolph genannt Gradloch dem jungern von Diepurg auf. \*\*

im Febr. 1248.

Dei gratia Herbipolensis Episcopus dilecto sibi Rudolso dicto Grasloch juniori de Diepurg salutem & omne bonum. Cum nobiles viri Conradus & Sisridus fratres de Huisenstam bona in Gebenbrunnen nobis resignaverint, ad eorundem instanciam ipsa bona tibi & tuis heredibus transmittimus a nostra Ecclesia in seodo possidenda, presens scriptum tibi & tuis heredibus super hoc in testimonium concedentes.

Datum Herbipoli anno Domini MCCXL offavo, in mense Februarii. Indist. VI. Pontificatus nostri anno XX tercio.

## CXLI.

Graf Gottfriede von Reichenbach Gunebrief gegen bas Rlofter Saina.

b. 25. Nov. 1248.

Godefridus Dei gracia distus Comes do Richenbach universis Christi sidelibus, quibus presens pagina oblata suerit, salutem in eo qui est omnium vera salus. Tenore presentium litterarum

- Die nemliche Lutradis Dei gratia Abatissa de Wettere übergiebt im J. 1235. predium in Bockendorff in parochia Gruessen situm ab Andrea de Gosselle clerico pro 3. marcis resignatum dem Aloster Aulesburg um 20. solidos, und tauscht von demselben ein Guth (prædium) in Abe gegen ein Guth in Adelgertschusen ein. Im J. 1236. vergleicht sie und Godscalens Decanus de Kestenkerek das Kloster Haina mit einem Burger zu Wetter über einige zehentsbare und zu den Ichenten in Wetter und Berenthal gehörige Acker. Im J. 1237. verwilsliget ferner Lutradis Abatissa de Wettere, Irmetrudis Preposita, Gipla Decana totumque einsdem Feclesiæ Capitolom &c. dem Kloster Haina und Aulesburg, daß es dem Stift Wetster zugestandne, aber durch Erbschaft in fremde Hand gekommene Güther, durch lebergabe, Rauf oder Tausch an sich beingen moge, doch dem Stift in andern Fallen an seinen Rechten unschädlich, und auch diesmal nicht anders, als gegen einen gewissen zührlichen Zins.
- \*\* Bergl. oben Beil, XCIV.

protestamur & ad noticiam transferimus suturorum, quod quicquid in nos deliquerant Dominus Ababas & conventus ecclesie in Hegenehe, a vasallis nostris bona aliqua comparando, sive ministeriales sive & proprios ad suam religionem nostros homines assumendo, seu & ab eisdem quocunque modo bona aliqua conquirendo, hec omnia eis condonamus & remittimus puro corde, & proinde nec verbo nec sasto malum eis unquam aliquod inferemus, & promiserunt nobis pro ecclesia supra dista Cunradus Cellerarius, frater Huboldus & frater Degenhardus, quod in omnibus que superius dista sunt, deinceps ipsa ecclesia conquiescet, & in talious nos amplius non turbabit, & ad majorem evidentiam & firmitatem hujus sasti Dominorum nostrorum Fritzlariensium, quorum nomina subnotantur, sigillis & nostro presentem paginam secimus roborari.

Actum in claustro ecclesie Fritzlariensis, anno Domini MCCXLVIII. in die beate Katerine virginis. Presentes erant Henricus Decanus, Henricus Cantor, Volpertus de Burken, Henricus Custos, Wideroldus de Wolfersbusen, Cunradus de Boimeneburg & Wigandus de Maretors Canonici Fritzlarienses; Warmundus de Werneswich, Ludewicus de Linsingen & Reinberus Milites; Sibodo sacerdos, Gumbertus & Hermannus de Jesseke Scolares; Trotmarus Villicus, Cunradus, Gude & Gumbertus qui dicitur Sclavus, & alii quam plures seliciter Amen.

#### CXLII.

Die Gebrüber von Hohenfels machen der landgräfin Sophia ihr Schloß Sobenfels lebnbar, und entsagen allen ihren Ansprüchen auf bas Grafengericht in Dautphe.

b. 29. Jul. 1249.

Necognoscimus & publice protestamur, quod cum inclita Domina nostra Sophia Lantgravia Thuringie Domina Hassie & quondam Ducissa Brabantie in hunc modum concordavimus ipsius gratie resormati, quod Honvels castrum nostrum ipsi suisque liberis dedimus absolute, idem ab ipsa & liberis suis titulo seodali recipientes possidendum. Abrenunciavimus & omni juri quod in Comitia Thudeschabere dinoscebamur, promittentes ipsi suisque pueris side data & juramento prestito contra quembibet hominum bona side servire & serre nostrum auxilium & juvamen. Adjestum est insuper, quod in strata, terra, civitatibus, oppidis, villis, castris, ministerialibus, hominibus, conductu predicte Domine nostre nullum gravare debemus nec insestare. Preterea promisimus sub pena quingentarum marcarum argenti, si hec que supra dicta sunt violaverimus, quod absit, & si ministerialibus nec non castellanis totius terre & conparibus nostris visum suerit nos emendare debere, & id temere sacere contempnimus, sepe dicta domina nostra prenominata summam pecunie in Castro no-

[y] 2

stro Honvels & nostra hereditate requirere debet duobus mensibus post violationem nostri promissi, si vero unus nostrum promissum inscingere presumpserit, solus nichilominus premisse pene subjacebit, aliis exemptis. Utautem hoc sastum nostrum rationabile sirmum maneat & inconvulsum, presentem paginam conscribi secimus, sigillorum nobilium Bertoldi Comitis de Cygenbagen, Comitum de Solmesse, Volperti Hosekini, Guntrani pincerne de Sweinsberc, Johannis de Terntach munimine roboratam. Testes hujus rei sunt nobiles Bertoldus Comes de Cygenbagen, Sifridus Comes de Witegenstein, Guntramus pincerna de Sweinsberc, Theodoricus Lupus de Gudensberc, Milchelingus, Wideroldus de Nordekke, Johannes, Giselbertus, Bernbardus milites de Ternbach, Crassto de Sweinsberc, Fridericus de Calsmunt, Andreas Brundel, Tamo de Glatchach, Heinricus Luzzelcolbe, & alii quam plures side digni.

Acta funt hec anno Domini MCCXLVIIII, IV. kal. Aug. \*

#### CXLIII.

Siffried von Seuffenstamm entsagt seinen Anspruchen an den Gebe

# im Jul. 1250.

n nomine domini, Amen. Ego Siffridus & Elifabeht uxor mea de Husenstam. Innotescere cupiemus tam presentibus quam suturis, quod nos de communi consilio & consensu, accedente etiam consensu Heinrici senioris silii nostri, & omnium liberorum nostrorum, propter beatam virginemo Mariam, & in remissionem nostrorum peccaminum, renuntiavimus omui actioni, si quam habere videbamur adversus grangiam in Gebenbrunnen, super decimis agrorum & novalium cultorum & incultorum ibidem sitorum; ita quod claustrum de Eberlach & conventus, quibus jam dista grangia omni jure pertinet, ab omni impetitione sive vexatione nostra & liberorum nostrorum nunc viventium & in antea nobis succedentium de cetero sit libera & absoluta. Speramus enim vehementer, quod

In eben diesem J. 1249. richten Abt Senrich zu Fuld und Graf Berthold von Ziegenhain einen Bertrag zu wechselseitiger Hulfe und Beschüzung auf; der Abt will seinen Beamzen und Burgmannern besehlen, dem Graf alle seine Schlösser frei zu öfnen, und ihm, gleich ihm selbst, zu gehorchen; auch soll der Graf die ihm von weil. Abt Konrad verlichenen beiden Burgleben, deren einst im neuen Sof, das andre im neuen Schloß zu Fulda gelegen ist, vom Stist zu Burgleben tragen. Bur Sicherheit sezt Graf Berthold dem Abt 100 Pf. ein, die ihm jahrlich in der Nogtei zu Fulda, und den inliegenden Dörfern sallen, worin er das Wogteirecht hergebracht hat; boch vorbehaltlich der Wiederlösung mit 1000 Mark Silbers. Der Abt sezt dagegen dem Graf eine gleiche jahrliche Kente aus seiner Kenterei zu Bingenheim und Oweha ein, die er gleichsalls mit 1000 Mark wieder lösen kann.

qued per gloriosam virginem & matrem domini ibi nobis merces recompensatur, ubi nec tynee nec erugini datur justorum gloriam demoliri. Igitur ut hec nostra concessio predicte ecclesie & conventui rata & illibata permaneat, presens scriptum nostro duximus sigillo communici.

Acta funt hec anno Domini MCC. quinquagefimo, Mense Julio.

## CXLIV.

Vertrag Graf Bertholds von Ziegenheim und Graf Gottfrieds von Reichen: bach, wodurch der erstere dem leztern auf seine Forderungen und Leben eine Summe Geldes wiederloslich vorschießt.

ben 15. Aug. 1250.

In nomine sanste & individue trinitatis. Nos Bertoldus Comes de Cygenbagen, Godefridus Comes de Richenbach cunstis Christi sidelibus in perpetuum notum esse cupimus declarantes, quod nos B. consanguineo nostro Comiti G. mutuo prestamus ad spatium trium annorum ostoginta marcas argentis super omnia negocia quicquid habebat in astionibus adversum nos, & super seoda ipsius universa, ita videlicet, si ipse intra hoc triennium - - - (mortuus) suerit, nos ipsa seoda debeamus libere possidere, & si insra hos annos eadem non solverit, nobis iterum ea cedant; nos vero G. si ea insra predictum tempus solverimus, Comes B. ea nobis dabit ad solvendum, & ad nos revertantur; — nos ea de - - - seodis solvere non debemus, sive de bonis sumptis & habitis aliunde. Preterea nos G. impetrabimus, si possumus, a dominis seodalibus & ab aliis dominis nostris hoc literis suis confirmare &c.

Acta Cygenbagen, anno dominice incarnationis MCCL. XVIII. Kal. Septembr. Testes aderant & adesse debent adhuc: Comes Sisvidus de Widigenstein, Comes Widekindus frater ejus, Comes Wernberus, Comes Widekindus de novo Castro & Dominus Volquinus ejus silius, Guntramus Pincerna de Sueineiberg, Sibodo de Yttere, Wigandus Uratz, Bruno de Winterscheit, Heinricus Marschalcus, Bruno Dapiser, Arnoldus de Rukelbusen, Heinricus de Aldenberg, - - - frater suns. Theodoricus Setzephant, Heinricus de - - - & alii quam plures.

## CXLV.

Probst Werner zu Werberg willigt in die Erbauung einer Rapege zu Sarbach, der Mutterfirche zu Sassen unbeschadet.

b. 2. Sept. 1250.

in nomine sancte & individue trinitatis. Wernerus dei gratia Prepositus & universitas monasterii ordinis sancti Augustini in Werberg universis Christiane professionis tam pre[y] 3

fentibus quam futuris presentem paginam inspecturis salutem & pacem. Sane cavetur aminiculaferiptorum, ne facta presentium ledat contentio posterorum. Hinc est quod ad singulorum notitiam. cupimus pervenire, quod parrochiales nostri de Harebach plus propter hostes & incendia repentina. quam ad Dei cultum & honorem , capellam in predicta villa, ubi se & sua conservarent. habere volentes, ad presentiam nostram Werberg intrantes accesserint &, ut propositum voluntatis sue effectui manciparetur, super causa predicta nobis precibus affectuosis & multimodis institerint. Nos igitur talem afflictionem & timorem in laudem & honorem Dei & beate virginis genitricis Dei nec non omnium fanttorum convertentes ad instantiam corum grato concurrimus affensu tali videlicet conditione, quod ipfi capellam non in folo alieno, fed in predio ibidem monasterio nostro attinente. fine omni prejudicio ecclefie matricis, cui nomen vulgare est Sassin, ficut fastum est, construcient & pararent. Preterea consecrationem supra dice capelle, teste Domino Heinrico Episcopo, viro venerabili dicto de Striperg per ipsum solempniter & devote celebratam eo pacto admissmus concedendo, quod, salvo jure presate ecclesie matricis, in qualibet septimana unicus dies, quem predicti villani fibi eligerent, in ea, cum anniversario dedicationis, absque die dominica, officio vacarent divino, persona transmissa ex parte conventus Werberg mediante. Ut autem hujusmodi concesfionis contractus ratus maneat & inconvulsus, hanc paginam notari & sigillo ecclesie nostre secimus roborari.

Afta funt hec anno domini MCCLIV. Nonas Septembris,

# CXLVI.

Die Landgrafin Cophia willigt in einen Gutherkauf bes Rlofters Saina.

#### 1 2 5 0.

Nos Sophia Lantgravia filia beate Elyzabeth Domina Hassie & quondam Ducissa Brabantic. Universis hanc notulam intuentibus protestamur, quod emptionem bonorum in Suinesa que monachi in Haynche a Gerhardo disto Scaden, M. ipsius uxore, que nostra suit ministerialis in Wildungen, eorumque pueris emerunt rationabiliter, ratam tenemus & admittimus approbando. Ne autem in hiis a quoquam insestentur in posterum, in hujus rei evidentiam nostrum sigillum presentibus est appensum.

#### CXL VII.

Graf Otto ber jungere von Sberftein bestimmt die Mitgift seiner an Henrich ben jungern herrn von lichtenberg verlobten Tochter, und stellt darüber Burgen aus.

b. 8. Jan. 1251.

go Otto junior Dominus de Eberstein. Notum sieri cupio universis presentibus & posteris, quibus hec litera suerit ostensa, quod ego Adelheidim, dilestam filiam meam, Henrico nobili viro inniori de Lichtenberc matrimonialiter copulayi, promittentes eidem H. ad hoc matrimonium trecen. tas quinquaginta marcas argenti fini a die purificationis beate Marie proxime venturo ad annum me daturum. Pro eodem argento constitui disto H. fidejustores subscriptos in solidum quemlibet ipsorum pro toto, videlicet Eberbardum seniorem de Eberstein, Prepositum Argentinensem fratres meos, Henricum Comitem gemini pontis, Hermannum juniorem de Gerottseke, Wolframum juniorem de Flekenflein, Reinbotonem & Reinbardum dominos de Windeke; ita quod fi unus vel plures morte, quod ablit, yel alio quocunque cafu, in sua fidejussione desecit, pars deficientis vel deficientium super superstites revertet. Et si in predicto prenotatam pecuniam anno non persolvo, ego me personaliter apud Wibenburg nomine obsidis presentabo, non prius inde discessurus, donec memoratum argentum fuerit persolutum. Quod si non secero predicti fidejussores, qui sunt sautores, ecclesie apud Argentinam, vel apud ecclesiam in Hagenowe, vel apud Wibenbarg, se obsides, quam primum moniti suerint, infra ofto dies presentabunt non prius inde disceffuri, donec sepedistum argentum fit integraliter persolutum. Ego E. senior de Eberfleine, ego Prepositus Argentinensis, & ego H. Comes gemini pontis, & ego Hermannus junior de Geroltseke, ego Wolframus junior de Flekenstein, nos etiam Reinboto & Reinhardus Domini de Windeke, nos prenotata fepe difta profitemur fingulariter & universi, presentes literas etiam per sigilla nostra, que singulariter & omnia presentibus sunt appenfa, in hanc fidejussionem consensisse, & ipsam ore & manu predicto H. de Lichtenberc promifife; ita quod fi deficeret aliquis nostrum in promissis, sive unus sive plures, idem H. pignora deficientis vel deficientium de bona voluntate ipsius vel ipsorum caperet, donec ipsum argentum integraliter fuerit persolutum. Ego quoque Comes gemini pontis, si personaliter obses ibidem non fuero, quatuor milites loco mei faciam presentari. In cujus rei pleniorem evidentiam presentem literam eidem H. contuli figilli mei & figillorum predictorum fidejussorum munimine confirmatam.

Asta sunt hec apud Schereibeim anno domini MCCLI, proxima dominica post Epiphaniams domini. \*

<sup>&</sup>quot; In eben bem J. 1251. bekennt Abt Werner von Serefeld, bag er auf Bitte Graf Gottfrieds von Reichenbach die Leben, die er von Herefeld tragt, auf ben Kall feines Tobes, feinem Berwandten, dem Graf Gerthold von Ziegenhain, und beffen Lebensetben, gelieben,

#### CXLVIII.

Graf Gottfried von Reichenbach giebt feine Ginstimmung zu einem Guther= tausch Wigands von Albengrusen und bes Klosters Haina.

#### I 2 5 2.

Godefrielus Comes de Richenbach omnibus presentem paginam inspesturis. Notum sieri cupimus universis, quod Wigandus de Aldengrusen secit concambium cum ecclesia de Aulesburg ordinis Cisterciensis accipiens ab ecclesia bona sita in Gemänden, tradensque ecclesie bona sua in Aldengrusen universa cum omni juris integritate perpetuo possidenda. Verum cum nos aliquid juris & contradistionis in bonis predictis in Aldengrusen sitis habere videremur, ne presatum concambium per nos impediretur, tali modo nostre contradistioni abrenunciamus, videlicet ut euudem respectum, quem habueramus ad bona sita in Aldengrusen, deinceps habeamus ad illa bona in Gemünden, que distus W. percepit ab ecclesia memorata, ita sane quod ecclesia in sua possessione non gravetur, quam non solum non impedire, sed & modis omnibus cupimus promovere. Et ut noster consensus evidens sit ac manifestus, presentem kartam sigilli nostri appensione roboramus.

Actum Anno gracie Millesimo CCLII. Hujus rei testes sunt, Canradus Cruch & Rudolfus fratter suns, Ludewicus Westerschile Milites; Bertoldus de Erkersdorf, Hartmannus Crengel, Fridericus de Kebele & Heinzel de Holzbusen, servi. \*

## CXLIX.

Erzbischof Gerhard von Mainz willigt in eine Schenkung lehnbarer Guther an bas Kloster Haing.

b. 12. Nov. 1253.

Nos Dei gratia sanste Maguntinensis sedis Archiepiscopus sacri imperii per Germaniam Archicancellarius, dilestis in Christo Abbati & Conventui Monasterii in Hegenehe Cisterciensis ordinis Maguntin. dioc. salutem in Domino lhesu Christo. Quia sideles nostri Ludewicus & Ortwines fra-

<sup>\*</sup> Berthold Graf von Jiegenhain bezeugt, daß die Brüder Rudo'ph und Konrad genannt Krug, Ritter (milites), und ihre Weiber Bertha und Irmgard, ihm den lehnbaren Zeschenten in Winterscheid ausgesagt, und mit seiner Einwilligung an das Aloster Haina geschenkt. d. in Castro Zigenhain 1252. VIII. Cal. Maji. — Eben darüber ertheilt in eben dem J. Graf Gottsried von Reichenbach seine Einwilligung. d. fer. III. ante nativ. Joan Bapt. — Ermähnte Brüder genannt Krug verkausen ferner in diesem Jahr die Dörfer Monschied und Kischbach an das Aloster Haina. d. in Castro Zigenhagen.

tres milites de Linsingen & Theodericas silius ipsus Ludewici villam eorum propriam Aspehe cum suis pertinentiis omnibus in manus postras & nostre ecclesie libere resignaverunt, ipsumque villam a nobis susceperunt seodali titulo possidendam loco Advocatie ville in Batdinhusen, quam iidem fratres & silius Ludewici a Bertoldo Comite de Scowenburg & idem Comes a nobis & nostra ecclesia in seodo optinentes nobis de nostro consensa vendiderunt. Nos ipsum Advocatiam, quam predisti in nostris manibus resignarunt, a nobis & per nos vestro monasterio duximus conserendam, ita quod eam quiete & libere cum suis juribus perpetuo possidere valeatis sicut eam predisti hastenus possederunt. Nos enim villam predistam Aspehe cum suis pertinentiis universis loco ipsus Advocatie recepimus, & memorati milites & Theodericus ipsum a nobis & nostra ecclesia loco ejus in seodo obtinebunt. In cujus sasti memoriam & debitam firmitatem presentes litteras nostri & Capituli Maguntini sigillorum munimine secimus roborari.

Datum Zelingestat anno domini MCCLIII. II. Idus Novembr. Pontisic. nostri anno secundo. 2

#### CL.

Des Konvents zu hersfeld Berffigung wegen Wiederaufbauung bes eingegangenen Orts Friesenheim.

d. 20. Jun. 1254.

Arnoldus Decanus totusque Conventus monasterii Heresfeldensis omnibus hanc paginam infipicientibus salutem in eo qui est omnis salus. Recognoscimus præsentibus protestantes quod Hermannus nostræ Ecclesiæ Portarius quendam locum cum suis appenditiis apud Benhusen situm, ad portam nostram pertinentem, in quo quondam villa suit quæ sat longo tempore ab inhabitatoribus postea desolata ad reædisicandum & ad excolendum ex novo, cum consensu & bona voluntate Bertoldi ejusdem loci Advocati & suorum scatrum, scilicet Borchardi, Volperti, & Henrici, nomen ei Frischam imponentes, & exinde dividentes viginti quatuor proprietates mansionum nobis confensibus Volperto & quibusdam aliis hominibus jure hereditario contusti, sed hoc pasto, ut jam disti homines ad quinque annos, qui exspirabunt in sesso beatæ Margaritæ, & ab omni jure censuali

\* In dem nemlichen J. 1253. bekennt Erzb. Gerhard zu Mainz, daß er seinen Better Graf Berthold von Jiegenhain, auf den Fall des Absterbens Dietrichs von Bardenhausen, mit dessen vom Erzstift Mainz tragenden Leben, nemlich mit dem Zehenten zu Weitershusen, Rinmigeshusen, Niederndorf und Juken, auch einer hube zu Notheim, belehnt habe. — Um eben diese Zeit schlichtet Elica Comitissa de Zigenbain, als weiblicher Schiederichter, in einer undatirten Urkunde einen Streit zwischen dem Kloster haina und Rudolph von Wamsbach, zum Bortheil des erstern.

[z]

& Advocatiæ liberi permanerent, quibus annis transactis unusquisque dictorum hominum deinceps de fuis pro omni jure portarii & Advocati, tam censuali quam alio, duos solidos & unum pullum persolvent annuatim, quos recipiet Volpertus villicus, vel qui pro tempore villicus suerit, solum ex parte Portarii locatus in villa memorata, & ex ipso censu dabit sex solidos pro jure Comitiæ Rodenburgum, & duos solidos Ludovice de Crumbach & duos Arnoldo & heredibus eorum, etiam annuatim: quicquid autem de censu memorato residuum suerit, dimidietatem dictus villicus pro omni suo jure Portario præsentabit, & reliquam partem pro omni suo jure dabit Advocato. Volpertus autem villicus ad dies vitæ suæ villicationem suscepit, & ab omni jure censuali & Advocatiæ cum suis heredibus est exemptus. Si autem ipsum vel suos heredes sua bona vendere contigerit, de ipsis bonis Portario & Advocato respondebitur, sicut de aliis bonis dictæ villæ est superius institutum. Præterea si quis ex dictis hominibus, sive masculus sive somina, domino vocante cessit ab hac Laica, pro optimo jumento vel frumento dabit unum solidum Portario & nihil Advocato. Ut autem hoc semper inviolabiliter observetur, hanc literam inde conscriptam nostræ ecclesiæ sigillo duximus reborandam.

Quæ sasta sunt anno domini MCCLIV. XII. Kal. Julii. Hujus rei testes sunt, Albertus major Præpositus Ecclesiæ Hersseldensis & Præpositus montis sansti Petri, Otto, Cunvadus nostræ Ecclesiæ constratres. Helvicus plebanus de Eccitenbach, Hermannus plebanus de Mechelan, Wigandus plebanus de Ottora. Laici Giso Præpositus, Volpertus, Eckhardus, Gerlacus mitites, Eberhardus villicus a Bernhusun, Volpertus villicus ejusdem villæ, & plures alii tam clerici quam Laici.

#### CLI.

Werner von Bischofshausen bezeugt einen Vergleich ber Gebrüder von Unreff mit dem Kloster Haina.

d. 23. Aug. 1254.

ernherus de Biscovishusen universis Christi sidelibus presentem paginam inspecturis salutem in domino. Tenore presentium notum esse cupio quam presentibus tam suturis, quod cum Soror Adelheidis de Anresse bona sua in Weige sita ecclesie beate Virg nis Marie in Hegenche pro remedio anime sue in elemosinam contulisset, Dominus Heinrichs & Gampertus fratres sui, Milites, sue donationi tam diu contradicendo concorditer restiterunt, quousque mediantibus amicis eorum hoc prudentum virorum consistum adinuenit, qued dicti H. & G. milites, vel eorum pueri, post obitum predicte sororis A. germane sue in spacio unius anni dabunt presate ecclesie de Hegenehe novem marcas numeratorum denariorum, & sic recipient bona dicta. Si autem a die obitus predicte sororis A. usque ad annum integrum memorate ecclesie pecuniam non dederint constitutam, redimendi ante

dista bona non habebunt de cetero facultatem, sed eadem ecclesia ea quieta pace perpetuo possidebit. De reliquis etiam bonis suis sive sepediste ecclesie conserendi seu quicquid inde placuerit disponendi liberam habebit a modo sacultatem.

Actum in castro Lewinstein anno domini MCCLIIII. decimo Kal. Sept. Hujus rei testes sunt. Sybodo de Jere, Heinricus, Wernberus & Hermannus de Biscovishusen silii mei. Ludewicus de Vobole, Gampereus de Zusichene, Ludewicus Winter, Ludewicus Moote, Arnoldus Herscaph. Milites, & Trogenhardus de Thuesten. Et ut ista conditio inconvulsa & stabilis perseveret, literam hauc inde conceptam describi & mei sigilli appensione munici unanimiter postularunt. \*

# CLII.

Der Minoritenbruder Henrich sagt eine Rollekte zu Wiederaufbauung des abgebrannten Klosters Sachborn an.

# b. 10. Mai 1255.

niversis Christi sidelibus presentes litteras inspecturis frater Henricus de ordine fratrum minorum dei gratia Curoniens. Episcopus salutem in silio dei vivi &c. Cum igitur dilecte in Christo - Magistra & conventus monasterii de Hachentornen ordinis sancti Augustini Moguntine diocceseos, sicut nobis exponere curaverunt, monasterium ipsum collapsum per incendia reparare inceperint opere sumptuoso, nec ad consummationem ipsus sibi proprie suppetant sacultates, universitatem vestram rogamus, monemus & hortamur in domino in remissionem vobis peccaminum injungentes, quatenus de bonis vobis a Deo collatis pios elemosinas & grata eis caritatis subsidia erogetis, ut per subventionem vestram dictum monasterium valeat consumari & vos per hec & alia bona, que domino inspirante seceritis, ad eterna possitis selicitatis gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis dei missericordia & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus austoritate consist omnibus vere penitentibus

<sup>\*</sup> Ich führe noch einige ungedrufte Ziegenhainische Urkunden von eben dem Johr an: Gottfried Graf von Reichenbach giebt seine Lehensherrliche Einwilligung super bonis in Honwelren sitis, quorum ad nos jurisdictio pertinebat, die Gerlach von Arenseld an das Aloster Haina verfaust. d. Kal. Mart. — Graf Berthold von Ziegenham bezeugt, das Isugrudis, Mutter Rudings von Herboldshausen Buttwe, dem Kloster Haina Guther in Sindelatsseld, Bergesdorf, Beltersdorf und Ferboldshausen, mit Einwilligung Reinbolds, Wogts (Advocati) von Boppendorf, vermacht habe, doch vorbehaltlich der Nugniessung für sich und ermähnten Reinbodo. d. Ruschenborg ld. Dec. — Eben dieser Graf giebt den ihm von Reinhard von Itter aufgesagten Zehenten in Mainhardshausen (Merzhausen, A. Ziegenshain) an das Kloster Haina. d. in Ziegenhain.

& consessis, qui eis ad hec manum porrexerint adjutricem, annum venialium & quadraginta diex de injunsta sibi penitentia misericorditer relaxamus.

Datum in Hachenbornen anno domini MCC, quinquagefimo quinto feria secunda post ascenfionem domini. \*

# CLIII.

Die landgräfin Gophia bestätigt einen Vergleich zwischen bem Rlofter Aulesburg und Wetter über Guther in Schwarzenborn und Grufen.

b. 14. Sept. 1255.

Cophia filia beate Elizabeth, Lantgravia Thuringie Domina Haffie, quondam Duciffa Brabantie, universis Christi sidelibus ad quos presens scriptum pervenerit salutem in domino. Noverit universitas vestra, quod nos ad commutationem vel concambium quorundam bonorum in Swarzenburne & Grufen jacentium inter Ecclesiam Wettrensem & Ecclesiam Aulisburgensem tempore avi noftri magne memorie Domini Hermanni quoudam Lantgravii factum plenum nostrum apponimus consensum, ratum & gratum habentes quicquid în privilegio jun disti Lantgravii super predista commutatione confesto videbitur continere. Et ne aliquis Officialium nostrorum ante diste ecclesie Aulisburgensi super commutatione sepe dicta injuriet, nos eidem ecclesic presentem cedulam dedimus figilli nostri munimine roboratam.

Datum in exaltatione fancte Crucis anno domini MCCL, quinto. \*\*

CLIV.

\* Eine Urfunde gleiches Inhalts fertigt unterm Sten Mug. Diefes Jahre univerfis Chrifti fidelibus per Maguntinenses, Magdeburgenses & Misnenses civitates & Dioces. constitutis presentes litteras inspecturis Frater Hugo miseratione divina tit, sancte Sabine presbyter Cardinalis Apostolice Sedis Legatus ju.

Datum Maguntie V. Idus Augusti Pontificatus domini Innocentii Pape IIII. anno Nono.

\*\* In eben Diefem 3. befennt Graf Gottfried von Biegenhagen, bag Ermgart vidua Brunonis Buchforgen dapiferi fui & Reinboldus de Lengesfelt pincerna gegen bas Rlofter Saina allen Unfpruden auf eine jahrliche Rorn : und hafergulte entfagt. d. in Caftro Zigenhagen IV. Non, Jan. - Abt Berner von Berefeld übergiebt ben ihm von Ruperto de Zell difto Stredebock aufgefagten Behenten in Laghaufen an bas Alofter Saina, gegen einen jubrlichen Bins von 6 Pf. Bache. d. XVIII. Kal. Febr. - Graf Gottfried von Reichenbach ichenft den ihm pon ben Bebrudern Benrich und Gberhard von Utterehausen, und bes legtern Sohnen henrich und Meinrich, aufgefagten Bebenten in Berdibeim an bas Rlofter Saina. d. X. Kal, Maj, Ind. XIII. - Gifelbertus Abbas in Capella befreit feinen jum Behenten in Lintorf gehörigen hof Alboldieberg burch eine bem Rlofter haina übergebene Wiefe, Bonlanden

genaunt,

#### CLIV.

Benannte herrn von Pleffe verpfanden dem Klofter Sodelheim Guther in Socielheim und Radolfshausen.

d. 5. Gept, 1256.

n nomine Domini Jhesu Christi. Suboriri solet de gestis hominum sepe multa calumpnia, nifi diftis testium robur adhibeatur aut scriptura. Hinc est, quod nos fratres Hermannus, Godescalcus, Otto & Widekindus nobiles de Pliffe tam presentium quam suturorum noticie volumus fieri manisestum, quod pari voto & unanimi heredum nostrorum consensu Ecclesie & Conventui in Hokelbem septem mansos noftre proprietatis in ipfa villa Hokeihem, quorum unus mansus dicitur The. thardi, cum una area ibidem & duos mansos & dimidium cum omnibus in ambabus villis Radelfesbusen & in Hokelhem pertinentiis, & omni jure, quod nobis competebat, pro ostoginta marcis & una examinate pecunie titulo pignoris, Prepolito Conrado mediante, solempniter obligavimus. Ne quis autem posterorum nostrorum ratione minorationis solvende pecunie audeat temere computare pignoris nomine predictorum bonorum redditus, exinde provenientibus medio tempore karissimis nostris ibidem sepultis, & in posterum sepeliendis libere judicamus prosuturos. Hujus rei testes sunt Hermannus de Uslar, Thedericus de Hardenberic, Henricus de Bonentun Milites. Plebani Johannes de Stochen, Godescaleus de Bule, Wolwinus de Hildeffe, Johannes de Pleffe, Servi; Bertoldus de Edefsem, Conradus de Udreden, & ceteri quam plures. Ne autem rationabilis hujus sasti nostri memoria alicui veniat in ambiguum, aut ex vetustate temporis in oblivionis labatur ignorantiam, presentem paginam inde conscriptam sigilli nostri munimine & ceterorum, que necessaria suerint, duximus roborandam.

Asta funt hec anno domini MCCLVI. Non, Septembr. \*

CLY.

genannt, von dem Seutehenten. d. XII. Kal. Julii. — Gerlacus, Arnoldus & Adelungus virt nobiles in Breitenbach verkaufen ihren bei Renighusen gelegenen hof Singelbach, und bie Salfte bes Dorfs Lengelenhagen, an bas Kloster Haina. d. Franckenberg in crastino b. Thomæ.

\* In diesem J. 1256. übergeben Graf Berthold von Ziegenhain, seine Gemahlin Eplica, und ihr Sohn Gottfried, ihr Allodium in Lazhusen an das Atoster Haina, und leisten demfels ben, weil es Herbielosch Lehen ist, Währschaft. d. Zigenhagen ante Capellam, IV. Id. Maji. — Giso miles de Gudensberg judex a Domino Langravio per terram Hassie constitutus spricht dem Kloster Haina die ihm ehmals von Henrich von Uttershausen geschenkte, aber von Otto Hund und dessen Brüdern bestrittene Huben in Lindorst zu. d. 1. April.

### CLV.

Der Abt Werner von haina vertauscht mit bem Erzbischof von Mainz-

b. 2. Mov. 1257.

prater Wernherus dictus Abbas totusque conventus monasterii in Anleiburg, quod Hegenehe vulgariter nuncupatur, Cysterciensis ordinis, Maguntine diecesis salutem in Domino sempiternam. Tenore presencium constare volumus Christi sidelibus universis, quod nes unanimi voluntate cum reverendo patre ac Domino nostro Archiepiscopo Magantino, consensu capituli sui accedente, super bonis subscriptis talem commutacionem duximus saciendam. Nos predicto Domino Archiepiscopo decimam nostram in Rumershusen & bona nostra in Herredechusen cum omnibus pertinentiis eorundem, nec non tria talenta Fritzlariensis monete, dedimus in octava sancti Andree, in castro Jagesberg annis singulis persolvenda. Sepedictus vero Dominus Archiepiscopus pro bonis nostris predictis bona sua in Dudenhusen, in Hadewereken, & in Elberod cum omnibus pertinentiis eorundem nobis dedit jure perpetuo possidenda. In cujus sacti memoriam & perpetuam firmitatem presens septum sigilli nostri munimine secimus communiri.

Datum apud Hegenebe anno domini MCCLVII, crastino omnium fanctorum. \*

### CLVI.

Eberhard von Merlau vertauscht an Widekind von Merenberg einige lehenguther.

d. 5. Jun. 1257.

Noverint universi tam presentes quam suturi quod ego Eberbardus de Merlauwe Advocatiam in Betingen & in Husen resigno Widekindo de Merenberg pro decima in Selterse & in Meserbeym & in Altenstorff, & ab ipso recipio jure seodali, & ne aliquis hoc contradicat sigillo nostro presentem paginam secimus roborare. Hujus rei testes sunt item Custo, Adolfus de Habelbeym, Wernberns de Hatterode & Reinerus Cuubo.

Asta sunt hee anno MCCLVII, incarnationis domini in Die Bonifacii,

CLVII.

\* Graf Berthold von Ziegenhagen ichenkt in diesem Jahr, mit Bormiffen seiner Gemablin Eplifa, und feines Cohnes Gottfrieds, dem Aloster Haina die Salfte seines Zehenten in Hittelndorf, eine Muble in Gomundon, und den Plaz zu einer neuen Muble, die er zum voraus von allen Algaben befreit, so bog der Malter einen Bind von 30. Golit & geben konne. — Graf Gottfried v. Ziegenh. stellt eine Urkunde gleichen Inhalts und Datums aus.

#### CLVII.

Henrich herr von Bruneck bestätigt eine von feinem Grosvater, Gerlach herrn von Budingen, dem Kloster haina geschehene Schenkung in Sedbach.

## 1 2 5 8.

Henricus de Brunceken notum facimus universis, quod auus noster pie memorie G. de Budingen quedam bona sita in Seckebach claustro de Hegenehe cum bona voluntate nostra contulit propter Deum pro quodam censu, sicut hastenus habuerunt, warandiam super hac donacione ipsis prestantes ubicunque duxerint requirendum. Item prostemur, quod nihil alicui homini de presatis bonis secimus, quod disto claustro possit cedere in prejudicium vel gravamen, sed bonum sastum disti Domini G. aui mei, quod pie secit, liberaliter approbamus.

#### CL VIII.

Werner von Bischofshausen, und seine Sohne, resigniren den Grafen Wallram und Otto von Nassau den lehnbaren Zehenten in Mengershausen bei Keseberg, mit Bitte, ihn dem Kloster Haina zu übergeben.

### ben 3. Mai 1258.

Wernerus de Bischopeshusen, Heinricus, Wernherus, Hermannus & Bruno silii ejusdem, tam paratum quam debitum sue possibilitatis in omnibus samulatum. Pietati vestre regratiamur & regratiari non possumus sussicienter, quod vos nobis in seodis, que a vestra gratia & manibus vestris tenuimus & tenemus, pios semper & benevolos exhibuistis. Que seoda nobis in parte aliqua reservamus. Decimam vero in Mengershusen apud Kescherg vestre nobilitati per presentes litteras resignamus tanquam dominis carissimis & acceptis, vobis cum omni precum instantia attentissime supplicantes, quatinus ob honorem shesu Christi ejusque pie genitricis Marie Ecclesie in Hegene, fratribusque inibi domino samulantibus, cum eadem gratiam saciatis, ipsis eam si requisiti sucritis conserendo. Hoc apud vestram nobilitatem studebimus perpetuo deservire.

Datum apud Lewensteine anno domini MCCLVIII. in inventione sante Crucis.

CLIX.

# CLIX.

Allbert von Trimperg, Henrich und Gottfried von Brauneck, Eberhard von Breuberg, und Ludwig von Jsenburg beurkunden einen mit dem Rloster Haina getrofnen Guthertausch.

b. 5. Nov. 1258.

Ibertus de Trimperg, Heinrigus & Godefridus fratres de Brunbeke, Everbardus de Bruberg & Lodewicus de Henburg. Sine mora a memoriis hominum elabuntur que nec feriptis nec testibus committuntur. Hinc est quod ad universorum notitiam cupimus pervenire, Heymericum & Fridericum fratres, filios domini Frederici de Geylenbusen, cum domino Abbate virisque religiosis de Hezene Ordinis Cisterciens, Magunt, Diocesis cum nostra permissione & bona voluntate quoddam iniisse concambium & fecisse; ipsi enim jam dicti fratres H. & F. omnia bona sua, que in Rode apud Geylenbusen habebant in curtis, agris, filvis, pratis, pascuis, decimis, aquarum decursibus, vineis, quibusdam vineis exceptis quas jure hereditario quondam ad colendum exposuerant apud quosdam, diftis Abbati & suis fratribus ad possidendum perpetuo tradiderunt. Et in restaurum horum bonorum ab eisdem fratribus octo manfus, quinque in Grinda que media dicitur, unum in Grinda superiori, unum in Offigheim & oftavum in Husen, quos sepe d.fti fratres aliquamdiu jure proprietario possederunt, in usus suos perpetuos acceperunt, cum omnibus suis pertinentiis, videlicet curtis, agris, filvis, pratis, pascuis, & aquarum decurfibus. Ut nos etiam in dicto concambio maneamus indempnes prefatos ofto mansos nobis hujusmodi conditione prehabita tradiderunt, ut eosdem eodem jure quo bona prelibata in Rode habuimus perpetuo possideamus, ita tamen quod si nos nostrique successores ipsis suisque successoribus prehabitos mansos secdali jure & titulo porrigamus. Ne quis autem hoc fastum eorum aut nunc aut in posterum audeat vel valeat immutare, prefentem paginam conferibi fecimus & figillorum nostrorum munimine roborari.

Asta sunt hec in Geylenhusen anno domini MCCLVIII. seria tertia proxima post sessum omnium sanctorum. Presentes suerunt: Fredericus Scultetus in Geylenhusen, Fredericus de Bochen, Arnoldus Blomichen, Hermannus Votecken, Rodengerus de Creygenvelt, & alii quam plures. \*

CLX.

<sup>\*</sup> Bon einer merkwurdigen Ziegenhain. Urkunde vom J. 2258. gebe ich folgenden vor zweishundert Jahren gemachten Extrakt: Als sich Irrungen zwischen Graf Ludwig zu Jiegenhain weil. Graf Gottfrieds Sohn an einem, und Graf Gottfried weil. Graf Bertholds Sohn am andern Theil um etliche Schosse, Städte ze. zugetragen, so sind dieselbe durch Erib. Gerhart zu Mainz, Bischof Simon zu Paderborn, und die Aebte zu Julda und Scrafeld vertragen werden: 1) sell Eraf Ludwig seines Waters Erbschaft bihalten, ausser die Vogtei

## CLX.

Arnold, Gerlach und Hadelung, Gebruder von Breibenbach, entsagen ihren Anspruchen gegen bas Kloster Saina.

#### d. 10. April 1261.

rnollus, Gerlacus, Hadelungus fratres difti de Breidenbach, & Sophia conjugata Gerlaci. A memoriis hominum disticile elabuntur, que testium & scripturarum testimonio sulciuntur. Cunctis igitur Christi fidelibus innotesacimus, nos ad quorundam nostrorum consisium amicorum omnibus querelis & causis universis quas habuimus adversus ecclesiam de Hegenebe Ordinis Cistertiensis Maguntine Dieceseos & fratres Duo famulantes ibidem omni dolo penitus excluso omnimodis abrenuntiasse, & bona in Sigelbach sita cum omnibus corum pertinentiis, nec non quicquid juris habuimus in montibus apud claustrum sitis qui Hadenberg & Breidenbach nuncupantur, totumque jus nostrum quod in novalibus tenuimus intra villas Herboldeshufen, Selem & Holzhufen fitis, quecunque jam possident & colunt suis aratris, aut sui agricole ex parte ipsorum hastenus coluerunt, pro quadam summa pecunie, videlicet viginti talentorum Marpurgensium, ad possidendum perpetuo, uno ore, unanimi confensu & coadunatis manibus tradidisse libere & absolute. Nisi forte homines in Selem hereditatem habentes imposterum sine nostro jussu, juvamine, consilio aut nutu de dictis novalibus aliquid obtinuerint ab eisdem, tunc partem, que nos ratione bonorum nostrorum in dicta villa fitorum contingit, non a fratribus, sed a presatis hominibus repetemus. De silva vero apud Selem sita, que vulgariter Marcha vocatur, de qua nobis est ambiguitas utrum eis attineat, annobis, viros convocabimus, qui fines dicte filve noverunt, & quicquid ipsi nobis de finibus ejusdem silve dixerint aut oftenderint, ratum habebimus & acceptum. Similiter de agris, de quibus dubitamus,

an

Towwinden, die er mit seinem Wetter Graf Gottsried um das Gericht zu Rocheim und Widersheim mit ihren Zugehörungen, die Mannschaft ausgenommen, verwechselt habe; 2) soll Graf Gottsried frei stehn, die Vogrei zu Fulda mit 175 Mark Silber von Graf Ludswig uff alle Forderung, so er an seinen Wetter wegen Staussenberg, Rauschenberg, Trepsa, Gemünden, Schlidossen und Liebesberg gemacht, renunciiren; doch sollen die Lehnmannen zu berührten Schlidossen gemein seyn; 4) die von ihrem Wetter angeerbte Lehen sollen aktive & passive gemein seyn; 5) von den erösneten Lehen beskommt jeder die Halfte; 6) die Samtlehen sollen nach des einen Tod auf den andern fallen, excepto der darauf liegenden Verschreibungen, so etwa ihren Müttern oder Gemahlignen geschehen; 7) im Krieg sollen sie einander beischn; 8) keiner des andern Feinde herbergen; 9) Graf Gottsried mag zu Nidda bei Graf Ludwig, und Graf Ludwig mag zu Ziegenhain bei Graf Gottsried bauen, keiner aber dem andern, oder der Strase, zum Schaden; 10) die sich entspinnende Irrungen sollen durch Schiederichter beigelegt werden.

an decime nostre in Waraha attineant, aut eorum in Langendorph, proborum virorum conscientie & testimonio committemus. Si vero nostre decime adjudicant, tamen frustum quem frater Burchardus, vel alter ex parte Claustri, hastenus in eis noscitur accepisse, nullatenus repetemus. Agros autem duos in Geylingen sitos nos possidebimus sine qualibet contradictione.

Asta sunt hec apud Ameneburg juxta domum Domini Archi Episcopi Maguntini. Anno Domini Millesimo ducentesimo sexagesimo primo dominica qua cantatur judica, in presentia subscriptorum Domini Henrici Comitis de Wilenhowe, Domini Widekindi Comitis de Battenburg, Domini Wernheri de Gerardingsbusen, Domini Henrici de Bonakere, Domini Gerbardi Monetarii disti de Marpurg, Domini Ludevici de Selehem, & aliorum ibidem quamplurium. Consummata vero in Battenburg in presentia Domini Widekindi Comitis ibidem, Domini Wernberi de Gerardingsbusen, Domini Henrici de Bonakere, Amelberti, militum; Henrici de Lindenbornen, Theodorici de Hesburnen, Volperti de Berchoven, Henrici de Tryse, nobilium; Ludovici de Yphe, Gerlaci de Langenbach, Conradi de Borgen, Scabinorum. Ne autem hoc sastum nostrum a quoquam imposterum imitetur, presentem paginam conscribi secimus & sigillis venerabilium Dominorum nostrorum Comitum de Wilenhowe & de Battenburg nec non universitatis in Ameneburg & nostro procurayimus communici. \*

#### CLXI.

Die Gebruber von Slegern geben dem Klofter Saina benannte Guther wiederfauflich ein.

b. 16. Aug. 1261.

Inos nostrasque legittimas & nostros pueros universos, uno ore, unanimi consensu & manibus adunatis, sine dolo, omni actioni & impetitioni quam pro bonis in Eckenstorph apud Gemünden sitis habuimus adversus ecclesiam de Hegenehe, & fratres ibidem Domino samulantes, penitus abrenunciasse, ipsosque nobis bona eadem vendidisse pro viginti quatuor talentis Marpurgensium denariorum, & de ipsis denariis a sesto Michaelis proximo instante nos per quatuor annorum spacium induciasse; ita videlicet quod tunc ipsis vel instra non particulatim, sed ex integro, presentemus sub bono testimonio & sideli. Notandum etiam, quod cum nostris denariis & non alterius redimemus. Hec si neglexerimus & denarios distos non dederimus tempore prelibato, spes ulterius no-

<sup>\*</sup> Im J. 1266. übergeben die nemlichen brei Bruder von Breidenbach dem Rlofter haina zwei Aeder in Geylingen, und entfagen einem Anspruch pro quibusdam agris quos in terminis decime noftre Wara credidimus elle sitos. Datum & actum apud Bidencaph in domo Plebani ibidem, pridie Id. April.

bis non dabitur redimendi, sed ipsi en quietissime perpetuo possidebunt. Ut autem istud ab ipsis & a nobis sirmius observetur, presentem paginam secimus conscribi, & sigillis Comitisse de Cygenhagen Domine nostre Euliken & nati ejusdem Domini nostri Comitis Godofridi rogavimus communici.

Asta sunt hec Gemanden sub tilia, Anno Domini MCCLAI. crastino assumptionis gloriose Virginis Marie, in presentia subscriptorum Canradi Plebani de Gemanden, Gunradi Canonici Heiligenstadensis, Cunradi parvi patris sui, Ludewici de Linsingen, Reinbodonis de Eoppendorss Militum. Issridi de Bentrephe, Cunradi de Swalenbach, Cunradi de Gilse, Helwici de Lyndenburnen, Wigandi de Borchardesbusen servorum nobilium; Wigandi Scultheti, Volperti, Rudwigi & omnium Scabinorum de Gemünden & aliorum multorum.

## CLXII.

Einiger Burger in Franckenberg Ansuchen an Die Landgrafin Gophia, ihre Garten dem Klofter Saina vertauschen zu durfen.

b. 21. April 1262.

Venerabili Domine sue S. Lantgravie Thuringie quondam Ducisse Brahantie, Domine Hassie Filie beate Elyzabeth apud Marpurg, Gumbertus de Engelenbach, Albertus de Aspha, Henricus in Amne, Conradus de Medebach & Albertus Kescelege cives in Frankenberg sue parvitatis tam paratum quam debitum in omnibus samulationem. Cum nos bona voluntate & unanimi consensu nostrarum legitimarum & omnium puerorum Ortos nostros, apud murum Frankenberg sitos, Ecclesie in Hegene dedimus in comcambio & viris religiosis Domino samulantibus ibidem. & hec ad consilium Scuitheti, Castrensium, Scabinorum & omnium Burgensium virorum vestre attentissime supplicandum dunimus pietati, quatenus propter Deum & ipsorum precaminum interventum idem samu nostrum vestris litteris diguemini consirmare, ut exinde mercedem à Domino perpetuam recipiatis. Sigillo universitatis in Frankenberg usi sumus.

Datum & actum anno Domini Millesimo CCLXII. seria sexta proxima post dominicam qua cantatur Qualimodogeniti infantes.

# CLXIII.

Bischof Jring zu Würzburg erläßt bem Rlofter Cberbach sein lebenbrecht auf Fruchtgefalle vom Gehborner Hof.

d. 28. April 1262.

Dei gratia Herbipolensis Episcopus. Noverint universi hujus pagine inspectores, quod cum Abbas venerabilis & Conventus Monasterii de Eberbach ordinis Cysterciensis Maguntine Diocesis [2 a ] 2

ocolo

habito trastatu cum Grasiacho milite de Diepurg de triginta quinque modiis siliginis annis singulis de curia eorum in Gelenhrunnen eidem militi solvendis, quibus modiis distus miles Graslach ab ecclesia nostra inseodatus suerat, idem frumentum monasterio suo comparassent, & idem Abbas & Conventus nobis per fratrem Mauritium monachum Bursarium ipsius monasterii ad nos transmissum humiliter supplicarent, ut intuitu retributoris omnium Jesu Christi emptionem ipsam gratam & ratam habere simpliciter de nostra benevolentia dignaremur; Nos eorum precibus inclinati ipsum trassatum inter ipsum conventum & jam distum militem legitime celebratum consirmavimus isto scripto, & fasta nobis resignatione ipsius seodi per memoratum militem ipsos modios siliginis disto monasterio de Eberbach dedimus proprietatis nomine perpetuo possidendos, ita ut ipsi Abbas & Conventus & omnes eorum posteri nostri & nostrorum predecessorum & successorum in perpetuum habeant memoriam annis singulis secundum ordinis instituta.

Datum anno Domini MCCLXII. IV. Kal. Maji, Indistione V., Pontificatus nostri anno IX. apud Herbipolin.

# CLXIV.

Sophia, Herzogin von Brabant, erlaubt dem Hospital zu Marburg in ihrer Abwesenheit die Fischerei in einem Theil der Lahn.

d. 1. Jun. 1262.

Sophia Dei gratia Ducissa Brahantiæ universis presentem paginam inspecturis salutem in Domino. Cum opus pietatis sit, inopiæ pauperum subvenire, & proinde premia consequi possimus eterna, & etiam iis, qui esurientibus & insirmis suas largiuntur eleemosuas, in externo examine veritate testante dicatur: Venite benedicti patris, esurivi, & dedistis mini manducare: Nos eandem mercedem sperantes una cum sidelibus Christi & cupientes adipisci, piscariam nostram in Loyna apud Marpurg, de Molendino, quod dicitur Molendinum Elwini, & de ejus retinaculo & subretinaculo usque ad Molendinum super pontem lapideum, situm in decursu ejusdem aquæ, insirmis Hospitalis in Marpurg in remedium anime nostre, nec non antecessorum nostrorum, medio tempore dum ibi presentes non sumus, assignamus deserviendum, inhibentes sirmiter, ne quis preter piscatores prodittorum insirmorum aliquatenus in ea piscari præsumetur. In cujus rei testimonium presentem paginam dedimus eisdem sigilli nostri robore communitam.

Datum Rode anno Domini MCCLXII, Kalend, Junii, octava indictionis.

CLXV.

### CLXV.

Das Kloster St. Georgenthal bestimmt der Abtei Herdfeld zu Zahlung einer ihm schuldigen Summe gewisse Termine.

## b. 11. Jan. 1263.

Prater Henricus Abbas, Prior, totusque Conventus vallis sancti Georgii, Ordinis Cysterciensis, Moguntinensis Dioccesis. Omnibus presens scriptum inspecturis salutem in Domino. Recognoscimus & presentibus litteris publice protestamur, venerabilem Dominum patrem Henricum Abbatem Hersveldensem, & Conventum ibidem nobis obligatos in centum marcis, pro quibus titulo pignoris nobis tredecim marcas in Moneta sua in Annelle le argenti oppidi illius assignarunt, que persolventur nobis singulis annis infra festa sanstorum Johannis Baptiste & Jacobi, ita tamen, quod quandocunque nobis & conventui nostro quinquaginta marce suerint persolute, predictis trodecim marcis pro nummo non computatis, ex tunc non recipiemus nisi sex marcas & dimidiam annuatim, donec alie quinquaginta marce secundum formam supradistam suerint persolute, quas Dominus Ludewicks senior de Franckenstein de consensu Henrici filii sui nobis & conventui nostro pro remedio fue anime affignavit de illis trecentis marcis, in quibus eisdem Nobilibus patri & filio. fuper recuperatione castri in Creiculerg, Abbas & Conventus Hersveldensis suerint obligati; juxta formam habitam & traft tam fuper recuperatione castri in Creienberg, & hinc inde litteris roboratam. Hujus rei testes funt, Clerici, Prepositus Houricus de Breidingen, Magister Erkenbertus. Magifter Ludewicus Scholasticus de Ardorf, & Helwieus Zutelo; Milites vero Fridericus de Slidese, Hermannus & Henricus presecti, Volpertus de Habenberg, Arnoldus de Rukeresbusen; Cives autem Hersveldenses B. Monetarius, Henricus & Renoldus fratres de Sulabe, Ludewicus de Capella, & alii multi Clerici & Laici.

Datum anno Domini MCCLXIII. 3 Idus Januarii, Indictione fexta.

# CLXVI.

Philipp von Grinda verzieht gegen das Kloster haina auf seine Rechte an Guther in Grinda.

# b. 23. Febt. 1263.

go Hermannus Scultetus Geylenbus: presenti scripto constare cupio universis quod Phylippus miles de Grindaba in mea & multorum aliorum presentia constitutus omni liti omnique astieni, que contra fratrem Conradum de Mumenberg & monasterium Haynebes, nec non contra Conradum [a a] 3 militem

### Urfunbenbuch.

militem de Sassenbusen, ratione quorundam bonorum sitorum in villa Rade compotebat eidem exsessinando renunciavit simpliciter & precise. Testes: Bertoldus, Furechinus, Rudegerus, Herbordus
& Heinricus stratres disti de Creginvelt, Bertoldus Magnus, Ludewicus de Butingen & Gerlacus frater suus.

Astum anno Domini MCCLXIII. VII. Kalend. Martii.

#### CLXVII.

Abt und Konvent bes Klosters Immichenhain bekennen, bag-sie bem Kloster Werberg ein jahrl. Zeichen ber Unterwerfung schuldig sind.

b. 6. Gept. 1263.

Nos Albertus Prepolitus, Gertradis magistra totusque Conventus monasterii in Jamnichenhain universis presens scriptum visuris notum esse volumus, quod cum venerabilis Dominus Baldwinus Prepositus in Wercherc Moguntine dioceseos nomine ejusdem monasterii nos coram Decano & Scolastico ecclesie sansti Stephani Mogunt, judicibus, a venerabili Domino & patre Wernhero Archiepiscopo Moguntino constitutis, traxisset in causam, subjectionem & obedientiam cum quibusdam aliis articulis a nobis requirens, demum post aliquantas altercationes propter bonum pacis ad exhortationem honestorum virorum in Dominum Wernherum Pote Canonicum sansti Stephani side data hinc inde exsistit compromissum, qui habito consilio hujusmodi arbitrium, tali pena vallatum, videlicet quod quecunque partium ab ipso presumeret resilire X. marcas distis judicibus, & X. marcas altera parti arbitrium observanti solvere teneretur. Forma vero arbitrii talis est, videlicet, quod nos Prepositus & quilibet noster successor nomine Monasterii nostri duos cereos duarum librarum in dedicatione diste ecclesie in Wereberc annis singulis per nos vel per alium super altare in signum supjectionis faciemus sine contradictione qualibet presentari, in cujus rei evidentiam presentem paginam sigillo nostre ecclesie secimus roborari. Testes Eberbardus Cantor, Eberbardus Subenstos Moguntini, Walterus Decanus & Cunradus Scolasticus sansti Stephani Moguntini, Heinricus Custos sansti Albani, & alli quam plures.

Afta funt hec Moguntie anno Domini MCCLXIII. oftavo idus Septembris.

# CLXVIII.

Die landgrafin Sophia bestätigt dem Kloster Altenburg auf Bitte ihrer Schwester, als dasiger Abtissin, eine Schenkung.

b. 16. Det. 1263.

Nos Sophia, filia fancte Elizabeth, Lantgravia Thuringorum, Domina Hasse, quondam Ducissa Brabantie, ex patentibus literis civitatis nomine Marpurg intelleximus, quod Hartmannus

The-

Toelonearins divina inspiratione dustus, pro remedio anime sue, ecclesie de Aldenberg quedam bona in eleemosynam contulit, videlicet curiam suam in Dagebertsbusen, cum omnibus attinentiis suis, tres mansus terre in Gosvelde, quartam partem molendini & donationem ecclesie ibidem in quarta & ostava parte, insuper domum suam in Marpurg in qua habitat Henricus Crocheim, & omnia bona sua in Ciliacis Wymare, tam in silvis quam in agris. Nos ergo hanc collationem ratam habentes omne jus nostrum, quod in eisdem bonis habuimus tam in precariis quam aliis exastionibus, ob amorem atque petitionem domine sororis nostre Gertrudis magistre in Aldenburg, & totius sui Conventus, diste ecclesie conserimus cum essestu. In cujus rei testimonium presens scriptum ei dedimus sigilli nostri munimine roboratum.

Datum anno Domini MCCLXIII, feria tertia proxima ante Luce Eyangelifte, \*

# CLXIX.

Bischof Eberhard von Worms verleiht bem Hartrad, Herrn von Merenberg, die von seinem Vater Widekind und Vaters Bruder Konrad getragene leben.

# D. 21. Mar; 1 2 6 4.

Derbardus dei gracia Worm. Episcopus constare volumus universis presentem litteram inspesturis, quod nos seoda illa omnia & singula, que a nobis Widekindus & Convadus de Merenberg, fratres, hastenus habuerunt, Hartrado filio disti Widekindi concessimus, & ipsum inseodavimus de eisdem. Ne autem de hoc contingat quempiam vacillare, presentem sibi litteram nostro sigillo tradidimus communitam.

Datum apud Worm. anno Domini MCCLX quarto, XII. Kalend. April.

# CLXX.

Graf Gottfried von Ziegenhain vergleicht ben Erato von Hapsfeld mit bem Kloster haina wegen Guther in harprechtenhausen und hertenhausen.

# b. 12. April 1264.

Godofridus Comes de Zygenbain causam desensionis que aliquo tempore duravit inter ecclesiam de Hegene ex una parte, & Cratonem de Hapespelt ex altera, pro bouis quibusdam Harprey-teshusen

Die in der Jahrzahl nach dem L folgende Zahl ist so geschrieben, daß es nicht völlig deutlich ist, ob sie ein V oder X anzeigen soll; in ersterm Fall ware also vielmehr 1258, zu lesen.

reshusen & in Herteshusen sitis, que Eberhardus frater suus quondam vendiderit ecclesie memorate, nostris amicis duximus committendam, qui eam taliter annihularunt, quod idem Crato ad manus nostras promisit sideliter data side, quod deinceps venditionem fratris sui, quam noscitur secisse cum ecclesia prelibata in bonis prenominatis, ratam habeat & acceptam, & quod sepe distam ecclesiam animodo nec pro se, nec pro alio aliquo impetat aut molestet, sed eam semper promoveat sine dolo, ecclesia vero dedit pro ipso Domino Gerlaco de Oedenhasen septem marcas gravium denariorum.

Acta funt hec Threysa apud Cimiterium, Anno Domini 1264, seria quarta proxima post dominicam qua cantatur Judica, in nostra presentia & subscriptorum Wigandi voratoris, Conradi, Conradi de Lumespelt, Henrici Avemod, Brunonis de Heimbach, Folperti de Kertorss, Henrici de Rospach, Sistili de Breitenselt, Rodingeri nostri dapiseri, virorum nobilium; Ruperti, Ulougonis, Scabinorum in Treyse, & aliorum multorum. Ut autem hoc sastum anullo aut nunc aut imposterum irritetur, sed ab omnibus inviolabiliter observetur, ad petitionem utriusque partis presentes secimus conscribi & sigilli nostri munimine roborari.

## CLXXI.

Die Grafin Cylika von Ziegenhain spricht bem Kloster Haina, auf vorhergegangenem rechtlichen Ausspruch, einen Leibeignen fammt bessen Buthern zu.

d. 26. Jul. 1264.

Eylica Comitissa senior de Cygenhagen. Noverint singuli & universi, presentem paginam audituri, quod licet nos & silius noster Comes Godesridus de Cygenhagen fratrem Ludewicum distum Nucelen, nobis attinentem cum omnibus bonis suis in Herboldeshusen sitis, pro quadam summa pecunie dederimus ecclesie in Hegene Cysterciensis Ordinis & Maguntine Diocesis & fratribus ibidem Domino samulantibus libere & absolute: Tamen Gerlacus, Ludewicus, Heinricus & Dithmarus, fratres disti de Sconowe, nostri servi, coram nobis, pro bonis prehabitis impetierunt eosdem. Nos vero proborum virorum utentes consilio & prudentum, quomodo in dista causa secundum Justiciam procederemus, sententiatum est, quod viri predisti de Hegene, propter possessionem distorum bonorum, de jure deberent eadem bona, si vellent, juramento per manum septimam obtinere, super qua obtentione nos partibus diem certum & locum Cygenhagen duximus presigendum. Ad quem diem & locum Dominus Albertus Prior, frater Thegenhardus, frater Humboldus, frater Wigandus Crug, frater Cunradus de Lare, frater Burchardus, frater Heinricus, Magister hospitum & frater Rentwicus venientes, &, ut distum est, juramento procedere cupientes, & quidam

ex ipsis manus reliquiis imponentes sua bona optinere, ut justum suerat, voluerunt, viri vero de Sconowe per probos viros ammoniti eos a juramento voluntarie absolverunt, & consilio prehabito sufficienti omni impeticioni & adioni, quam pro didis bonis adversus ecclesiam de Hegene habuerunt, consensu unanimi simpliciter abrenuntiarunt.

Datum & astum in Cygenhagen anno domini MCCLXIV. in crastino sansti Jacobi Apostoli, ante domum Heinrici militis de Avenrode. Hujus rei testes sunt Dominus Rudengerus Plebanus de Cygenhagen, Dominus Cunradus Plebanus de Viscopeshusen, Wigandus Fraz, Cunradus Crug, Heinricus de Avenrode, Theodericus de Linsingen dap ser, Brono de Heimbach, Cunradus de Lumesselt, Ditmarus de Glimenhagen, Rudolsus de Marpurg, Milites; Volpertus Swercel, Hartmannus Crengel, Otto Slintwecke, Bruno junior de Gerwigeshagen, Cunralus de Werniswich, Cunradus de Weibach, Hartmannus de Gensingen, Servi; & alii quam plures. Ut autem nostra donatio, & servorum G. Lud. Heinrici & Dithmari predictorum abrenuntiatio, semper sirma maneat & inconvulsa presentem paginam secimus conscribi & Sigillis nostro & silii nostri Comitis Godesridi munimine roborari. \*

CLXXII.

71:

50

£33 F

1

7. 5

:3

3.

12 1

8 30

<sup>\* 3</sup>d führe hier noch einige Hainaische Urkunden vom 3. 1264. an, von benen ich nur Extrakte befige, und gwar in eben ber Sprache, worin diefe Ertrafte verfaßt find: Widekindus Comes de Battenberg testatur, quod Haynenses bona in Segardsbusen ab Hermanno & Gysone fratribus cum confensu sororis & uxorum & liberorum eorundem emerint. Idem Comes W. cum conjuge & lileris renunciat juri suo, ea tamen conditione super iis bonis, ut vestigiario in Hogene ferviout & confolatio inde fiat conventui in albo pane in Parasceve. d. Battenberg Domin, Sexagesima (24. Febr.) - Godefridus Com. de Richenbach befreiet auf Bitten viri nobilis Gerlaci militis de Nordek & uxoris ejus (Antonia), item Bertha relifta Domini Crafftonis quondam disti de Schweinsburg cum Crafftone nato ejus, Agatha filia ejusdem, infuper cum filia difte Agathe, gwei ihm aufgefagte Theile bes Bebendens in Beimbach von aller Lebeneverbindung und übergiebt fie bem Mlefter Baing, d. in fefto Michaelis (29. Gept.) -Henricus Lantgravius Thuringie & Dominus Hassie fatetur, quod, sicut reverenda mater sua & Domina, Friderico hospiti suo in Eilevfeld & Hildegundi uxori ejus facultatem concesserit de bonts quæ vellent faciendi. & curtim quam Hildegund inhabitat Haynenfibus tradendi. d. Nordecken fer. prox. ante festum omnium fanstorum (31. Oct.) - Ludovicus de Rumerode miles, Albertus frater ejus, Ricolfus filius ejus (?udmige), & hujus uxor Gisla fatentur, quod villam eorum Reynmarod cum hominibus, decimis, pratis, pascuis & aquis, item bona sua in Recenierg, annuatim 14, solidos solventia, item bona sua in Lutzela I. libram denar. Aylisf. & 2. maldra filiginis annuatim perhibentia, Hamenfibus pro 20. marcis vendiderint. d. fer. 4. infra octavam omnium fanctorum (5. Nov.)

# CLXXII.

Ulrich Graf von Tubingen verleift an hartrad von Merenberg ein Burglebn auf Giesen.

D. 15. Mug. 1264.

Overint universi ac singuli, quod nos Ulricus Dei gratia Comes de Tuwingen dilecto aelspeciali Castellano nostro Hartrado de Merenberg VIII. lib. levioris monete jure feodali, quod vulgariter dicitur Bargleben, singulis annis duximus concedendas hoc adjecto, ut ipse Hartradus percepta prefata pecunia villicos, persolventes pecuniam VIII. librarum, ulterius non intendat gravare, seu quoque extorquendo majorem censum molestare. Et ut hoc ratum sibi permaneat & inconvulsum, literas presentes ipsi h, nostri Sigilli munimine assignamus roboratas.

Afta funt hec apud Gizzen anno domini MCCLXIV, in affumcione beate virginis.

De presata pecunia V. lib. & B. persolvantur de Krustorff, item de Frilin:oven V. B. item Wisimar X, B. item de Lebansbach II. lib. item de molendino IIII. B. item de presatis VIII. lib. ipse Hartradus nobis castellanum loco sui apud Gizzen ponere debet, nisi de nostra bona voluntate pretermittatur.

### CLXXIII.

hermann von Buches verkauft dem Rlofter haina einige huben landes in Robrbach.

b. 15. Jun. 1265.

artmannus miles diftus de Boches & Agnes legitima ejusdem notum fieri cupimus univerfis, nos ob honorem Jesu Christi & reverentiam gloriose Virginis Marie, nec non in remedium nostrarum animarum mansum unum in Rorbach situm ecclesie in Hegene tradidisse cum suis attinentiis universis & alium ibidem situm cum omnibus ejus pertinentiis pro quadam summa pecunie videlicet decem marcis presate ecclesie vendidisse libere & absolute; insuper duos milites scilicet dominum Everwinum Leonem & dominum Herdegemmu de Boches pro cautione fidejussoria deposuisse & ita quod omnem impetitionem, si quam difta ecclesia de presatis mansis sustinuerit de aliquibus, ipsam ex integro adnichilemus & ipfi Warandiam prestemus, ficuti fieri debet cuilibet proprietati. Hujus rei testes sunt: Dominus Repertus de Carben Barcgravius in Fredeberg, Giscibertus Leo, Conradus Rufus, Wernherus de Berstach, Ropertus de Boches, & alii quam plures.

Afta funt hec in Fredeberg anno domini MCCLX quinto in die Viti & Modesti. Ne autem hos factum nostrum ab aliquo irritetur sed ab omnibus perpetuo inviolabiliter observetur, presentem paginam fecimus conscribi & procuravimus sigillo domini Roperti Burcgravii, quia proprio carnimus. roborari.

CLXXIA.

#### CLXXIV.

Vertrag landgraf Henrichs zu heffen mit Hartrad, herrn zu Merenberg. b. 29. Cept. 1265.

os Heinvicus dei gracia Langravius Dominas Hasie presentibus protestamur, quod virem nobilem Dominum Hartradum de Merenberg in nostrum obsequium & adjutorium obtinuimus, ita quod nobis affabit fideliter contra quoscunque noftros adverfarios quos habemus ad prefens vel in posterum, quemdin uterque nostrum vixerit, nos habere contigerit, excepto tamen Domino Godfrido Comite de Cegarbaya, contra quem fi, quod absit, nos litigare contigit, dictus Nobilis, fi poteft, concordiam inter nos ordinabit, fin autem, neutri noftrum tenebitur aliquatenus adherere. Item cafira fua, Glipberg videlicet & Merenberg, & alias municiones, fi quas processu temporis obtinuerit, nobis & amicis nostris patesacere tenebitur, quandocunque fuerit requisitus, & ad hec nobis facienda se obligavit side data & prestito juramento. Nos etiam e converso pro hujusmodi serviciis per ipfum nobis impendendis universas municiones nostras patesacere repromisimus eidem, quandocunque necesse habuerit prestari fibi auxilium contra quoslibet suos indebitos injuriatores. Item seodum castrense ofto videlicet librarum denariorum redditus, quibus a Comite Ulrico de Thuingen infeodatus fuerat, nobis ab ipfo nobili refignatos, eidem reconcellimus codem jure quo poffederat a prefato Comite, ita quod illud locare possit pro sue libito voluntatis. Item quicquid juris vel actionis habebat Comes de Thuingen in Castro Glipberg ipsi Nobili & heredibus suis tradidimus proprietatis titulo possidendum. Item Montem Vodinberg cum silva monti eidem attinente memorato Nobili & heredibus fuis utriusque fexus jure feodi concessimus possidendum, qui & heredes nobis & nostris fuccessoribus ad obsequia, ficut predictus Nobilis, tenebuntur. Item in judiciis seu jurisdictionibus. quas communes habemus, uterque nostrum gaudebit tali jure quo antecessores hastenus nostri funt gavifi. Ceterum hoc est adjestum, quod fi cum nobilibus viris de Yfenberg & de Brunecken reconciliari nos contigerit, composicionem aliquam cum eis nullatenus acceptabimus, nisi donaciones & concessiones presato nobili de Merenberg per nos saste rate permaneant, ita quod ipse Nobilis cum prefatis beneficiis, que fibi impendimus, in nostro servicio permaneat sicut prius. Ut autem sec omnia rata & firma permaneant, figillum nostrum presenti littere est appensum. Hujus rei testes deputati funt Johannes & Meingocus fratres dicti anrei, Guntramus de Olphe, Meingocus Kinbo, Wideroldus, Milchelingus, Theodericus de Nordecken, Rupertus de nova, Johannes Buchesecke, Marscalcus de Rodinstein, Lenfridus de Difinbach Milites, & alii quamplures.

Datum Nordecken III Kal. Oftobr., anno Domini MCCLX quinto.

## CLXXV.

Ludolf, herr zu Pleffe, verkauft dem Rlofter hockelheim einige Guther in Rudolfshausen und Sockelheim.

### 1 2 6 5.

n nomine fanste & individue trinitatis. Evanescunt cum tempore que fiunt in tempore, nisi scriptis testiumque appositione discreta perhennentur. Hinc est, quod ego Ludelphus de Plesse notum effe cupio etati tam postere quam moderne, quod cum communi consenso omnium heredum meorum, mediante Domino Convado tunc temporis Preposito in Hokelhem, eidem ecclesie in Hokelhem vendidi tres mansos in Radelvelhasen pro triginta marcis examinati argenti, & quod contuli infi ecclefie quartam partem Allodii in Hokelhem cum bonis ad eandem quartam partem spestantibus, cum filia mea Megibildi moniali ibidem, & quod vendidi predicte ecclesie mansum unum, qui dicebatur Helmici Lupi pro decem marcis examinati argenti, & tres mansos & dimidium cum Curia in Hokelbem pro quadraginta marcis & duabus, & quod accepi ab eadem ecclesia quinque marcas examinati argenti pro consensu emptionis dimidie decime in Hokelhem, si quando cam sibi comparare posfint, & quod contuli eidem ecclesie in obitn patris mei aream, in qua quondam situm erat molendi. num. Huic venditioni & collationi consenserunt Gertrudis uxor mea, Albeidis mater mea, Ludolfus & Bernhardus filii mei, Gode calcus & Octo confanguinei mei cum filiis suis & aliis coheredibus meis. Ut igitur tam a me quam a meis posteris hoc factum coram viris honestis nominatim prehabitis &c. habendis rationabiliter terminatum qui mediatores suerant, incorruptibiliter observetur, presens scriptum super hiis confestum Sigillo proprio & ecclesie Northunensis & judicum Northunensium. & Dominorum prehabitorum de Plesse, & Domini Theoderici de Hardenberic in cautelam ecclesie presate contuli firmius solidatum. Testes hujus rei sunt persone supra scripte & Dominus Conradus Decanus, Dominus Segebodo Plebanus, Dominus Wernberns de Vesigherod, Dominus Theodertens de Besigben, Canonici Northunenses & alii quam plures.

Asta funt hec anno Domini MCCLXV. \*

CLXXVI

<sup>\*</sup> Im J. 1269 XV. Kal. Jan. überlüßt Erzbischof Werner von Mainz tem Klosser Höckelheim eigenthümlich: decimam apud Hokelhem, quam viri Nobiles Gode calcus & Widekindus fratres de Pl. se ab ecclesia Megunt. & ejus Pontificibus in seudo habuisse noscuntur, quam & apud eos juste emptionis titulo comparastis. Und unter dem nemlichen Datum nich weiter: decimam in villa Renhardessen apud Morungen, quam vasalli nostri Hermannus de Gladebeck distus Strues, disti Kattelingerode & de Reynherd-ssen ab ecclesia nostra Moguntina & ejus pontificibus in seudo habuisse noscuntur, quam & apud eos juste emptionis titulo comparastis.

#### CLXXVI.

Extrakt bes Raufbriefs, wodurch Widekind, Domherr zu Magdeburg, bas Schloß Weidelberg, und Stadt und Schloß Naumburg an Heffen übergiebt.

# 1 2 6 5.

Im Jahr 1265, hat herr Widdefindt Canonicus zu halberstadt herr und Erbe der Newenborg vor sich und seines Bruders Kinder, seine MitErben, Ir Schlos Weidelbergk und Stadt unnd Schlos Naumburgk mitt aller Mannschafte, Gutternn, Eigenthumb, unnd andernn Zugehorungenn, umb Ein thaußennt und Junshundertt Margs reines Silbers, odder umb zwey Thausentt Margs gaunghaffter Pfennige Collunischer Wer (doch das in des Verleuffers willen siehe, Silber oder Pfennige zu erwelenn) Lannbitgraven Senrichen zu Sesenn verlaufft, unnd soll hochermelter herr Landitgrave uff schierst fünstigen Trium Regum von der Kausse Summ Zweyhundertt Marg Collenischer ganghaffter Pfennige, und den helften Theill derr übrigenn Summen uff Joannis Baptistæ, unnd die übrige Helfte über ein Jar uff denselben Joannis Baptistæ Tag erlegenn unnd bezalenn, doch mit dem Borbehalt, da seines Bruders Kinder dießenn Kauss nicht genehme haltenn wolltenn, so soll der herr Lannditgrave Ihnen Ir theill beider Schlos unnd Stadtt mitt Ihren Zugehörungen volgenn, unnd ihme dargegenn das Kaussgellt pro rata nachgelassen werdenn.

## CLXXVII.

Hermann, Abt zu Corvei, giebt, auf Vermittlung Reinhards herrn von Itter, seine lebensherrliche Einwilligung zu einer Guther= schenckung an das Kloster Breidelar.

# 1265.

Hermannus Dei gratia Corbeiensis ecclesie Abbas. Conradus Prior, Albertus Prepositus, Hereboldus Persona, totumque capitulum ejusdem ecclesie, universis Christi sidelibus salutem. Infinuatum esse cupimus omnibus presentem paginam inspecturis seu audituris, quod Albertus destus Widereve miles & Alveradis uxor ejus, Conradus & Gottschalckus eorum silii, Luthgardis & Heidewigis silie eorundem in nostra presentia & de nostra permissione cum voluntate & consensu omnium suorum heredum, mediantibus probis & honestis viris Domino Regenbardo nobili de Ittere, Frederico de Horbusen & Joanne de Corbicke Militibus, vendiderunt & assignaverunt pro quadam summa pecunie ei soluta omnia bona sua in Rischedehusen & in Wederevenbercken sita cum eorum pertinentiis in

agris cultis & incultis, filvis, pratis, pascuis, aquis & piscationibus, religiosis viris Abbati & Conventui Breidelariensis monasterii possidenda perpetuis temporibus & habenda. Vendiderunt etiam eisdem religiosis viris totam suam partem decime ibidem site, pro summa pecunie ipsis plenarie perfoluta, & quia predista bona jure proprietario nostre ecclesie & nobis pertinebant, & ipse Albertus Wedereve miles, Alveradis uxor ejus, Conradus & Gotschalckus corum siti, Ludgardis & Hardewigis silie corundem, cadem a nobis tenuerunt, ipsa bona cum suis pertinentiis, & presatam partem decime etiam cum suis pertinentiis, nobis penitus & libere & absolute resignaverunt & ad manus nostras transtulerunt, cedentes omni juri suo in predistis bonis habito vel habendo, nos suis precibus una cum predisto Domino Regenhardo nobili de lutere suppliciter ammonentes rogaverunt, ut & nos Abbati & Conventui predisti monasterii diguaremus predista bona & presatam decimam cum suis pertinenciis conferre & appropriare &c.

Datum anno Domini MCCLXV Indistione VIII. Testes qui aderant de Amelungeschen & filius ejus Herboldus, Hermannus de Niggenkirchenn, Gerebertus de Lutmersen, Henricus de Medercke, & plures alii side digni.

# CLXXVIII.

Reinhard herr von Itter, und seine Sobne, übergeben dem Abt Alexan= der in Breidelar ihren hof in Rischedehusen.

# d. 28. Dec. 1265.

In nomine fance & individue trinitatis. Omnibus hanc literam visuris Regenbardus miles Dominus cestri in Ittere pacem diligere & veritatem. Acta hominum quia cito vergunt in oblivionem & in nihilum, quod juxta decreta seniorum literarum testimonio sigill. & testibus sulcientur, presentibus & suturis notum esse cupimus presentium tenore publice protestantes, quod ego & Henricus, Conradus & Theodoricus sitii mei & heredes unanimi consensu & voluntate curtem nestram in Rischedebusen sitam, jure veri dominii & libertatis ab omnibus progeneratoribus nostris ad nos legitime devolutam & quiete possessam. Domino Alexandro Abbati in Breidelar & suo conventui Ordinis Cisterciens solemniter contulimus & dedimus proprietario jure sicut nos possedimus pacifice possidendam, ita sane ut annuam ipsam nobis & heredibus nostris solverent pensionem duodecim videlicet modios siliginis & totidem avene Corbeccensis mensure; quam pensionem, quia pro majori nostra utilitate vena dere decrevimus Abbati & Conventui monasterii disti, convenimus, ut si eam emere vellent libenti animo assensim preberemus, super quo ipsi habito consisto Corbecke adierunt, comparantes ibidem a nobis mediantibus probis Viris eandem pensionem titulo emtionis pro triginta & tribus marcis legazlium denariorum, quos integre nobis persolverunt & in continenti, & nos statim cum eadem sum-

ma restaurum hujus pensionis comparavimus ab Hermanno patruo nostro disto & de Itter decimam in Rikesbrock longe nobis frustuosiorem, quam predictam pensionem. En propter presatam curtem cum pensione & omnibus pertinentiis suis, agris videlicet cultis & incultis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, piscationibus sicut nos antiquims libere possedimus, ita quoque contulimus & dedimus savorabiliter beate Marie virginis gloriose Comobio memorato & fratribus ibidem Domino samulantibus libere & quiete proprietario jure perhenniter possidendam; plurimum ipsis de eadem saventes possessimo, omni juri nostro sive advocatione exactionis vel petitionis in eadem curte aut pensione habito cedentes absolute, & hec cessio uti moris est secularis, ibinam suit consirmata. Sed & hoc manifestissimum prositemur, heredibus nostris tam seminis quam musculis consentientibus universis, quod eosdem Fratres in possessimo ejusdem curtis introduximus & ipsis super prestabimus cum savore & curte sepedista & pensione veri domini plenariam & perpetuam Warandiam. Ut autem hujus emptionis contractus ratus in eventum & inconvulsus apud nos & heredes nostros permaneat, presens scriptum eximium conscribi secimus, & sigilli nostri impressione primitus communiri, instuper ad majorem sirmitudinem Sigilla Friderici militis de Harbusen & consulum autique civitatis & nove in Corbicke rogavimus consirmari.

Acta sunt hec anno domini MCCLXV. indistione VIII, in die sanstorum innocentium. Hujus rei testes sunt: Hermannus in Horgeringhusen Plebanus, Irorimus de Reckeringhusen, Wigandus de Lellebecke Milites, Walterus Comes magister consulum (civium) in Corbecke, Joannes Kempe & Wernerus Fratres, Conradus de Langele, Albertus Wedereve, Everbardus Firtag, Henricus de Balchorn, Henricus magister consulum nove civitatis, Joannes frater suus, Bernhardus de Othmaringhusen, & alii quam plures.

# CLXXIX.

Die landgrafin Sophia nimmt mit landgraf Henrich, ihrem Sohne, bas Kloster Haina in ihren Schuz.

d. 31. Dec. 1265.

Landgravius Dominus Hasse. Cum ecclesia de Hegene Cisterciensis Ordinis Maguntine Diocesis, & viri religiosi inibi Domino samulantes multa per Diabeli ministros sustinuerint & adhuc sastineant incommoda & rapinas, & sic eorundem injuriis subjaceant & pressure, quod vix ab inforum tumulatibus & insultationibus valeant suspirare. Nos igitur corum cupientes tribulationibus subvenire, præsatam ecclesiam, & singulos ac universos degentes ibidem, cum omnibus bonis corundem nostre subjicimus tuitioni, volentes & districtius precipientes, ut omnes nostri officiales & amici cos & corum ses tanquam nos & nostra bona cum omni sinceritate sideliter promoveant & tucantur.

Datum

Datum apud Marpurg, anno Domini millesimo CCLX quinto in die Silvestri Pape & Martiris. Ut autem prehabita ab omnibus inviolabiliter observentur, presentem paginam dedimus eisdem sigillorum nostrorum munitione roboratam. \*

#### CLXXX.

Landgraf Henrich freiet auf Bitten der Stadt Homberg einen Sof in Eldensdorf.

b. 18. Marz 1266.

Nos Henricus Dei gratia Landgravius terra Hasia nostro & hæredum nostrorum nomine præsentibus prostemur, quod de speciali gratia & savore, quibus sideles nostros dilectos opidanos in Homburg prosequimur, eisdem quandam curiam in Eldensdorff sitam, apud fratres dictos die Staubenacter per præsatos nostros opidanos emptam, cum suis attinentiis libertavimus, & præsentibus savorabiliter libertamus, dantes ipsis has literas nostro sigillo sigillatas, sub anno domini millesimo CC. sexagesimo sexto, quinta seria ante sestam Palmarum.

CLXXXI.

In eben bem Jahr 1265 nimmt Landgraf Albrecht ju Thuringen und Pfalgaraf gu Cachfen ben Graf Gottfried gu Biegenhain aus fonderer Freundschaft gu feinem Selfer und Diener gegen jedermann, und fonderlich gegen ben Landgraf ju Beffen und Bergog ju Braunichmeig an, und verfdreibt ihm bagegen an Dienfigelb, was fein Better germann ju Somberge billig erachten merbe. - Gerlacus Advocatus diffus de Kefeberg befennt, bag er von feiner Forderung an das Aloster Saina, wegen ber in seiner Comicia in Geismar gehorigen beiben Dörfer Loelbach und Aulisburg, absiche, doch vorbehaltlich der peinlichen Gericktebarkeit und der dafür aus beiden Dorfern fallenden Gebühr, nemlich i Malter Hafer für ihn selbst, und ein halbes fur ben Blutichrever d. in die Martyrum Proti & Hiacynthi (11. Cept.), welches eben Diefer Berlach hernach auf einem ju Boenfele gehaltenen Tage bestätigte. d. Dominica ante sestum Martini (10. Nop.). - Die Grafen Siffried von Wittgenstein und Widekind von Battenberg resigniren das Gericht über die Dörfer Winterscheidt und Liche renfcheidt, bas Bruno Ritter (miles) von Gerbigeshagen bieber von ihnen ju Affrerleben getragen, nun aber bem Rlofter Saina übergeben, und ihnen bagegen to Schillinge (folidos) im Dorf Mumberg bei der Linden lehnbar gemacht, den Grafen Balram und Dteo von Maffau ale Oberficheneherrn, mit der Bitte, ermabnte Uebergabe und Erfas ju geneh= migen, d. infra oftayam S. Andreæ (1-7, Dec.)

while

#### CLXXXI.

Dechant und Rapitul zu St. Stephan in Mainz vertragen fich mit bem Rlofter Sachborn wegen ber Rirche zu Ebsborf.

b. 2. Nov. 1267.

bone memorie Dominus Syfridus fenior Archiepiscopus Magunt. Inter ecclesiam nostram ex parte una & cenobium in Habegebornen ex altera taliter duxerit ordinandum, ut si quando cenobium ipsum in solutione desiceret pensionis quatuor marcarum, quas nobis ratione ecclesie nostre in Ebelzdorph consuevit solvere annuatim, ecclesia ipsa ad nos continuo redire deberet, contradictione ipsius cenobii non obstante, & nunc de novo ipsum cenobium penam inciderit supra scriptam, nos visti precibus virorum Deum timentium penam ipsam ei ista vice relaxavimus sub hac forma, quod predictis quatuor marcis unam marcam nobis annis singulis superaddant, ita quod tres marcas Colon. insra octavam sansti Martini & residuas duas tempore synodi, que in septimana post ascensionem domini celebrari consuevit, persolvant conditionibus & penis aliis, que in presati Archiepiscopi literis super hoc conscriptis plenius continentur, in suo robore duraturis. In hujus rei testimonium damus ipsi litteras has sigillo nostre ecclesie communitas.

A&um IIII. Nonis Novembris anno domini MCCLXVII. \*

### CLXXXII.

Ludolph von Plesse verkauft dem Kloster Hodelheim den Zehnten, die Wogtei, und sieben Huben (mansi) tandes in Hockelheim, samt einigen Guthern in Radolfshausen.

b. 17. Aug. 1268.

In nomine Domini Amen. Ludolfus Nobilis de Plesse - - constare cupimus tam presentibus quam futuris, nos una cum consensu communi heredum nostrorum, presentibus nobilibus viris consanguineis nostris, videlicet Godescalco, Widekindo, Hermanno & Gerbardo, nec non pluribus viris ydoneis

Notum sit — quod ego Walterns miles distus de Nordeckin & Luccardis uxor mea — omnia bona nostra sita in villa Mulchach, item in Antressa unum manssum, item omnia bona nostra sita in Rochinherg, item omnia bona nostra sita in Wizela, item bona nostra sita in Alstath, item molendinum nostrum situm in villa Clein — donavimus Abbati & Monachis — in Haginehe &c. Dat. & ast. Marpurg anno Domini MCCLXVII. XVII. Kalend, Jan.

ydoneis & honestis, decimam in Hokelbem integraliter vendidisse cenobio ejusdem ville, ac patenti littera nostra ad manus Domini Archiepiscopi Werneri Moguntini, suique Conventus, a quibus jure hereditario eandem in seodo tenuimus, resignasse, ita sane tamen, quod respectu divine retributionis memoratum decimam conferrent Conventui Ordinis Cisterciensis inibi commoranti &c. \*

Asta funt hec anno Dominice incarnationis MCCLXVIII. XVI. Kal. Septembr.

#### CLXXXIII.

R. Richard erlaubt dem Rlofter Gelbold, gewisse Reichslehnbare Zehenden in Grinda an fich zu kaufen.

b. 23. Mai 1269.

Richardus Dei gratia Rhomanorum Rex, semper Augustus. Universis facri imperii Rhomani sidelibus presentes literas inspesturis gratiam suam & omne bonum. Cupientes dilectos sideles nostros religiosos viros Prepositum & Conventum monasterii in Selbald, Premonstratensis Ordinis, speciali prosequi gratia & savore ipsorum benignis supplicationibus inclinati, ut quasdam decimas, dandas in villa que dicitur Grindaw, que a quibusdam militibus & hominibus ab Imperio tenentur in seudum, ab eisdem militibus & hominibus usque ad summam quadraginta maldrorum annuatim, ad mensuram Francosordensem, eorum pecunia emere, vel cum aliis bonis eorum licite commutare valeant, eisdem Preposito & Conventui liberam authoritate presentium concedimus sacultatem. In cujus rei testimonium presentes literas exinde conscribi & sigillo majestatis nostre justimus communici.

Datum Francofurti XXIII. die Maji, indictione XII. anno domini MCCLXIX. Regni vero nostri anno duodecimo. \*\*

CLXXXIV.

- \* Der Eribischof Werner von Maing giebt feinen Lebensherrlichen Konfens anno Domini MCCLXIX. XV. Kalend. Januarii.
- In eben dem Jahr verzieht Gantramus Pincerna dietus de Sebweinsburgk für sich und seine Sebne Guntram, Fermann und Eberhard gegen das Kloster Haina auf alle Ansprüche an den Zeienden in Feindach. Crafto dietus de Sebweinsburgk bezeugt, daß Henricus dietus filius Diaboli, und dessen Brüder Konrad und Hermann, allen Ansprüchen an das Kloster Haina wegen Güthern in Fadewercken entsagt, d. in vigilia Epiphanix Domini (1. Jan.) (Im J. 1274, kommt Bereda als Wittre des Crassio miles de Schweinsburg vor, und schonkt dem Kloster Haina, mit Einwilligung ihrer Ainder, Güther in Holzbusen, d. in die purisicat Marie.) Graf Gottstied von Jiegenhain bekennt, das Volpert Schwerzel den Zehenden in GrosenWillingshausen von dem Bruno erkauft, und diesem dagegen eine Muhle in Monscheid und Güther in Sigebarterode eingegeben, welche Güther darauf Bruno mit seiner Lehensherrlichen Bewilligung dem Kloster Haina übergeben habe, d. VI. Id. Nov. (8. Nov.)

#### CLXXXIV.

Graf Gottfried von Ziegenhain verkauft den Johannitterrittern zu Nidda Suther in WaldCappel.

b. 10. Febr. 1270.

Cam labilis hominum sit memoria necessarium est, ut ea que aguntur in tempore litterarum serie ad eorundem hominum memoriam revocentur. Noverint igitur tam presentes quam suturi tenorem presentium inspecturi, quod nos Godesridus Comes de Cygenhain communicata manu uxoris nestre H. diste de Castele bona nostra villam scilicet in Walt Cappele cum jurisdistione, agris, pratis, nemoribus, & aquis, & pascuis & cum attinentiis universis, cum omni jure quo nos & progenitores nostri possedimus pacifice & quiete, vendidimus fratri Heinrico de Firstinberg magno Preceptori sancte Domus Hospital. Jerosolimitane per Alemanniam & Fratribus in Nythebe Domus ejusdem pro CCC tis XXXV. marcis Coloniensis monete, de consensu venerabilis domini Abbatis & Capituli Fuldensis ecclesie, que in seodo tenuimus ab eadem, jure proprietario possidenda, nos vero de eadem pecunia pro remedio anime patris nostri beate memorie & ob reverentiam sancte terre CC tas marcas industimus Fratribus antedictis, sicut a curia Romana austoritate manisesta eisdem Fratribus est concessum.

Acta sunt hec consciis viris religiosis fratre Th. disto de Appolt & fratre Wig. gard. & fratre Rudolfo & presentibus Bertoldo nobili viro de Liebesberg & Wigando de Nythehe, & H. disto Umezegin & Wezelo de Guntharteskirchen & Wigando de Treise Militibus, & Heinrico Notario Domini Comitis & Mordungo, & Wernhero Muntergiso, & quam pluribus aliis. Ut autem hec rata & inconvulsa permaneant sigillis venerabilis Domini Abbatis Berthoi & Capituli Fuldensis Ecclesie, nostro & uxoris nostre, presentes litteras secimus communiri.

Datum anno Domini MCCLXX. ipso die Scolastice Virginis, \*

CLXXXV.

\* Abt Berthohus von Fuld stellt einige Tage darauf in die beati Valentini Martiris (14. Febr.) seine rebensherrliche Einwilligung noch besonders aus. — Ludwig von Aumrod, Richolf seine Sohn, und seines Bruders Senrichs Sohn Albert, verkaufen dem Kloster Haina ben halben Zehenden in Salmanshausen, mit der Anzeige, daß sie dem Grafen von Ziegenhain Guther in Gogingen zu Leben aufgetrogen. d. VII. Cal. Maji. Hieraus verbessern sich einige Lebarten der Ziegenhainischen Bestätigungsurkunde vom J. 1275. in Ruchenbeckers Anal. Hass. Coll. XI. p. 165.

#### CLXXXV.

Die Dynasten von Plesse privilegiren bas Rloster Hockelheim, von ihren Erb = und tehenguthern nach Belieben, und zu allen Zeiten, an sich zu faufen.

#### I 2 7 0.

In nomine sanste & individue trinitatis. Nos Godescaleus & Otto fratres Nobiles de Plesse, nos inquam Godescalcus cum sitiis nostris Hermanno, Ottone & Cherbardo, nos vero Otto cum sitio nostro Henrico - - Ecclesiam Sanstimonialium in Hokelbem - -, omnium successorum nostrorum inviolabili observatione, ita liberam reponimus & nostris elemosinis dotamus, quod singularem proprietatem bonorum nostrorum in ipsam ecclesiam transserimus, que bona a nobis & successoribus nostris, aut a nostris & successorum nostrorum feodalibus, quocunque tempore poterunt comparare, ob ecclesie conservationem id pro tanto facimus, ne ad nullius Principis dominium propere proprietates acquirendas compellantur se transferre, cum etiam propter savorem specialem, quia silias nostras & cognatas in eadem ecclesia Domino samulantes - habemus, ad cujus donationis observantiam tam nos, quam nostros heredes succedentes in perpetuum volumus esse firmissime obligatos. In hujus rei inviolabile testimonium ipsis sigillatum dedimus presens scriptum, quod sigillum omnes approbamus, & eo solum sicut autentico contenti sumus. Testes evidentis sasti sunt Dominus Thidericus Abbas in Secyna, Johannes Plebanus in Stocheim, Johannes Plebanus in Indolveshusen, Johannes Plebanus in Edizbebusen, Clerici. Georius de Westisse, Miles. Henricus de Sucheym & Clause, Famuli, & alii quam plures side digni.

Datum anno Domini MCCLXX.

# CLXXXVI.

landgraf Henrich bezeugt, daß Henrich von Utershausen allen Ansprüchen an das Kloster Haina entsagt habe.

# b. 6. Mai 1271.

Hasse Del gratia Landgravius & Dominus Hasse. Notum sieri cupimus universis, presentem paginam inspesturis, quod, cum Henricus distus de Utershusen actionem & lites haberet adversus ecclesiam in Hegene & fratres ibidem Domino samulantes, super ecclesia, decima & bonis in Lintuiors sitis, & eorum attinentiis; item super decimis in Albohiesberge & in Olbeze, nec non super bonis in Aldindors & in Grinzimbach sitis, cum omnibus eorum pertinentiis, que Henricus de Uters.

Utershusen bone memorie patruus ejusdem Henrici, una cum legitima sua Bertha, ob honorem Jehsu Christi & reverentiam gloriose Virginis Marie, nec non ob anime sue remedium & salutem, diste ecclesie dinoscitur contulisse, consilio amicorum frorum prehabito sufficienti, ad instantiam Domini Abbatis & Conventus in Hegene predictis bonis & insuper omni astioni, que sibi super decimis in Renbartisban & in Bercheim, super quibusdam bonis in Lintdorf & in Grusen sitis, vel alias quocunque modo adversus distos fratres competere videbatur, coram nobis abrenuntiavit pure & integraliter excluso penitus omni dolo.

Actum in Homberg pridie Nonas Maji anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo primo. In cujus rei evidentiam, ad petitionem ipsius Henrici, presentem literam sigillo nostro duximus roborandam. \*

#### CLXXXVII.

Graf Ludwig von Ziegenhain überträgt die von Gerlach von Rulfirchen verkaufte lehnbare Guther in Reilshausen auf deffen Bitte an Denhard von hembach, und Eraffto von hatfeld.

# d. 5. Mai 1272.

petuum. Cum Gerlacus de Rulekirchen vendiderit Denhardo de Hembach universa bona sua in Reilsbusen sita cum omni integritate & pertinentiis universis, que a nobis habere dinoscitur titulo seudali, siliorum ac siliarum suarum cum consensu quibus sors in ipsis competere videbatur, & contractus idem sine nostro consensu nequeat stabiliri, nos ad instantiam ipsius Denhardi ac amicorum suorum emtioni quam diximus consentimus tenore presentium protestantes, quod bona no - - eadem resignata disto Denhardo & Crassioni de Hapisseld sororio suo seodali jure contulimus possidenda, his tamen conditionibus interjestis, ut si ecclesia de Hegene & Fratres ibidem Domino samulantes bona eadem ab ipsis quocunque modo poterunt adipisci, ratum habemus & gratum tenore presentium protestantes, quod bona prehabita singula & universa diste ecclesie conserre permissmus proprietatis jure perpetuo possidenda.

Actum in Treyse seria quinta post diem Apostolorum Philippi & Jacobi anno Domini millesimo ducentesimo LXXII. Presentes sueront Conradus Cruch, Conradus de Lunisselde, Hermannus de

<sup>\*</sup> In eben dem Jahr erlaubt Graf Gottfried von Jiegenhain dem Kloster haing in jurisdictione & Dominio sno Waldolfendorf einen Hof (curtis) ju erbauen, und befreit denselben von bem Grebenhaber und Fastnachtshunern. d. V. Id. Mart.

Rukirsbusen, Ropertus de Serekishach, Milites; Ludovicus Waltvogel Dapiser noster, Conradus distus Fras, Wigandus frater ejus, Rudolphus Cruch, Bruno distus Bucsorge, armiger, Rudolphus Scultetus noster în Treyse, Hesmannus Scultetus noster de nova civitate, & alii quam plures. Ut autem hee donatio nostra sirma permaneat & illesa, presentem paginam dedimus eisdem Sigilli nostri munimine roboratam.

#### CLXXXVIII.

Engelhard ber altere und jungere von Weinsberg bescheinigen ben von Philipp und Werner, herrn von Falkenstein, empfangenen Raufschilling für ihr Mungenbergisches Erbtheil.

b. 31. Dec. 1272.

Nos Engelbardus senior & Engelbardus junior de Winsberg ad universorum notitiam præsenti pagina cupimus pervenire, quod a nobilibus viris Philippo & Wernero Fratribus de Falckenstein pro sure ditate a Domino de Mintzenberg ad nos devoluta, quam ipsis vendidimus, mille & octingentas Coloniensium denariorum recepimus. Dictos itaque fratres de Falckenstein, & sidejussores pro ipsa pecuniæ summa nobis obligatos, præsentibus pronunciamus & dicimus liberos & solutos. Ut autem hac rata & manisesta permaneant, præsentem literam fratribus de Falckenstein sigillorum venerabilis Domini nostri Wormaciensis Episcopi, Capituli majoris ecclesiæ ibidem, nostro nec non civitatis Wormaciensis muniminibus secimus roboratum.

Datum Wormacie in die B. Sylvestri anno Dominica incarnationis MCCLXXII.

# CLXXXIX.

Abt Johann zu Herefeld überträgt die ihm von Graf Gottfried von Reischenbach resignirte Vogtei über Wara und Langendorf an die Gräfin Sedwig von Ziegenhain und ihre Erben.

# 1 2 7 3.

ohannes Dei gratia Herrseldensis Ecclesie Abbas presentibus recognoscimus publice protestando, quod ad instantiam nobilis viri Comitis Godfridi de Rychenhach Advocatiam villarum in Ware

\* In eben dem Jahr bekennt friedrich von Slidese, daß er Graf Gottstrieds von Ziegenhain hinterloßnen Wittwe Fedwig, und beren Sohn Gottstried, gegen ihre Feinde behülflich seyn wolle, wofür sie ihm 21 Mark Pfennige auf ihre Guther in Folzmansseld anweißt, auch ihm 4 Pfund Achner Pfennige jum Burglehn giebt.

& in Langendorf cum omnibus suis pertinentiis, nobis a disto Comite resignatam, nobili Matrone Hedewigi Comitisse relicte Comitis Godefredi pie memorie de Cygenhain, suisque pueris, tam silio quam siliabus, jure seodali contulisse perpetuo possidendam. Quod ut hoc a nullo possit irritari - presentem paginam nostri munimine sigilli duximus roborandam.

Datum Hirsfeldia anno MCCLXXIII. XIX. Kal. Febr.

#### CXC.

Abt Konrad von Schlüchtern übergiebt an Reinhard, Heren von hanau, die St. Laurentius Rapelle, samt einem haus und hofraithe, unter der Bedingung, in lezterer keinen Burgbau aufzurichten.

b. 25. Jan. 1274.

Nos Conradus Dei gratia Solitariensis Ecclesie Abbas & Conventus ibidem tenore præsentium ad universorum notitiam volumus pervenire, quod nobili viro Domino Reinbardo de Hagenowe, Adilbeidi uxori suæ & ipsorum hæredibus, ob grata obsequia & promotiones, quæ Ecclesiæ nostræ impendere potest, capellam sansti Laurentii & domum, quæ domus hospitum nuncupatur, cum area circa ipsam sita, concedimus perpetuo hæreditarie possidendas rati conditione adjesta, ut in prædistis capella, domo, aut area, nullam Castrensalem structuram faciant sine nostro & Capituli voluntate, niss quantum sepibus & propugnaculis muniri possunt, contra malignorum hominum versutias & incursus. Et ut hæe præscripta præsato nobili, uxori suæ, & ipsorum hæredibus, rata & indecissa a nostra Ecclesia observentur perpetuo, præsentes damus sigilli nostri, videlicet Cunradi Abbatis & nostri Capituli robore communitas.

Acta sunt hæc præsentibus Ludewico Sparwasser, Cunrado Scongerich, Heinrico de Morsberg, Wigando de Steinheim, Monachis; Reinhardo de Jazza, Erckenberzo, Hermanno, Joanne fratribus de Hutten, Hermanno, Kunnone, Ulrico fratribus de Steckelnberg, Hohelino, Henrico de Alsbach, & aliis quam pluribus. Anno Domini MCCLXXIV. in conversione beati Pauli.

# CXCI.

Benannte herrn von Plesse schenken dem Rlofter Sockelheim Guther in Radolfshausen.

### 1 2 7 4.

n nomine sanste & individue trinitatis. Nos Godescalcus & Widekindus Nobiles de Plesse, filiique nostri Hermannus, Otto & Gerbardus, ceteris nostris coheredibus voluntarie consentientibus postro

nostro voto, Ecclesie in Hokelbem VII. mansos sitos in campo ejusdem Ecclesie -, & tres mansos in villa Radolveshusen - pro centum & viginti marcis examinate pecunie vendidimus &c. Cujus rei testes sunt: Dominus Thidericus Abbas de Northeim, Dous Thidericus Abbas de Steine, Dous Everhardus Prepositus de Wenede, Dous Sistridus Prepositus in Wicherneshusen, Dous Johannes Judex de Northene, Dous Thidericus de Besinge, Dous Johannes de Stocheim, Magister Hildebertus, Dous Georius de Wettessen, Dous Grubo, Dous Conradus de novali.

Asta funt hec anno Domini MCCLXXIV.

# CXCII.

Erzbischof Werner von Mainz willigt in die Uebertragung bes Rlosters Saugk an einen andern Ort.

d. 11. Marg 1274.

Wernheras Dei gratia sancte Moguntinensis Sedis Archiepiscopus, sacri Imperii per Germaniam Archicancellarius, dilectis in Christo Abbatisse & Conventui Monasterii in Haugh, Cistertiensis ordinis, nostre Diocesis, salutem in Domino. Exhibita nobis vestra petitio continebat, quod in loco, in quo Monasterium vestrum situm existit, non modicum habeatis desectum in aqua & quibusdam aliis, sine quibus non potestis ibidem Domino commode samulari, propter quod nobis humiliter supplicastis, ut ad transferendum Conventum vestrum ad locum pro sustentatione vestra magis habilem vobis licentiam largiremur. Nos itaque precibus vestris, quantum cum honestate possumus, annuentes, vobis postulata concedimus presentium testimonio literarum, ita tamen, quod Capella in Haugh per translationem hujusmodi debitis non careat osficiis divinorum.

Datum Moguncie V. Idus Marcii, Anno Domini MCCLXXIV.

# CXCIII.

Bischof Berthold von Würzburg belehnt die verwittwete Grafin Hedwig von Ziegenhain, und Gottfried ihren Sohn, mit Guthern

in Sulzbach.

# b. 11. Aug. 1275.

Bertoldus Dei gratia Herbipolensis ecclesie Episcopus universis ac singulis hanc paginam inspicientibus salutem & sinceram in Domino caritatem. Ad notitiam perveniat, quod nobili Comitisse Hedewigen reliste nobilis viri Godfridi Comitis de Zigenhain & silio ejus Godfrido Zigenhainensi pie devotionis assestu bona in Sulzeseld contulimus ab ecclesia nostra que a predecessore nostro selicia recor-

-DIRECT

recordationis venerabili patre & Domino nostro Jringo Episcopo - seudo receperunt, ita duntaxat ut quidque jurisdictio seudorum distaverit exequatur, & nos vice versa ad rectam desensionem & omnem intr - debemus efficaciter promotioni. Ne autem super literis ipsis ab aliquibus gravamen imposterum oriri posset, presentem paginam decrevimus nostro sigilli munimine roborari.

Datum anno Domini MCCLXXV. in dominica ante assumtionem beate Regine, Pontificatus nostri anno primo.

# CXCIV.

Die Grafen Siegfried und Widefind von Wittgenstein befreien Guther in Siberterode von der lebensverbindung.

b. 13. Aug. 1275.

Sifridus Dei gratia Comes in Widechinstein & Widekindus, strater ejusdem, universis presentem paginam inspesturis salutem in perpetuum. Cum Ludewicus de Marpurg, & Godestridus frater suus contulerint ecclesie in Hegene, pro remedio animarum suarum, bona sua in Segewarterode, solventia septem solidos annuatim, que a nobis tenuerunt titulo seodali, & donatio talis sine nostro consensu nequeat stabiliri; nos ob savorem disti monasterii donationi, quam diximus, consentimus, tenore presentium protestantes, quod disti fratres nobis bona eadem resignarunt dantibus nobis ia possessimam perpetuam ecclesie supradiste. Verum ne legitima nostra donatio a quoquam in posterum irritetur, sed ab omnibus perpetuo inviolabiliter observetur, presentem paginam dedimus eisdem Sigillorum nostrorum munimine roboratam.

Anno Domini MCCLXXV. Idus Augusti.

# CXCV.

Bischof Bertholds zu Würzburg lebensherrliche Einwilligung, daß Ludwig von Jsenburg benannte Guther in Elckerhaußen, und ben Kirchsatz daselbst, dem Kloster Marienborn übergebe.

d. 26. Febr. 1276.

In nomine sanste & individue trinitatis Amen. Bertholdus Dei gratia Episcopus Herbipolensis.

Noverint universi presentium inspectores, tam presens etas, quam sutura posteritas, quod cum Ludovicus de Ysenburgk, nobilis ac honesta Matrona Helwigis ejusdem Ludovici coniunx, dono gratie sancti spiritus instammati, tres mansos in villa Eckertzbaussen, & jus patronatus parochialis [dd] eeceleste

ecclesie in eadem villa, que siquidem bona Ludovicus ac Helwigis jam disti a nobis & ecclesia nostra in seodo tenuerunt, Monasterio Conventus Sororum Foncis sonite Marie, Cisterciensis Ordinis, Moguntine Diocesis pro suarum animarum remedio & salute tradiderint liberaliter & donarint, quia Ludovicus & Helwigis predisti sex mansos eorum in Budingenn sitos, quos apud Hartmannum de Buches, sibi proprio suo proprietatis titulo compararunt, coadunatis eorum manibus ad manus nostras libere resignantes, eos in supradistorum bonorum presato monasterio ab ipsis donatorum vicem pariter & recompensam de manibus nostris nomine seodi receperunt. Nos ipsius Ludovici ac Helwigis ejus eonjugis devocionem oculo paternalis elemencie contemplantes &c.

Actum & datum Herbipoli anno Domini MCCLXXVI. quinto Kalendas Marcii, Pontifica-

#### CXCVL

Berthold und Konrad, Herrn von ligberg, verleihen bem Kloster Meerholz einen Theil bes Zehendens in Meerholz.

b. 13. Marg 1276.

Bertoldus & Conradus Domini de Libesberg dilectis in Christo Magistre & Conventui Ecclesse Miroldensis, Maguntine Diocesis in perpetuum. Vestris prosectibus savorabiliter intendere cupientes, partem decime in villa Miroldum, quam Erpho Diaconus de Orbaha in seodo a nobis tenuit, solventem singulis annis siliginis maldra quinque, vestre ecclesse & vobis, in augmentum prebendarum vestrarum, cunstisque personis in loco vestro Domino servituris, liberam & solutam dimittimus & conserimus sine omni contradictione & impedimento perpetuis temporibus possidendam, ad deponendum omne inpedimentum, quod a nostris successoribus vel ab aliis quibuscunque posset vobis in posterum suscitari, dantes vobis has litteras, nostris sigillis munitas.

Datum anno Domini MCCLXXVI. III. Idus Marcii. \*-

CXCVIL

In eben dem Jahr giebt Braf Ludwig von Ziegenhagen die ihm a nobili viro de Rolkirchen ausgelassne Halfte des Zehendens in Hermannshain auf dessen Bitte an Sissried von Omessahe. d. Ziegenhain ante Capellam in vigilia b. Georgii (22. April), und dem Alester Haina den halben Zehenden in Fuckerade, den ihm Conradus & Ludovicus fratres de Marpurg in dieser Absicht resignirt hatten. d. Ziegenhain V. Id. Nov. (9. Nov.) — Hediwigis Comicissa de Castele relika Comitis Godesricht de Zigenhain, Godesrichts silius ejusdem Comes de Zigenhain, Bertha & Jutha filix ipsius bestätigen dem Alester Haina alle in den zur Vogtei Bohra gehörigen Dörsern Langendorf, Schwiness und Saimbach gemachte Erwerbungen, unter der Gräss und ihres Sohne Insiegel, d. Idus Maji. — Eben so auch die Erwerbungen in der Bogtei Brüssen. d. Rauschenberg.

#### CXCVII.

Altenburg ihren Nechten auf Guther in Bernhaufen.

b. 6-13. Mai 1277.

Nos Arnoldus Mechtildis - Waltherus Alheidis, uxores nostre, omnibus hanc sitteram visuris significamus ac tenore presentium publice protestamur, quod nichil juris habemus in bonis Bernshusen que sunt ecclesie in Aldeniero, que Hartmudus coluit & possedit, nisi quod in predictis bonis a sesto cathedre Petri nunc instante quiete sedebimus ad annum jure colonario pro annuo censu videlicet IV. sol. & VI. den. plaustrum seni, talentum cere, quo transacto ipso die sesti antedicti eadem bona ad ecclesiam in Aldensuro sine aliqua contradictione vel impedimento libere & absolute revertentur. Testes hujus sacti sunt: Widekindus junior de Widegenstein, Hermannus Plebanus in Lasphe, Syridus de Terrenbach, Eckehardus, Urowinus, Schabini de Lasphe, Ludewicus. In cujus restessimonium sigilis Domini nostri Comitis Sisvidi de Widegenstein & sui filii presentem cedulam come muniter cum instantia petivimus roborari.

Datum & actum anno Domini MCCLXXVII in cimiterio Lasphe infra ascensionem Domini, \*

CXCVIII.

\* Bride Siegel enthalten die Wittgensteinischen zwei fowarze Pfale im filbernen Geld; bas erfte mit ber Umfdrift: S. Sifridi Comitis de Widekinstein, und eben fo auch bas andre, nur mit verandertem Ramen , und , foviel an bem etwas beschädigten Rand mahrgunehmen , auch ohne ben Titul eines Comitis. - In eben bem Jahr giebt Bertons Abbas Fuldenfis, Gilbertus Decanus, Fridericus major Prepolitus & totus Conventus Die lebensherrliche Ginwilligung in die von Graf Ludwig von Jiegenhain dem Alofter Haina geschehene Schenkung Advocatie judicii five diftrictus in villis Reinshnfen & Schonenberg, mit ber Bedingung, bag Das Alofter jahrlich 3 Pf. Bachs zur Recognition in Die Kammer bes Abts nach Guld liefere, d. Non, Mart. (7. Mary). - Ludovicus dietus Schleger entfagt gegen bas Rlofter Saina feinem Recht auf Die Behenden zu Lolbach, Schweinffe und Siegenthal, d. Ruschenberg in die Urbani, (25. Mat). S. Domina Hedewigis Comitiffa de Ruschenberg. \_ Godefridne C. de Ziegenbagen refignire bem Abr von Suld ein Afterlehn in Replohufen , bas ihm Gerlad von Rulfirchen aufgegeben, mit Bitte, es bem Alofter Baina gugueignen, d. Rofchkinberg Id. Jun. (13. Jun.) - Henricus D. G. Landgravins Haffie übergiebt bem Rlofter Saina montem Castri sui in Keseberg in superiore & inseriore parte, nec non terminos antiquarum civitatum ibidem adfacentium, & quicquid juris in illo monte habuerat, d. in Castro Grunenberg in die Apostolor, Petri & Pauli (29. Jun.) - Widekindus Dei gratia Comes in Battenberg & Elisabeth contectalis ipfius entsagen mit Ginstimmung ihres Sohnes Sermanns, und ihrer andern Rinder, ihren Auspruchen an Die Muhle ju Robenau, jum Bortheil bes Alosters Haina, d. in crastino S. Jacobi Apli (26. Jul.) - Widekindu Advocatus distre [dd] a

## CXCVIII.

Landgraf Albrecht von Thuringen wird von den Aebten zu Fuld und Herbfeld mit der Stadt Gifenach belehnt.

d. 10. Febr. 1278.

Allexius Dei gratia Turingiæ Lantgravius & Saxoniæ Comes Palatinus omnibus ad quos presens scriptum pervenerit salutem & bone voluntatis essectum. Recognoscimus & tenore presentium publice prositemur, quod civitatem Jsenach cum omnibus suis pertinentiis, videlicet campis, agris, pratis, silvis, pascuis & molendinis, & omnem utilitatem eorundem, a venerabilibus Dominis nostris Abbatibus & Conventibus Ecclesiarum Fuldensibus & Hersseldensibus seodaliter possidemus &c. Hujus recognitionis testes sunt venerabilis Dominus Fridericus Mersburgensis Episcopus, Mathias noster Notarius, Fridericus de Schonenbergk, Allexius de Widenborn, & Hoynemannus de Indagine, Milites, & multi alii.

Datum in Aldenbergk Anno Domini MCCLXXVIII. die beate Scolastice virginis. \*

CXCIX.

de Kesenberg, Lucardis uxor ejus & liberi (lettere werden in einer Bestätigungeurkunde vom J. 1280. Sistried, Adelheid, Ida und Ermgardis genennt) entsagen gegen das Kloster Haina allem Recht auf das Gericht Aulioberg und Loldach, ingleichem auf die Iehenden in Loldach, Königshusen, Siegenthal, Geiling und Eschebruch, und auf die Mühle in Lotheim, empfangen aber dagegen tauschweiß vom Kloster eine Mühle im Wog, 1 1s2 Mark im Dorf Orcken, 1s2 Mark in Güthern in Alendorf, 1s2 Mark in Westossen und Justene, 5 Schils ling in Ibenhusen, ehmals von seiner Mutter geschenkte Güther in Walchen 1c., in præsentia Domini nostri Widekindi & Domina nostra Elisabetha Comitissa, d. Battenberg. S. Widekindus Comes de Battenberg, Civitas in Battenberg, Civitas in Franckenberg, Widekindus de Keseberg. — Reindodo de Poppendorf & Guta legitima ejus entsagen ihrem Recht auf Güther in Rirdorf, Erbenhusen und Iailach, die Dominus Gerhardus miles de Tubenthal & Mechtildis uxor ejus dem Kloster Haina übergeben. d. Id. Dec. (13. Dec.) S. Helwigis Comitissa de Zigenbagen.

\* Berthous Abbas Fuldensis giebt feine lebeneberrliche Einwilligung in die von Graf Ludwig von Ziegenhain dem Kloster haina geschehene Schenfung bonorum & vil'& Glimenkain excepta decima & allodio ejusdem villæ, doch unter der Bedingung, daß das Kloster jene Guther ehne seine Einstimmung nicht veräusser, auch zur Recognition seines Eigenthumstrechts jährlich 6 Pf. Wachs in seine Rammer nach Juld liefere. d. XI. Kal. Sept. (22. Aug.)

#### CXCIX.

Henrich von Rumrod bezeugt, daß Ludwig von Ratenberg, und beffen Bruders Sohn ein Guth in Meynrod an die Johanniter in Grebenau verkauft.

b. 16. Aug. 1278.

os Henricus de Rumerode recognoscimus presentibus & ad universorum notitiam cupimus pervenire, Ludewicum Advocatum de Ratenberg communicata manu Gerdrudis uxoris sue, & Jobannem filium fratris sui , dediffe predium situm in villa Meynrod honorabilibus viris Fratribus Hospitalis sancti Johannis in Grevenowe pro octo talentis denariorum Alsveldensis monete jure proprietario in perpetuum possidendum. Ne igitur memoratis fratribus in posterum in predio predisto criri possit calumpnia, ante distus Johannes side data promisit quod pueri scilicet fratres ipsius sive forores, postquam ad annos discretionis pervenerint, bonis renuncient memoratis, quod si non secerint & dicti fratres impedimentum aliquod five dampnum in predicta emptione sua ab eis vel ex parte Johannis sustinuerint, ipse Johannes in Alsveld se recipiet non egressurus, nist difti fratres fuerint de suis impedimentis totaliter expediti, & si, quod absit, Johannes contumax in predictis fuerit, fidejuffores sui, videlicet Dominus Richolphus de Rumerode & nos requisiti omnem deseaum supplebunt, sicuti diftis fratribus promiserunt, in cujus testimonium ad petitionem partis utriusque nostrum sigillum presentibus est appensum. Testes hujus emtionis sunt Fridericus de Slytese, Sifridus Cumph de Eisenbach, Wigandus de Screxbach, Milites; Reinbardus de Aldenburg, Eberwinus de Aldenburg, Wippodo de Aldenburg, Andreas de Heringen Servi nobiles; Albertus de Rumerode, Fridericus Hazeche & Rudegerus distus Scowenvuz Scabini in Alsveld, & Plebanus ibidem, & alii quam plures,

Datum anno Domini MCCLXXVIII. in crastino assumptionis beate Virginis.

# CC.

Gottfried, herr zu Eppenstein, verkauft an Wernern herrn zu Mungenberg die Vogtei des Dorfs Ginsheim. \*

d. 24. Mai 1279.

Otfridus Dominus de Eppenstein & Methildis Collateralis ejus tenore presentium recognoscimus publice profitentes, quod nos dilesto nobis Wernhere Domino de Mynzenberg & suis heredi-

bus

\* Werg! Th. 1. S. XIII. S. 131. not. q. In Gudeni Cod. Dipl. T. V. p. 965. wird die Rubrif Diefer Urkunde angeführt, Die indessen fur hiesige Gegenden erheblich genug ift, um gang gedruft ju werden. [dd] 3

bus Advocatiam nostram in villa dista Gyunensbeim pro triginta marcis denariorum Coloniensium vendidimus manibus adunatis, tali tamen interposita conditione, quod si nos vel nostri heredes el vel suis heredibus a sesto sansti Martini venturo nunc proximo infra trium annorum spacium triginta marcas Coloniensium denariorum dederimus, ipsi, faciendo nobis in hoc amicitiam, Advocatiam prehabitam nobis reddent. Quod si sacere neglexerimus infra tempus prenotatum, ipsi & sui heredes eam perpetuo possidebunt, in cujus rei testimonium & sirmitatem presentem literam ei dedimus vel eis sigillorum nostrorum robore communitam.

Datum & actum in vigilia fancti Urbani anno dominice incarnationis MCCLXXIX.

### CCI.

Hermanns von Spangenberg Burglehnstrevers an Erzbischof Werner von Mainz.

## b. 2. April 1280.

go Hermannus de Spangenbergh, miles, presenti litera recognosco & ad notitiam universorum cupio pervenire, quod cum venerabilis pater Dominus meus Wernherus Archiepiscopus Maguntinus me acquisiverit in Castrensem perpetuum & adjutorem suum & ecclesie Maguntine pro ducentis marcis argenti terre Thuringie usualis, michique bona sua in Falckene titulo pignoris pro fumma pecunie hujusmodi obligarit, jure cum patronatus predicte ville, pifcaria & nemore ibidem. quod vocatur Jberek, exceptis; promitto eidem Domino Archiepiscopo pro me, Fiderico & Hermanno filiis meis, quod iu Castro Hanensteyn, aut in alia munitione sua, ubi maluerit, de ipsius consilio atque scitu unum Castrensem locabo, facturum pro me residentiam personalem, eique & succefforibus suis contra quoslibet injuriatores ecclesie Maguntine, Domino Alberto Lantgravio Thuringie tantum excluso, consilio & auxilio teneor assistere bona side. Preterea quandocunque dictus Dominus Archiepiscopus, aut ipfius Successores, bona hujusmodi pro predicta pecunia duxerint redimenda, ego & filli mei ipsis reddere absque disficultate & contradictione qualibet tenebimur, ipsam pecuniam pro viginti marcarum redditibus, fitis apud munitiones Maguntine ecclefie, conversuri, ipsasque XX. marcas, ab ipso Domino Archiepiscopo & successoribus suis, qui pro tempore suerint. in Castrensi seodo debemus recipere & tenere. Ceterum si ego & mei silii antedisti ipsum seodum Castrense neglexerimus deservire & ecclesie Maguntine auxilium non prestiterimus & juvamen, pront superius est expressum, prescripta bona ad dictam ecclesiam Maguntinam absolute & libere rever-

-000U

tentur.

tentur. In cujus rei testimonium & debitam firmitatem presentem literam figillo meo pro me & meis filiis tradidi roboratam.

Datum anno Doniui MCCLXXX. IV. Non. Aprilis. \*

#### CCII.

Pfalzgraf Ludwig giebt zu den 400 Mark, die Konrad Herr von Lichstenberg seiner Gemahlin auf das Dorf Gotensheim als Ehgeld angewiesen, seine lebensherrliche Einwilligung.

b. 9. Nov. 1283.

Nos Ludovicus Dei gracia Comes Palatinus Reni Dux Bavarie publice profitemur, ac presentibus protestamur, quod nos obligationem per dilectum nobis sidelem nostrum Conradam de Lichtenburch de vilta dista Gotensbeim, quam a nobis tenet in seodum, dilecte matertere nostre silie nobilis viri Ludewici Ducis de Tekke, conjugi sue, quadringentis marcis puri & legalis argenti ponderis Argentinentis civitatis, cum omnibus juribus & pertinentiis diste ville, nomine seu vice donationis propter nuptias sastam, ad preces & instantiam predicti Conradi de Lichtenberch, ratam habemus & ratissicando ipsam presentibus consirmamus, adhibentes eidem obligationi benevolum nostre voluntatis assensum. Et in hujus rei testimonium presentes damus literas super his consestas, sigilli nostri munimine roboratas.

Datum apud Voheburch anno Domini MCCLXXX. tertio, quinto Id. Novembris. \*\*

CCIII.

- In eben dem Jahr erhalt die Capella in Castro nomine Marpure Maguntinensis Diocesis in honore beati Georgii atque beate Katerine Virginis & Martiris sundata einen Absas auf bezstimmte Feste, der allen denjenigen zu Theil werden solle qui ipsam pia mente visitaverint, aut qui pro salute animarum Nobilis Viri Domini Heinrici Landgravii de Hassa nepotis disto fanste Elizabeth, & Nobilis Domine Matildis uxoris ejusdem Domini Henrici, qui pradictum Capellam propriis sumptibus construxerat, orationem Dominicam cum salutatione angelica in prædictis Festis dixerint devote &c. Datum Rome anno Domini MCCLXXX, Poutisicatus Domini Nicolai Pape quarti anno secundo. Graf Gottsried von Jiegenhain giebt zu einem dem Kloster Haina geschenen Versauf der zwei Theile des Zehendens in Ringeras hausen seine sehensherrliche Einwilligung, d. die omnium animarum (2. Nov.)
- \*\* Im nemlichen Jahr bestätigt Graf Gottfried von Jiegenhain einen dem Aloster haina gesschehenen Gutherverkauf in Schmidlotheim, behält sich aber für seinen Theil das Bogteirecht vor, d. die oktava Epiphanie (13. Jan.) Landgraf henrich verträgt sich mit feinem Widam Graf Graf Gottstrieds zu Jiegenhain Sohn wegen aller Jrrungen, namentlich wegen Zerbrechung des Hauses zu Gemünden an der Strafe, d. in die b. Petri & Pauli (29. Jun.)

## CCIII.

Rorich von Renneberg verkauft an hartrad herrn zu Merenberg einer Placken bei Merenberg, genannt ber Fleckenstein.

b. 25. Jan. 1284.

Nos Roricus de Renneberg & Methildis uxor ejus notum facimus universis presens scriptum visuris, quod nos aream nostram sitam apud Mercuberg, que Fleckenstein nuncupatur, & quidquid juris habemus in eadem, de communi consensu & bona voluntate nostra sponte donamus & conserimus nobili viro Hartrado Domino de Mercuberz & suis heredibus tenendam & perpetuo possidendam, & in ipsos transferimus omne jus seu proprietatem que habuimus in eadem.

Acta sunt hec in presentia Reverendi Patris & Domini nostri H. Archiepiscopi Coloniensis & presentibus Salentino de Jsenburg, Johanne de Limpurg, Heinrico de Westerburg & Conrado de Renninberg nobilibus viris; Johanne de Hosein & Engelberto de Wise militibus, & aliis quam pluribus side dignis; in cujus rei testimonium nos Rovicus pro nobis & uxore nostra una cum sigillo Reverendi Patris & Domini nostri Archiepiscopi Colon. predicti, quod apponi rogavimus, sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Dat. Linse anno Domini MCCLXXX. quarto, in die conversionis beati Pauli.

### CCIV.

Die herrn von Plesse schenken bem Kloster Sockelheim einige hubenguther in bem Dorf Hockelheim.

# b. 25. Sept. 1284.

Nobiles de Plesse - duos mansos sitos in villa & campo Hokelhem & dimidium apud saligenas - ecclesie in Hokelhem - duximus conferendos &c. Cujus donationis testes sunt Dominus Theodericus Abbas de Stene, Dnus Constantinus, Dnus Johannes de Landolfeshusen, Dnus Thedardus de Heuen-husen, Dnus Hermannus Advocatus de Grone, Johannes silius ejus, Dnus Hermannus de Hardenberch & Hermannus Conemundi, & alii quam plures.

Acta funt hec anno Domini MCCLXXXIV. temporibus Domini Bertrami Prepositi & Ale-ebildis Abbatisse, VII. Kal. Octob.

### CCV.

Crafto von Satzfeld ichenkt feine lebnbare Guther in hulsbach an das Rlofter Aldenburg.

d. 14. Nov. 1284.

Crafto miles de Hatswelt omnibus hanc litteram visuris salutem in vero salutari. Noverint presentium inspectores, quod seodalia bona sita in Hulsbahe que Henricus dictus Sarra & . . . srater suus a nobis ipsis seodaliter concessa jam dudum pacifice possederunt, conventui sanctimonialium in Aldenberg, Arnoldo de Hobenwelt, Milebelingo, Gottcalco de Therse, & Ekehardo de Hatswelt presentibus, jure proprietatis libere & perpetuo contulimus possidenda. In cujus rei evidentiam presens scriptum nostri sigilli munimine ipsis tradidimus roboratum.

Datum Wethere anno domini MCCLXXXIIII. XVIII. Kalend, Decembris. \*

### CCVI

Helmold herr von Plesse verkauft dem Rloster hockelheim ein Guth in dem gleichgenannten Dorf.

d. 23. Febr. 1285.

Nos Helmoldus Nobilis vir distus de Pl. se recognoscimus & publice protestamur in hiis scriptis, predium nostrum situm ante valvam curie claustri in Hockelbem, cum mansis & agris sitis in campo Hockelhem spectantibus ad ipsum, de consensu Methildis, Sophie \*\* Sororum mearum cannonio

- \* In eben diesem Jahr giebt Graf Gottsried von Ziegenhain, seine Gemahlin Mechtild, und seine Mutter Hodwig, dem Aluster Haina einige Guther und Zinsen in Sehlen, Großens rode, Gerbigeshagen, und das Gericht in Aleinrode, das von dem Fluß, genannt die Sehlbach, bis an die Salzbach reicht, tauschweise ein, und erhält dagegen vom Aloster die von seinem Vater demselben ehmals im Testament vermachte villam Nodling. Dat Dominica invocavit, (27. Kebr.) In einer andern Urkunde entsagt Graf Gottsried gegen das Kluster seinem Recht auf Guther in Jospach. Reinboldus Decanus Ecclesie Fryzlariensis cum consensu Johannis fratris nostri de Merlawe, ac fratruelis nostri Mengoti, duos mansos sitos in Keistrich coutulimus Ecclesie in Werberg. Unter den Zeugen erscheinen Hartmannus de Bugesechke miles und Volkenandus de Bug. sechke, d. VIII. Kal. Jun.
- \*\* Eine der Schwestern Helmolds von Plesse war auch im Moster Höckelbeim, wie aus einer Urfunde vom J. 1286. erhellt, worin er einer Ansvederung an dieses Moster entsagt: ob pecuniam jam predictam (VIII. marcas argenti). & etiam ob receptionem sororis nostre in jam disto monasterio gratis factam, nulla parte sue hereditatis obsecuta.

nonicarum in Eccletia Gandersemensi, ac Nobilis viri Godescalci, Hermanni, Ottonis Dominorum de Plesse nostrorum cognatorum, ac aliorum nostrorum heredum, libere ab omni onere sive Advocatia, sive aliis oneribus, pro septuaginta marcis examinati argenti monasterio in Hokelbem proprietatis titulo vendidisse &c. Testes hujus rei sunt nobilis vir Godescalcus jam distus, Hermannus, Otto silii sui Domini de Plesse, Hermannus miles distus de Hardenberg, Ludolphus Decanus, Hildebertus Custos, Thidericus de Besigen, Bertoldus de Desigherede Canonici Northunenses, Henricus de Medeben, Henricus Hoge militares &c.

Astum anno Domini MCCLXXXV. VII, Kal. Marcii.

#### CCVII.

Graf Gottfried von Ziegenhain und seine Gemahlin Mochtild bestätigen dem Kloster, gegen eine zu Auslösung der Bogtei Grussen vorgeschoßne Summe, alle bis aufs Jahr 1276. erlangte Guther in den Bogteien Grussen, Wohra, und Ober = und Niederlangendorf.

b. 6. Jul. 1285.

Comes in Cygenban & Methildis legitima nostra &c. Ne res que geruntur in tempore evanescant cum tempore propter memoriam hominum tabescentem, solent scriptorum aminiculis perhennari. Noverint igitur universi tam presentes quam suturi, quod nos receptis a dilectis nostris Abbate & Conventu de Hegene ordinis Cysterciensis viginti marcis Aquensium legalium denariorum, nobis ad emptionem Advocatie de Gruse ab eisdem integraliter assignatorum, omnia bona que in ipsa Advocatia de Grussen, & insuper in Advocatia nostra de Warabe & de Langendorp superiori & inseriori, iidem Abbas & Conventus de Hegene usque ad annum dominice incarnationis millesimum ducentessimum septuagesimum sextum, quo videlicet tempore diste Advocatie ad nos sunt devolute, titulo emptionis, commutationis, testamenti vel alio quocunque modo aut titulo possederunt, cum bona voluntate & deliberatione previa ratione diste ecclesse & fratribus ibidem domino samulantibus in perpetuum liberaliter consirmamus & tenore presentium communimus,

Astum in Russenberg, anno domini MCCLXXXV. in ostava Apostolorum Petri & Pauli. Presentes suerunt Henricus Notarius noster, Reinbardus de Aldenburg, Henricus de Obinvode junior, Convadus Vogil, Ludewicus de Marpurg, Milites; Eckehardus de Aldenburg, Ludowicus de Wolmere, Wideroidus de Anzinvar, Burchardus de Langensteyn, Fridericus de Suarzinburg, Armigeri. Henzicus de Gemünden & Henricus distus Curinan Scabini, aliique quam plures. Ne autem hoc sastum nostrum

nostrum a nobis vel a quoquam coheredum nostrorum aut nunc aut in posterum irritetur, sed ab omnibus perpetuo inviolabiliter observetur, presentem sitteram dedimus eisdem Sigilli nostri muni-mine roboratam. \*

#### CCVIII.

Ludwig von Jenburg überträgt bas Monnenkloster haugk nach Niedernhaußen, wo es den Namen Marienborn empfängt.

b. 17. Marg 1286.

In nomine sanste & individue trinitatis Amen. Ludevicus de Helwigis collateralis ejusdem omnibus presens scriptum visuris &c. Noverint itaque tam posteri quam presentes, quod nos amore divino succensi cupientes ampliare cultum divinum & honorem Domini nostri Jesu Christi & beate semper virginis Marie, sex mansos sitos in Budingen, quos a viro honesto Hartmanno milite disto de Buches comparavimus de pecunia dilecte conjugis nostre Helwigis emptione legitima possidendos, & predistos mansos resignavimus venerabili viro Domino Bertholdo Episcope Herbipoleusi & suo Capitulo, proprietatis titulo possidendos, eosdemque mansos in seodo ab ipso recipientes, tali interposita conditione, quod nobis quatuor mansos, sitos in villa que dicitur Nidernhausen & parochialem ecclesiam in Ekertshausen, cum universis attinentiis suis, idem Episcopus & predistum Capitulum proprietatis titulo contulerunt in perpetuum possidendos. Cum igitur Sanstimoniales, quas Deus collegerat in loco qui dicitur Hause, quem inquam locum communicata manu ipsis donavimus cum universis attinentiis suis, quam nihilominus donationem sirmam in perpetuum in perpetuum

tene-

<sup>\*</sup> Graf Gottfried von Siegenhain, und seine Gemahlin Mechtild, Landgraf Henricht Tochter, treten bem Moffer Saina jus didum Waltmebem in bem Dorf Solshaufen ab, um an letterm Dre eine Mopelle gu erbauen. - Gbend. geben bem Abt Berthous von guld Guther in Burdhartshufen, und in Obers und Niederlangendorf auf, mit Bitte, fie bem Rlofter Saina ju übertragen, d. in oftava Apoft, Petri & Pauli (6. Jul.) - Cbend. übergeben bem Aloster haina universa bona sua Advocaticia in superiori Langendorph sita, cum consensu Conradi Stoychen Advocati de Grusen, qui eadem bona a nobis tenuit. A& in Langendorph. & postea in Rustenberg consummatum. Unter ben Zeugen erscheint Herbordus Centgrebe de Wara, d. eod \_ Chend. refigniren dem Abt von Guld Buther in Ergdorf, mit Bitte, fie tem Mofter Saina gu übergeben, d. in die b Georgii Martyris (23. Upr) - Cben fo bem Ergbichof von Rolln Guther im Gericht Gemunden, mit gleicher Bitte, d. in oftava Apost. Petri & Pauli (6. Jul.) \_ Ebend. entsagen ihrem Recht super bona singula & universa in Grusen sita, que soror Luza pro elemosina -- Ecclesie in Hegene - - contulerat, und ichenfen bem alofter noch weiter in loco qui vulgo Gerolleswisen nuncupatur -- ofto Jurnales cum omni integritate judicii &c. d. in Festo inventionis b. Stephani Protomartyris (3, Aug.)

tenebimusatque ratam, commode commorari non possent, cum inhabilis sit religioni propter desesum aquæ & aliarum rerum inopiam, ipsas, consensu & licentia venerabilis Domini Werneri Archiepiscopi Moguntineufis, loci ejusdem Diocefani, ad predictam possetsionem videlicet Nidernhausen, que nunc Fons fancte Marie dicitur, transtulimus & locum ipsum, cum universis pertinentiis suis, silvis, pratis, pascuis, molendinis & piscationibus in remedium animarum nostrarum, nec non antecessorum nostrorum, contulimus cum totali jure patronatus prefate ecclesiæ Fckertshausen perpetuo proprietatis titulo possidenda. Hanc autem ecclesiam in hunc modum fundatam, taliter de consensu & savore omnium liberorum nostrorum Heinrici videlicet, Ludowici, Wilhelmi, Friderici & Lutheri, nec non filiæ noftræ Jemingardis & eorum successorum dignum duximus ordinandam. Inprimis videlicet flatuimus & ordinamus, ut heres noster, quicunque suerit pro tempore a nobis duobus progenitus, & dominium tenens in Budingen, ipsam ecclesiam seu comobium tanquam propriam possessionem protegere teneatur, non ratione Advocatiæ, sed gratia specialis dilectionis, & ad ipsum in suis necesfitatibus habebit refugium & recessum &c. \* — In cujus rei evidentiam presentem nomine donationis literam figillis nostris, nec non venerabilis viri Domini Abbatis de Armsburgk duximus muniendam. Nos Heinricus, Ludovicus & Wilhelmus, nati presati Ludowici de Jenburgk, quia sigillis propriis caremus, sigillo avi nostri, Henrici Domini de Henburgk, in presentibus sumus usi.

Datum & actum anno gratize MCCLXXXVI. XVI. Kalendas Aprilis.

## CCIX.

Graf Dietrich von Elev versichert dem Landgraf Henrich die bessen Gemahlin von seinem Vater zugesagte Mitgift.

b. 23. Nov. 1286.

Iniversis presens scriptum visuris & audituris. Nos Theodoricus Comes Clevensis notum sacimus sirmiter protestando, quod tenemur illustri viro Domino Henrico Lantgravio terre Hassie Domino & Mechtildi sue uxori sorori nostre, & eorum legitimis heredibus, & promittimus side data quatuor milia marcharum denariorum aquensium legalium vel eque bonorum, dotis nomine eisdem & suis heredibus a patre nostro selicis recordationis olim suis patentibus literis assignata, pro quibus quatuor milibus marcis nos & nostri heredes deputamus & assignamus disto Lantgravio, Mechtildi sue uxori & eorum heredibus quadringentarum marcarum redditus tollendos & percipiendos annis singulis in sesto sancti Martini hyemalis de nostro theloneo integro apud Husen; disto vero termino nuncius

<sup>\*</sup> Es folgen hier noch weitlauftige Bermahrungen, bag dem Alosser feine neue Lasten aufge= legt, sondern es bei seinen Freiheiten erhalten werden solle 20., Die ich des Raums wegent übergehe.

nuncius Lantgravii vel suorum heredum sub nostris expensis, quamdiu ibidem manserit, tollet redditus supradictos. Nec nos vel aliter quispiam de jam dicto tollemus theloneo, nisi prius suerint de suis redditibus expediti. Quandocunque autem simul & semel eis dederimus mille marcas, centum marcarum redditus de affiguatis & prediftis redditibus ad nos vel nostros heredes libere revertentur. Ne autem ipsis de premissis impedimentum aliquod oriatur, side data promissimus & promittimus predista singula & universa adimplere. Ad majorem etiam sirmitatem hujus sasti arbitramur nos incidisse proscriptionem imperialem, & destitutum esse & carere debere auxilio & presidio nostrorum confanguineorum Nobilium subscriptorum videlicet Domini Adolfi Comitis de Monte, Theoderici Domini de Hensberg, Johannis Domini de Lewenberg, Domini Henrici primogeniti Domini de Hensberg predicti, & fratris nostri Th. dicti luef. Domini in Toneberg, qui ipsi Lantgravio astabunt & suis heredibus contra nos, fi, quod absit, contra premissa vel aliquod premissorum in parte vel in toto contigerit nos venire, quod & predicti nobiles adimplere fideliter promiferunt, & in lujus affistentie obligationem sua sigilla ad nostram instantiam presentibus appenderunt. Et nos predisti nobiles recognoscimus nos ad hujusmodi assistentiam contra Comitem Clevensem, ut predistum est, obligasse, & ad rogatum ipsius Comitis Clevensis nostra sigilla presentibus una cum sigillis Comitis predicti & Aleydis Comitisse matris - appendisse in sirmitatem & testimonium omnium premissorum. Hujus rei testes sunt, qui cum inordinatione premissorum Nobilibus prescriptis intersuerunt Egbardus de Bicken Theodericus de Moniment, Theodericus de Vytinchanen, Ludewicus dictus Kaelf, Bernardus de Sirnugede Milites; Frater Gerlacus Commendator Domus Theutonice in Marborg & alii plures Clerici & Laici fide digni.

Astum & datum in Nussia anno Pomini MCCLXXX. sexto, in die beati Clementis martiris. \*

CCX.

# 151 Vi

<sup>\*</sup> In eben dem Jahr schenkt Baldewinus Prepositus Cenobii Sanctimonialium in Werberg seinem Moster eine Müble in Jringshausen, d. pridie Non. April. — Graf Gottstied von Ziegens hain, und dessen Gemahlin Mechtild, verkausen dem Kloster Haina curiam in civitate Treysa, quam olim avia illius Domina Elica de Decklenburg inhabitaverat, um 14 Mark, mit der Befreiung von allen Wachten und andern Lasten, d. IV. Kalend Sept. — Weil hier dieser Grafin Eplika zum leztenmas gedacht wird, so füge ich noch zwei andere Urfundensertraste bei, die sie mit angeben, und die ich oben an gehörigem Ort anzubrungen versäumt habe. Im J. 1246. bekennt nemlich Systied, Erzbischof zu Mainz und Berwalter des Sussts Buld, daß er alle Lehen, die Fraf Berthold von Iegenhain vom Stift Buld trägt, Frau Epliken seiner Hauesrau, und ihrem Zuhn Gottstied, seinem Pathen, gereicht, auch aus sonderlicher Gnade die Schuzg rechtigseit, die gemeiniglich Mannbarschaft genennt wird, nachgelassen und geschenkt habe. — Im J. 1248. giebt Sophia, Landgräss zu hessen zich und ihren Borfahren gesthan und nuch thun mag, ihm sovoht als seiner Gemablin Epliken, und ihren Kindern, Treysa und Wohra, mit ihren Zugehörungen, zu Lehen.

### CCX.

Ulrich von Hanau verbindet fich, ohne Bewilligung landgraf henrichs von heffen keine Befestigung in toppach zu errichten.

b. 16. Jan. 1288.

Nos Ulrieus Dominus de Hagenowe omnibus presentes litteras inspecturis notum esse cupimus, & per eas publice prositemur, quod de ordinatione & justu venerabilis Patris Domini nostri Marquardi, Abbatis Fuldensis, qui cum illustrissimo Domino nostro Domino Heinrico Lantgravio, terre Hassie Domino, nos concordavimus, promittimus, & ad hoc nos presentibus obligamus, quod in Lobpach preter ea, que ad presens tempus secimus, nulla edificia, que ad municionem se extendant, aliqualiter saciemus, nisi de placido Domini nostri Lantgravii consilio savorabili ac consensu.

Datum anno Domini MCCLXXXVIII, in die fancti Marcelli Pape.

#### CCXI.

Graf Ludwigs von Ziegenhain Reversalien wegen mehrerer ihm von dem Erzstift Maynz verpfandeten Guter.

d. 17. Jan. 1288.

mino. Recognoscimus, & ad noticiam universorum tam presencium quam suturorum presenti scripto cupimus pervenire, quod nos semper expositi & parati ad beneplacita & mandata venerabilis patris & Domini nostri Heinrici sanste Maguntine Sedis Archiepiscopi, nec non Decani & Capituli Ecclesie Maguntine, eisdem mutuo prestitimus trecentas marcas & quinquaginta denariorum Coloniensium legalium & bonorum in pecunia numerata, pro quibus nobis solvendis idem Dominus noster Archiepiscopus, sano Prelatorum suorum nec non capituli ipsius consensu habito pariter & assensu, nobis & nostris heredibus universis obligavit titulo Ypothece bona ipsius ecclesie infra scripta, scilicet in Rosdors, in Swarenbuin, in Huchelubrim, in Tramprecettishusen curiam quam Guntherus de Seilheym possidet. Insuper medietatem decime in Martdors, decimam in Gernhusen, in Aspach, in Burbach, in Burckartsvelde cum quatuor decimis eidem vilte attinentibus & adjacentibus, decimam novalium apud montem Ameneburg, in Rukkirchen redditus trium librarum cum dimidia, quatuor maldra singmis, & tantum de avena. Ita videlicet, ut bona predicta cum sus redditibus & proventibus quiete & pacisice possideamus, sructus, proventus, seu redditus, & quidquid de his cesserit, de obvencionibus quibuscunque tamdiu percipiamus, donec nobis aut nostris heredi-

bus

bus de summa denariorum prenotata per presatum dominum nostrum Archiepiscopum Maguntinum aut ipsius Successores, seu per Capitulum ecclesie Maguntine predicte, suerit integraliter persoluta, perceptis in sortem seu in solucionem principalis debiti minime computandis. Soluta vero predicta summa pecunie integraliter, ut dictum eft, predicta bona cum suis proventibus ad ante dictum Dominum Archiepiscopum, ipsius Successores, & ad ecclesiam Maguntinam revertentur libere nostra aut heredum nostrorum difficultate aut contradictione qualibet procul mota. Recognoscimus insuper ad firmiorem cautelam nostram & heredum nostrorum, quod nunquam conveniri debeamus ab ipso Domino nostro Archiepiscopo, aut ipsius successoribus, aut ab ipsius Capitulo antedicto, aut ex eorum procuratione quocunque modo, super receptis vel perceptis in bonis prehabitis, per jus canonicum. vel civile, renuntiantes eciam liberaliter & absolute omni actioni, exceptioni, libris apostolicis impetratis aut impetrandis, & omni juris beneficio ac subtilitatibus quibuscunque, quibus nos aut nostri heredes possent imposterum super perceptis aut receptis ultra sortem in bonis premissis quomodolibet impugnari seu impeti a quocunque aut per que posset aut deberet contradus hujusmodi aliqualiter viciari. Ad evidenciam igitur omnium premissorum, & robur debitum sirmitatis, presentes litteras supradictis, videlicet Domino nostro Archiepiscopo & ecclesie Maguntine, dedimus sigilli no-Ari munimine roboratas.

Actum & datum Maguncie Anno MCCLXXXVIII. XVI. Kalendarum Februarii.

## CCXII.

Bischof Simon von Worms belehnt den Hartrad herrn von Meren= berg mit denen von seinem Vater und Vaters Bruder ehemals getragenen leben.

b. 14. Febr. 1288.

Symon dei gracia Worm. Episcopus tenore presencium recognoscimus publice protestando, quod nos nobili viro Hartrado de Merenberg constituto coram nobis anno Domini MCCLXXXVIII. in die beati Valentini martiris & a nobis humiliter postulante, talia seoda concessimus pleno jure, que pater & patruus ipsius Hartradi, ac antecessores eorundem, a nobis vel antecessoribus nostris tenuerunt seu tenuisse noscuntur, dantes eidem presentes litteras nostri sigilli munimine roboratas in tenuemonium super eo.

Datum & actum Maguncie anno & die predictis,

CCXIII.

60

### CCXIII.

Die Herzoge Albert und Wilhelm von Braunschweig verpfanden bem Graf Otto von Sberstein Schloß und Stadt Gifelwerder, mit den zugehörigen Dörfern und Vogteien zc.

b. 25. Aug. 1288.

Tos Albertus & Wilhelmus dei gracia Duces in Eruneswick. Notum facimus universis presentes litteras inspetturis, & publice protestamur, quod nos dilecto nostro amico Nobili viro Ottoni Comiti de Euerstine & fuis juftis heredibus medietatem Caftri & oppidi quod Werdere dicitur, cum omnibus suis attinentiis & juribus, & cum bonis istis subscriptis, pro septingentis marcis puri argenti nomine pignoris obligavimus, quoad solucionem dictarum septingentarum marcarum quiete & licere possidendam. Hec sunt bona: villa Walbusen, villa Elverigeshusen, villa Aabornem, villa Elverdeshusen, Hesbike, Vrankenhagen, Tilbike, Raphoneshagen, Wichike, Redere, Wladeke, Windevelt, Sunderdiffen, Smalenberg, Smayebteshagen & R. fleshagen. Insuper censum tocius nemoris. quod Zoiinge dicitur. Item advocatias villarum subsequencium, scilicet Odelfem, Bursvelde, & villa Himile, Hottenh fen, Vaken, Haltmerde, Werden & Wifevelde. Preterea cum Ludolfus nobilis Comes distus de Schonenberg \* obierit, bona, que a nobis tenet, videlicet L'epoldesberge, & in majori Budenevelte & minori Budenevelte, Gotmerfen, cum bonis ante fcriptis, cum omni jure & ufufructu. predictus Dominus Otto Comes de Euerstene, sicut nos Albertus & Wilhelmus Duces in Bruneswik habere deberemus, plenissime & pacifice possidebit, & sui heredes, si idem Comes Otto obierit, posfidebunt, quousque dista bona a nobis, ficut premissum est, pro eadem summa pecunie redimantur. Affertive dicimus eciam, quod nullam composicionem cum fratre nostro duce Heinrico de Bruneswic inire debemus, nift idem nofter frater huic noftre obligationi confenciat, vel faltem eidem nobili fua pecunia persolvatur. Presentes erant & testes sunt: Heinricas Dominus de Homburg, Ludowicus de Rosdorff, Otto de Bonente, B. de Adeleuesen, Conradus de Scoulerg, Lup: Hoye Milites; Otto junior de Eucrstene & patruelis suus Engelbertus de Eucrstene, Ted: de Rostorph, Henr. Hoye, Lud. Camerarius, Conradus de Reckelinchofen, Conradus de Elkerhufen, & quamplures alii fide digni. In premissorum testimonium & cautelam presentem litteram Sigilli nostri munimine secimus roborari.

Datum Ustarie Anno Domini Millesimo Ducentesimo LXXXVIII. in crastino beati Bartolomei apostoli.

<sup>\*</sup> Eine Schwester dieses Graf Ludolphe von Dassel, oder, wie er hier genennt wird, von Schonenberg, war an Berthold herrn von Schonenberg vermählt. Er und sein Bruder Graf Adolph von Dassel statten sie in einer undarirten Urkunde, von der ich aber nur einem teutschen Extrast besige, mit einem Theil ihrer Grafschaft aus, nemlich mit Affentalergen, Oitheim, Aeschhage, Somme, Karisbage, Echbusen, Dalchusen, Lidenbücken, Buchtnet, und also die rechte Strase gen Wertten, und mit allem mas zu dem Gericht gehöret, ausgenommen die zwei Dorfer Jundesvüren und Bennenghusen.

#### CCXIV.

Walther und Berthold, Herrn von Lißberg, willigen in die Uebertras gung der von ihnen lehnbaren Guther in Dieppach an das Kloster Selbold.

D. 20. Sept. 1288.

altherus & Bertholdus Domini de Lysperg. His literis notum facimus universis tam presentibus quam suturis, quod cum Hermannus miles de Selbold dilectus sidelis noster bona olim empta a Wernbero disto Ganzen in Dieppach sita, que jure seudali ad nostrum Dominium pertinebant, Sanstimonialibus in Marienburnen nomine elemosine contulisset, ac eadem bona a predistis Sanstimonialibus reemisset, & demum ea vendidisset Ecclesie Selboldensi, quia eorundem bonorum mera proprietas absque nostro consensu transice non poterat in aliquos possessores; nos presati hoc precibus annuentes & obsequiorum merita intuentes, omni juri, quod in sepedistis bonis nostro competebat dominio, renuntiavimus omnino, proprietatem ipsorum liberaliter donantes memorate Ecclesie Selboldensi, ac ipsam donationem pari consensu eidem secisse publice recognoscimus harum testimonio literarum, quas ad removendum omne impedimentum, quod a nostris successoribus sive heredibus jam diste ecclesie sue crescere posses in posterum, nostris sigillis dedimus roboratas.

Datum anno Domini MCCLXXXVIII. XII, Kal. O&obris.

## CCXV.

Kloster Haina auf ihre Anspruche an ben Zehenden in Mepngershausen, und andre Guther.

b. 1. Det. 1288.

actiones hominum, ne labantur cum tempore, in scriptis redigi utile est ac necesse, hinc est, quod nos Heinricus Dei gratia Lantgravius, terre Hassie Dominus, & Heinricus silius noster primogenitus, tenore presentium protestamur & ad notitiam tam presentium quam etiam suturorum cupimus pervenire, quod cum quedam controversia inter nos ex una, & dilestos nobis Abbatem & Fratres ecclesic sancte Marie in Hegene Ordinis Cisterciensis ex parte altera verteretur, super quadam decima sita olim in villa Meyngersbausen, & super quibusdam bonis & rebus Rodegeri olim civis in Aylsvelt, & contra ipsos fratres agere cepissemus, putantes & quorundam industi narratu predista

[ff]

bona possideri a distis Fratribus minus juste, & nobis ac nostris heredibus juris aliquid competere in eisdem, tam diu valido edocti teftimonio liquide cognovimus ac preclare, ac fide didicimus oculata, bona predicta, de quibus prius nobis dubium suerat & al ter relatum, per omnia esse licita ipsis Fratribus atque justa. Hac comperta veritate, ob Dei reverentiam, ejusque genitricis & Virginis Marie, decimæ & bonis predictis, nec non & omni actioni five questioni quam in fratres predictos usque in presens tempus habuimus, vel contra ipsos competere videbatur, renuntiamus penitus in hiis scriptis & cessamus atque cessare volumus, nunc & semper permittentes cum fincera voluntate, ac permitti volumus in futuro, Fratres bona sua predista & omnia alia, sita in nostro Dominio, que ad hoc tempus deduxerunt, possidere in perpetuum pacifice & quiete. In universis bonis suis, sitis in nostris jurisdictionibus ubicunque cum integritate possessionis, sicut huc usque habuerunt. & omni utilitate fine impetitione qualibet nostra perfrui liberaliter & gaudere & ommodo a nostris impediri nullatenus volumus vel turbari; addimus etiam Fratribus sepesatis de gratia speciali, quod quamcunque domum intra muros Marpurgenses sibi comparaverint, aut habuerint, quod hec Domus ad nulla contributionis seu precarie, exactionis, vel tallie onera teneatur, nifi forte domum eamdem aliquem mercatorem vel negotiatorem inhabitare contingat; talem de suis mercimoniis contribuere volumus, ficut ceteros cives nostros. Ne autem super predictis alicujus dubietatis imposterum exoriră possit materia vel scrupulus questionis, nos testes subscribi fecimus, quorum nomina sunt hec. Gebehardus Prepositus de Frankenberg, Ludewicus miles dictus Kalp, Bernbardus nofter Notarius, cujus manu hec funt conscripta, Thamo miles de Aylbusen, Ludewicus de Fronhusen, Ludewicus de Caria. Ospertus & Convadus fratres filii Osperti , Heinricus dictus Engel , Heinricus de Curia , Rukelo & plures alii fide digni. Preterea nos ad stabilem predictorum observantiam, & perpetuam omnium firmitatem presens scriptum profatis fratribus & Conventui de Hegene dedimus figilli nostri ac universitatis civium nostrorum de Marpurg munimine roboratum. Et nos Cives de Marpurg predicti ad inftantiam & rogatum Domicelli nostri primogeniti Domini nostri Lantgravii predicti sigillum universitatis nostre, quia proprio caret sigillo, huic scripto duximus appendendum.

Adum anno Domini MCCLXXXVIII. Kal. Odobris,

## CCXVI.

Helmold herr von Plesse schenkt bem Kloster hockelheim bas Patronatrecht in Hildese.

I 2 8 8.

Ego Helmoldus distus de Plesse notum facio —, quod Ecclesiam in Hildese & Advocatiam cum omnibus pertinentiis, quam ab illustribus Principibus Ducibus iu Bruneswich & Luneburch jure

jure seodali temi & hereditarie possedi, - contuli - Conventui Sanctimonialium in Hockels

Asta sunt hec anno Dominicæ incarnationis MCCLXXXVIII. Cujus rei testes sunt Dominus Thisericus Abbas de Stene, Dominus Henricus Prepositus de Wende, Dominus Bertoldus de Desingerode, Dominus Johannes de Landolweshusen, & alii quam plures side digni.

### CCXVII.

Sibodo herr von Itter übergiebt dem Kloster Net den vierten Theil bes Zehenden in Horinghausen.

# b. 14. April 1289.

Noverint universi presentes literas intuentes quod ego Sibodo miles Dominus de Jeter quartam partem decime site in Horinghusen, quam quondam a me habuit Henricus distus Wicele in seodo, accedente consensu Didimari silii predisti Henrici Wicelen, in honorem Jesu Christi & gloriose Virginis Marie approprians seu proprietatis titulo meum jus in dista decima Horinghusen dedi Conventui in Netz perpetuo possidendam. Cujus rei testes sunt: Nobiles viri Wernberus de Biscopeshusen, Wernberus de Westerburgk distus Schwenesbergk Milites, Henricus de Romrode, Hermannus de Romrode, Tragebodo de Eisenbach, Conradus de Romersbusen, Wernerus de Gysse, Otto Mule Cerbig, Wernberus Cellarius, Otto Unocere & plures alii; & quia proprio sigillo careo, rogavi nobiles viros Dominum Wernberum seniorem de Biscopeshusen & Wernberum do Schwensberg Milites, & Hermannum de Romrodt meos consanguineos, suis sigillis presentem literam super hoc consectam roborare.

Actum & datum Lebenstein anno Domini MCCLXXXIX. in die Tiburtii & Valeriani Martyrum.

# CCXVIII.

Hermann herr von Itter übergiebt dem Kloster Net bie Salfte seines Zehendens in Horinghausen.

## b. 30. Mai 1289.

otum sit omnibus Christi sidelibus presentia visuris vel audituris, quod nos Hermanus nobilis de Ittere nostrique heredes ad honcrem Dei & beate Marie in salutem animarum nostrarum contulimus - - - dimidictatem decime site in Horingbusen ecciese & claustro sancte Marie in Netz, quam a nobis sub seodo possiderunt Henricus Wicele suique heredes, predicte ecclesie perpetuo

[ff] 2

attinendam, his presentibus & audientibus, videlicet nobili Comite Ottone de Waldeck, Domino Wernbero de Westerburgh, Henrico Bulesmast, Domino Henrico militibus, Gyselero de Gotelobs, Wigando, Alberto de Jumingbusen militibus, pingue Ottone Mulo, Diderico de Selebach & suo sratre, Conrado Magistro, Sisrido Plebano in Sassenhusen. In hujus ergo rei testimonium & certitudinem presentia conscribi secimus & nostri Sigilli munimine dedimus roborari.

Datum & aftum anno Domini MCCLXXXIX. in crastino diei Pentecostes Domini.

#### CCXIX.

Probst Hermann zu St. Stephan in Mainz taumt, so lange er lebt, dem Kloster Hachborn die Synodalgefälle in Hachborn ein.

b. 29. Aug. 1289.

Henricus Scolasticus Ecclesie sansti Stephani Mogunt. Officialis Domini Prepositi ibidem omnibus presens scriptum inspesturis salutem in eo qui est vera salus. Notum esse volumus, quod Sinodum in Ebizdors ex parte Domini nostri Prepositi Ecclesie sansti Stephani Mogunt. & emendas quascunque, ratione delisti provenientes, Domino Priori qui est vel qui erit pro tempore Hachis\_barne, quamdiu vixerit Dominus Hermannus Ecclesie antediste Prepositus, commissimus corrigendas, ut ex proventibus exinde provenientibus Conventui Sanstimonialium in Hachesburne in die beate Marie Magdalene & in ipsius honore pia resestione & devota serviatur, volentes ac etiam sirmiter precipientes austoritate Domini nostri Prepositi antedisti, ut cum predistis proventibus nichil alind, nisi ut prescriptum est, ordinetur. Ut autem sec rata & sirma permaneant, disto Conventui presentem cedulam nostro sigillo contulimus munitam.

Datum anno Demini MCCLXXX nono. 1V. Kalend, Septembris.

# CCXX.

Verschiedener von Lisberg Einwilligung in eine Schenkung an bas Rloster Marienborn.

## 1290.

Nos Wernherus & Christina relicta quondam Bertholdi Domini de Libesbergk, ac Bertholdus miles silves Domine predicte, notum sacimus universis hanc litteram inspecturis seu etiam audituris, de nostra sore bona voluntate & consensu, quod religiose persone Domina Abbatissa & Conventus Fontis sancte Marie bona hereditaria, scilicet vineam & curiam in Eckeruburn site, que Petrissa de Ortenbergk & Henricus quondam ejus maritus predictis Dominabus pro salute animarum suarum, nomine

possine elemosine, contulerunt, ex nunc in perpetuum eodem jure & pro eodem censu quiete possideant, quo predicti Petrissa & Henricus eadem hactenus possederunt; ita tamen, quod in predictis bonis nobis vel heredibus nostris nihil omnino depereat de justitiis ac serviciis nostris debitis & consuetis. Testes hujus rei sunt: Dominus Ludowicus de Jenburgk, Dominus Henricus silius ejus, Cunradus de Crussele, Milites, & alii quam plures side digni. In cujus rei evidentiam & memoriam sirmiorem presens scriptum inde consectum dedimus Dominabus supradictis sigillorum nostrorum impressionibus communitum.

Datum anno Domini MCCXC.

## CCXXI.

Die herrn von Plesse willigen in den Verkauf eines Zehendens zu Gladebeck an das Kloster hockelheim.

# b. 1. Mai 1290.

Nos Godescalens Nobilis distus de Plesse, cum Hermanno & Ottone filiis nostris, nec non Henrico filio fratris nostri disto de Honborc recognoscimus — quod accedente nostro & omnium heredum nostrorum consensu Wernherus civis in Gotinge, cognomine colde Scle, quartam partem decime in Gladebeke, que ad nos jure spestabat seodali, denariis propriis comparavit, sub tali forma, quod Cenobium sanste Marie in Hokelbeim proprietate post ipsius Wernheri obitum nostra warandia prestita solute ac libere possidebit. Et ne talis emptio ab aliquo valeat immutari, presentem cartulam nostri sigilli munimine secimus roborari.

Datum anno Domini MCCXC, in die beate Walburgis.

# CCXXII.

Mechthild, Wittwe Wigands genannt Gaschart, giebt ihre Guther in Brunichhusen an die Johanniter in Wysenfelt.

## b. 7. Mai 1290.

Solent ea que geruntur literis imponi, ne oblivio detergat vel consusso conturbet. Est igitur ex hinc, quod ego Methildis relista Wigandi quondam militis disti Gaschart, silii mei Hermannë ac silie mee Methildis dilestorum pleno de consensu & voluntate, bona nostra hereditaria, in villa Branichusen sita, porreximus & dedimus ordini beati Johannis Baptiste a domo in Wysensele ordinis jam disti perpetuo possidenda. Ut autem hec bonorum rata perseveret collatio, nullam in posterum metuens turbationem, presens scriptum Nobilis viri Domini Wydikindi Comitis de Battinburg,

& civitatis ejusdem, sigillorum robore petivimus cum efficacia solidari. Testes sujus sunt viri Nobiles Domini Wydekindus prehabitus Comes Senior opidi narrati, cum silio suo Hermanno Comite juniore, Wigandus Plebanus de Brunichusen, & Ludewicus Plebanus de Todenowe, Hartmannus de Gerhardinchusen & Conradus frater suus, Gyselerus distus de Terse, & Gyselerus de Bydebenvelt nobiles; item Scabini in Batimburg, & alii quam plures side digni.

Acta funt hec anno Domini MCC. nonagelimo., in crastino beati Johannis ante portam latinam.

### CCXXIII.

Konrad Graf von Waldenstein bezeugt, daß Herbordus, Probst zu Pmechenhain, die von ihm lehnbare Guther in Wisendorf von den Gebrudern von Schrecksbach erkauft habe.

b. 26. Mai 1290.

Perhennari Ea propter nos Conradus Comes de Waldenstein notum facimus omnibus hanc litteram intuentibus tam presentibus quam venturis, quod Dominus Herbordus Prepositus Sanstimonialium in Ymechenhain bona in Wisendorf, apud domicellos de Schreckeshach videlicet Gozmarum Wigandum & Conradum fratres existentes, pro viginti quatuor marcis Weithreber, comparavit, que singulis annis solvunt quatuor libras denariorum superius expressorum & unam pratim, que dicitur vel dista est Grabwise, que solvit etiam annuatim decem & osto solidos denariorum, que a nobis predicti fratres de Schreckeshach tenuerunt jure sub titulo seodali, ipsi domino Herbordo Preposito & honorabilibus viris Commendatori & Fratribus sacre domus hospitalis Jerosolimitane in Grevenowe ordinis sansti Johannis Baptisto in remedium animarum nostrarum presata bona cum omni jure & utilitate & dominio contulimus perpetualiter possidenda, consensa dilecte Domine Elizabet uroris nostre ac omnium heredum nostrorum savorabiliter & communiter accedente. In hujus rei testimonium ac robur sirmitatis premissorum presentem litteram legitime venditionis pleneque resignationis nostre domino Herbordo ac fratribus dedimus antedictis sigillo nostro firmiter, sicut expedit, communitam.

Datum & actum in castro nostro Waldenstein, anno domini MCCXC. proxima sexta seria post pontekosten. \*

CCXXIV.

<sup>\*</sup> Das Siegel ist ein neunfach mit Schwarz und Silber in die Länge gestreister Schild, mit der Umschrift: S. Cunradi Comitis de Waldenstein. — Im J. 1293. befreit Conradus C. de W. ermähnte bona in Haliburg & in Wizendorph sita - que - Dominus Herbordus sacerdos apud Gozmarum, Wigandum & Conradum fratres distos de Screkesbach & Ludowicum de Glimenhagen ipsorum sororium - comparavit, von aller Lehensverbindlichseit, d. IV. Id. Mart.

## CCXXIV.

Konig Rudolph ertheilt dem hartrad herrn zu Merenberg für seine Stadt Merenberg die herkomlichen Rechte neuer Festungen, namentlich auch die Freiheiten ber Stadt Friedberg, und einen Wochenmarkt.

b. 28. Jul. 1290.

Rudolphus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus, universis sacri Imperii Romani sidelibus præsentes litteras inspecturis gratiam suam & omne bonum. Dignum judicat nostra serenitas, ut quos majora sidelitatis ac devotionis commendant obsequia, ampliora mereantur benesicentiæ præmia reportare. Hinc est, quod nos nobilis viri Hartradi de Merenberg dilesti sidelis nostri devotis precibus inclinati, municipium suum in Merenberg authoritate regia libertamus, & eidem municipio omnes libertates immunitates & jura concedimus, quibus Imperatores & Reges Romanorum prædecessores nostri divæ memoriæ novas munitiones consueverant libertare, volentes, ut idem municipium sive oppidum omnibus immunitatibus, libertatibus & honestis consuetudinibus, quibus oppidum nostrum Fridberga gaudet & hastenus gavisum est, gaudeat & utatur. Insuper collocato præeculis reipublicæ bono statu, in ipso oppido forum septimanale singulis seriis quintis duximus indicandum, volentes & presenti edisto mandantes, quod omnes & singuli, qui ad distum forum preemptionis & venditionis commercio exercendo conssuverint, nostra & imperii protestione congaudeant & forensium privilegio libertatum. In cujus libertatis testimonium præsens scriptum exinde conscribi & nostræ majestatis sigillo secimus communit.

Datum Erphordiæ V. Kalend. Augusti, indictione tertia. Anno Domini MCC. nonagesimo, Regni vero nostri anno 17.

# CCXXV.

Graf Gottfried von Ziegenhain verspricht, daß er die Jagd von dem Ort Wora an bis an das Burgholz, als seinem Schwiegervater landgraf Henrich geborig, fich nicht weiter anmassen wolle.

# b. 1. Det. 1291.

Nos Comes Godefridus de Cygenhayn tenore presentium protestamur, quod a modo usque in sempiternum nunquam venabimur, aut in venationem ibimus in loco qui dicitur Wara usque ad filvam Burgholz, nec aliquem venari ibidem sustinebimus nostro nomine, quia Dominus & secre noster Henricus Lantgravius terre Hassie Dominus camdem venationem, quam nostram esse putaba-

mus, & ad nos pertinere credidimus, evicit justo titulo evistionis perpetuo esse suam, nus de ipsius Domini Lantgravii expressa & libera suerit voluntate, quod etiam promittimus side data, Sigillum nostrum presentibus appendentes in testimonium hujus sasti.

Actum anno Domini MCCXC. primo, Kalend. Octobris.

#### CCXXVI.

Schöffen und Burgerschaft zu Frankenberg erlauben bem Monnenklofter in Georgenberg Tucher von aller Art und Farbe zu verfertigen, und zu Markte zu bringen.

b. 31. Dec. 1291.

Nos Scabini totaque universitas civium in Frankenberg publice recognoscimus ac omnibus literas has visuris vel audituris volumus esse notum, videlicet quod deliberato animo, unanimi confensu & savore Domini nostri Lantgravii Hasse, Conventui Sanstimonialium in Jurgenberg plenam ac perpetuam concessimus libertatem saciendi pannos, non solum simplices immo etiam pannos cujuslibet generis & coloris, quemadinodum quidam nostri concives lanssices sacere sunt consueti; nichilominus presato Conventui libere contulinus, scisscet quod eidem sicut nostris mercatoribus in soro pannum vendere licebit contradictione qualibet non obstante. In quorum testimonium & roboris sirmitatem presentem literam dedimus sepedicto Conventui nostri sigilli appensione sideliter roboratam.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, II. Kal. Januarii,

# CCXXVII.

Landgraf Henrich bezeugt, daß Bischof Mangold von Würzburg dem Graf Gottfried von Ziegenhain, seinem Tochtermann, die leben Konrads von Theck ertheilt.

ums J. 1292.

Nos Heinricus Dei gratia Lantgravius terre Hassie Dominus omnibus hanc cartulam inspecturis cupimus esse notum, quod Dominus noster reverendus Dominus Mangoldus tunc Herbipolensis Episcopus, ob pias nostras ac nostrorum Dominorum petitiones, omnia seudalia, que Dominus Conradus de Theke ab ecclesia Herbipolensi dinoscitur habuisse, titulo seudali contulit Gothsrido Comiti de Cygenhagen suo sovorio ac nostro genero ac suis heredibus, qui in posterum ab predista ecclesia seudalia habere videantur, ipso Domino Conrado presato vita - existente, ita sane, si absque here-

dibus

dibus decederet. Ad majorem hujus rei evidentiam presentem paginam figillo nostro appenso duximus roborandam. Si autem hujus facti a nobis seu dicte littere nostre dubium suboriatur ab aliquo, cum requifiti fuerimus termino & loco nobis fuper premissis prefigendo, ubi tuti accedere posfimus, propria nostra in persona & perplures ydoneos & side dignos, qui hujusmodi facto intersuerunt, exhibebimus, quod justum & visum suerit expedire,

### CCXXVIII.

Raifer Adolph nimmt Gottfried herrn von Merenberg ju bes Reichs Burgmann in Calemunt auf.

b. 13. Dec. 1292.

Nos Abolphus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus ad universorum Imperii Romani sidelium notitiam tenore presentium volumus pervenire, quod nos puram sidem & obsequia indefessa, quibus nobilis vir Godefridus de Merenberg fidelis noster dilectus erga nos & imperium incesfanter enituit, & enitere poterit in futurum, savorabiliter attendentes, ipsum nobis & imperio in Castellanum apud Kalsmunt duximus conquirendum, & pro eo ducentas marcas denariorum Coloniensium sibi promittimus nos daturos. Et quia ad presens paratam pecuniam non habemus, pro eisdem ducentis marcis eidem Godefrido & fuis heredibus redditus viginti marcarum denariorum Colonienfium percipiendos annis fingulis de Judeis Frankenvordenfibus in festo nativitatis Domini rationabiliter duximus obligandos, ab ipso Godefrido & distis suis heredibus tenendos & possidendos tamdiu, donec prefate ducente marce ipsis per nos aut nostros in imperio successores plenarie fuerint persolute; Solutione autem sasta hujusmodi, ipsi predistas ducentas marcas convertent in predia & eadem in castro Kalsmunt, nomine castrensis seodi, a nobis & imperio deservire perpetuo tenebuntur. In cujus rei testimonium presens scriptum majestatis nostre sigillo fecimus communiri.

Datum Hagenowe Idus Decembris. Indictione fexta, anno Domini MCC nonagefimo fecundo. Regni vero nostri anno primo.

# CCXXIX.

Erzbischof Gerhard von Mainz belehnt ben landgraf Senrich mit benannten von Wigand, genannt Frat, erfauften leben.

b. 25. Jan. 1293.

Terhardus Dei gratia sancte Moguntie Archiepiscopus, Sacri imperii per Germaniam Archicancellarius, recognoscimus tenore presentium litterarum, quod illustrem virum H. Landgravium

terre Hasse Dominum, ac suos heredes seudorum capaces, inseudavimus & inseudamus vi hujus scriptionis, in augmentum seudorum suorum, hominibus advocatiis, qui vulgo dicuntur Voytlude, una eum jure patronatus medietatis ecclesie in Bentresse, & alterius medietatis quarta parte, sicut idem Lantgravius comparavit sua pecunia a Wigando dicto Fratz, qui nobis eosdem homines resignavit cum dicto jure patronatus ac suis pertinentiis, quemadmodum idem Wigandus Fratz possedit & tenebat titulo seudali quiete ac pacisice perpetuo possidendos ab ecclesia Moguntina. In cujus — collationis — robur & dobitam sirmitatem presato Lantgravio cum appensione sigilli nostri dedimus pressens scriptum.

Datum & astum anno Domini MCCXCIII. Indict. VI, in die Conversionis b. Pauli.

#### CCXXX.

Johann herr von Beilstein macht sein Schloß Beilstein dem kands grafen Henrich lehnbar.

b. 8. Marz 1293.

Tus tenore presentium protestamur & ad notitiam universorum cupimus pervenire, quod communicata manu illustri Principi Domino Henrico Lantgravio, terre Hasse Domino vendidimus justo titulo venditionis Castrum nostrum Eylstein pro ducentis marcis denariorum Aquensium, de quibus plenarie nos pacavit, ita quod idem Castrum jure seudi perpetuo nos ac nostri heredes ab ipso Domino Lantgravio suisque heredibus tenebimus quiete ac pacisice possidendum, hoc addito, quod nos nostri heredes ipsi Domino Lantgravio ac suis heredibus astare consilio & auxilio cum omni fidelitate pro nostro posse tenebimur, & ipsos juvare contra quoscunque suos adversarios, quandocunque & quotiescunque suerimus requisiti, omni commento fraudis & doli excluso, contradictione qualibet non obstante. Ceterum nostrum castrum predictum perpetuo patebit & apertum erit ipsi Domino Lantgravio ac suis heredibus & amicis ad recipiendum & intromittendum ac conservandum sive confovendum eosdem pro viribus, ut valemus. In cujus sacti testimonium sepsato Domino Lantgravio & suis heredibus damus presens scriptum sigillorum nostrosum munimine roboratum.

Actum anno Domini MCCXC tertio, Indictione VI, VIII Idus Martii. \*

CCXXXI.

<sup>\*</sup> In eben dem Jahr d. S. Martini verkauften Rupertus Burggravius de Fridberg ux. Uda, & Fridericus frater ejus ux. Hedewigis dem Kloster Haina ihre Guther in Odephe (Utph), und in eben dem Jahr, aber ohne Datum des Tags, giebt Johannes Dominus de Limpurg seine Lehensherrliche Einwilligung, und nennt beide Berkauser filios quondam Burggravii de Fridberg. Sie waren nach der Umschrift ihrer an der erstern Urfunde hangenden Siegel gebohrne Herren von Carben, und neben ihnen untersiegelt auch ihr Bruder Hartmudux Pledanus in Fridderg.

## CCXXXI.

Erzbischof Gerhard von Mainz verwilligt bem Kloster Marienborn bas Patronatrocht in Eckershausen.

d. 28. Jan. 1294.

erhardus Dei gratia sance Moguntinensis Sedis Archiepiscopus, sacri imperii per Germaniam Archicancellarius, dilectis in Christo Abbatisse & Conventui Monasterii Sauctimonialium fontis Sancte Marie, Ordinis Cisterciensis, Moguntine Diocesis, salutem & sinceram in Domino caritatem. Debitores ad benisicentiam singulis juxta suarum necessitatum exigentiam, quantum cum Deo possimus, existentes, ad personas & loca religiosa, quorum est urgens necessitas, eo specialiori solercia a compassionis assetu tenemur intendere, quo digniores savore se reddunt in laudis divinæ frequentia jugi devotionis studio persistentes. Sane vestra nobis peticione exhibita suplicastis, ut vestri attendentes Monasterii inopiam evidentem, ad relevationem hujusmodi vestri status Ecclesiam in Eckershaussen, predicte Diocesis, in qua jus habere noscimini patronatus, vestris concedere usibus dignaremur. Nos itaque vestre devocionis precibus, prout secundum Deum & absque juris alieni prejudicio possumus, satisfacere in savorem religionis & ordinis cupientes, vobis, ut ad vacantem inposterum autedistam Ecclesiam presentantes virum idoneum aliquem Clericum secularem, vel de Capellanis Monasterii vestri, a loci Archidiacono investiendum dono altaris & cura ecclesie memorate, ipfique taliter investito congruam deputantes reddituum ipfius ecclesie portionem ad opus sustentacionis ipsius & ad subportandum onera, que incumbunt, vos, si quid extiterit residuum de eisdem redditibus, vestri Monasterii usibus perpetuo applicetis, de speciali gracia duximus concedendum, nostri loci Archidiacono & cujuslibet alterius jure salvo.

Datum apud Franckenfurtt V. Kalendas Februarii, Anno Domini MCCXCIIII., Pontifica-

# CCXXXII.

Graf Engelbrecht zu Ziegenhain verkauft bem Erzstift Mainz Burg und Stadt Neustadt.

# b. 10. Mary 1 2 9 4.

Ergbischoff von Menge, dem obirften Cangeller des Rochs inn dutschen Landen, vnd dem Stiefft pon Menge verfaufft han recht und redelich mit Willen und mit Gehengniß unser lieben Mutter und

[gg]2

Gramen Sophyen, und unfere Brudere Gottfride, Die Mumenftadt, Burg und Stab, mit als lem bem das bareju gehort, Dorff, Baffer, Wepte, Wiefen, Belde, Belde und Ader, Mulen, BBafferlauff, Bifderpe, Wiltpente, Ger dte, gefudt und ungefudt, und alles bas, bas unfer feliger Batter ber vorgenannt Ludwig befeffen hat, und haben unferme vorgenant herrn diefelbe Ctad und Burg mit allem bem, bas tarju gehoret, geantwurt ; barumb hat er und gegeben und gewehrt zwep und zwennig hundert Mard Colnifder Pfennig , und bekennen auch an diefem felben Brief, bas wir die vorgenannten nuwenftad Burg und Ctab, mit allem dem, bas bargu gehoret, geluben han zu rechtem Manleben Dierherichen bem Burggrafen von Stardenberg, Johann dem Schultheissen von Lord, Serman Schelmen, Cunen von Ryffenberg, friberich tem langen von Cube, Friderich dem Burggraffen von Lanftein, vnd Emichen Gyfelbrechts Sone von Ingelnheym , bee Stiffte Dienstman von Menge, und globen bas mit unfern Trumen , bas mir und unfer Erben feynerhande Forderung aber Synderniff haben aber thun unferme vorgenannten heren und Stifft vff bie vorgenannt Numenflad Burg und Stad, und alles tas, bas bargu geho. ret, und globen auch an dieffem Brief, bas wir diefe vorgenanten unfer Manne ber Manschafft les big fagen follen, man ein Ergbifcoff aber ber Stifft ven Menne bas erfobert an ben herren, ba Die Leben herrurent, das die Leben geepgent merden dem Stifft ju Menne. Bnd ju epme Urfund alles bes, bas bie vorgefdrieben ift, bas bas flete und vefte fo, fo han mir die en Brief gegeben unferme vorgenanten herrn und bem Stifft von Meng mit unferm, unfer Mutter , und unfer& Brudere Gotfride der vorgenanten Inflegel besiegelt. Und der Dinge, und des Raufe, der bier porgefdrieben ift, find Bezugt herre Johann von Sygersberg ber Dechant, herre Emerich von Schoned ber Schulmepfter, herre Eberhart ber Senger, herre Eberhart ber Cuftor, herre Dit von Audiffheym, herre Dlrich von Bidenbach, herre Wernher von Bolanden, herre Eberhart von dem Stepn, und herre Engelbrecht von Soenfele, Dumherrn des vorgenanten Stiffts ju Menge, mein herre herre Ludwig von Ifenburg, mein herre herre Gotfried von Bruned, mein herre herre Wernher von Saldenstein, mein herre herre Gerlach von Brus berg, mein herre herre Urrops von Bruberg, mein herre herre Spfridt von Eppenficin, mein Junfher Philips von Saldenstein, herre Philips ber Marschald von Frauwenftein, herre Ludwig von Are, herre Billung von Ingelnheym, herre Dietherich ber Burggraff von Stardenberg, herre Serman ber Digthum ju 2lfchaffenburg, herre Erenbrecht ber Digthum vom Hingkauwe, herre Crafft von Belderfheym, herre Conradt von Cleen, herre Undres von Vilmore, herre Seinrich friff, und herre Cone von Apffenberg der jung, und ander boderbe Berren, Die bargu geheischen und gemelet murben.

Dies geschach und ber Brieff mart gegeben ju Menge an ber nehsten Mitwochen vor sant Gregorien Tag, do man jalt von Gots Gepurt Tusend zwephundtert und vier und neunzig Jare.

CCXXXIII.

#### CCXXXIII.

Erzbischof Gerhard von Mainz schränft die Anzahl der Nonnen in Werberg auf 36 Personen ein.

b. 31. Marg 1294.

Dei gratia sanste Maguntine Sedis Archiepi copus sacri imperii per Germaniam Archicancellarius dilectis in Christo Preposito, Abbatisse seu Magistre, Conventui Monasterii sanstimonialium in Werberg Ordinis sansti Augustini nostre Dyoceseos salutem in Domino. Cum propter temporis malum statum monasterium vestrum ad tenuitatem, ut accepimus, rerum & inopiam sit redastum, quod multitudo personarum apud vos non poterit commode sustentari, volentes tranquillitati ipsius vestri monasterii ex debito nostri ossicii salubriter providere, distum conventum vestrum moti compassionis spiritu usque ad triginta sex personarum numerum sanstimonialium duximus restringendum, vos ex nunc a collatione prebendarum, postquam vacaverint in vestro monasterio, usque ad eundem numerum suspendentes, ac mandantes devotioni vestro nihilominus sub pena excommunicationis, quam ex nunc proferimus in rebelles, precipiendo districte ne aliquam de cetero puellam in vestri collegii consortium assumatis vel aliquotenus admittatis, donec numerus vester ad triginta sex fanctio moniales, ut premittitur, sit redastus, quem ex tunc perpetuis temporibus in ipso vestro monasterio statuimus observari, nisi sorsitan in posterum vestri reditus sic excrescant, quod superioris austoritate idem numerus suerit merito ampitandus.

Datum Maguntie II. Kalend. April's auno Domini MCCXCIV. \*

## CCXXXIV.

Graf Gottfried von Ziegenhain übergicht die lehnbare Guther Ludwig Ralbs in Schreufe bem teutschen Orden in Marburg.

## b. 7. Jun. 1294.

Nos Gotfridus Comes de Cygenhan recognoscimus & tenore presentium publice profitemur, quod prehabita matura deliberatione cum consensu & voluntate unanimi Domine Mebtildis collatralis nostre bona nostra in Schroufe sita cum omnibus sus pertinentiis, hominibus videlicet, areis, filvis.

In eben bem Jahr verkaufen Stebe, Johann und Dietrich, Gebrüder von Schartenberg, an Landgraf Senrich brei Theile bes Schlosses Schartenberg und zugehöriger Gerichtsbarsfeit — (das Gericht zu Ersten mit seiner Zugehör ausgenommen), desgleichen die halfte ihres Schlosses zum Fleinen Schartenberg, um 660 Mark schwerer Pfennige Marburger Wehrung. d. feria sexta post Walpurgis (8. Mai.)

[88] 3

filvis, campis, pratis, aquis & aliis suis juribus quibuscunque, que inquam bona Ledewicus miles dictus Vitulus nobis specialiter dilectus a nobis in seodo habuisse dinoscitur, religiosis viris Commendatori & Fratribus Hospitalis sancte Marie Theutonice Irlem. domus apud Morpurg propter Denna & ad preces Lodewici militis predicti appropriavimus, & jure proprietario in perpetuum possidenda porreximus & porrexisse seu donasse nos recognoscimus in hiis scriptis. In cujus nostre donationis tostimonium Commendatori & Fratribus predictis presentem litteram porrigendam duximus, nostri sigissi munimine roboratam.

Datum anno Domini MCCXCIV. VII. Idus Junii. \*

#### CCXXXV.

Abt Henrich zu hirschfelb befreit das von Friedrich von Schliß ben Johannitern in Grebenau geschenkte Dorf Starklos von der Lehensverbindung.

d. 13. Aug. 1294.

Dei gratia Abbas ecclesie Hersveldensis scire cupimus universos Christi sideles hanc litteram intuentes, quod accedente ad nos Friderico de Slitese milite a nobis instanussime postulavit, quod nos villam Starkolves, & quicquid a nobis & nostra ecclesia seudaliter possidet ibidem in pratis, pascuis, nemoribus & campis, ac aliis suis appendiciis, conserve dignaremur fratribus sansti Johannis in Grevenowe jure proprietatis perpetue possidendam, resignans iiberaliter in nostras manus & renuncians cum Bertrade uxore sua communicata manu omni juri, quod in eisdem bonis competere omnimodo ipsis posset; cujus piis precibus savorabiliter annuentes distam villam cum presatis suis pertinentiis ad jus & proprietatem diste domus in Grevenowe transfundimus & donamus, ita tamen quod sepe dista domus Grevenowe in recognitionem diste ville & bonorum quondam proprietatis nostre Ecclesie inde dabit quolibet anno in sesto sansti Martini quatuor libras cere, quas Custodi nossere Ecclesie presentabunt ad construendum & faciendum de ipsa cera duas candelas ad elevationem Dominici corporis cottidie accendendas.

Datum Hersveldie anno Domini MCCXCIV. Idus Augusti. Nos Gisilberus Decanus, Henricus major Prepositus & Conventus, quia hujusmodi contractus de nostro consilio consensu & voluntate existit sastus, nostrum Sigillum presenti listere etiam duximus appendendum. Testes etiam sunt Remboldus Pincerna noster de Lengesvelt, Ebirbardus de Milenrode milites, & quam plures alii side digni.

CCXXXVI.

<sup>\*</sup> In dem nemlichen Jahr vertauschen dieser Graf Gottfried und dessen Gemahlin Mechtild dem Rloster haina ihr Dorf Gerwisthain, mit Gericht und allem Zugehör, gegen die Dorfer Obernfischbach und Trudishain, d. in die Apostol. Simonis & Jude (28. Oct.), und bestätigen dem Rloster haina alle seine Besigungen, d. IV. Non. Nov.

### CCXXXVI.

Graf Gottfried von Ziegenhain und deffen Gemahlin Mechtild verkaufen bem Kloster Saina zwei allodiale Guther in ihrer Vogtei Gruffen.

## d. 2. Nov. 1294.

Omnia que scriptis vel testibus non roborantur ab humanis memoriis citius elabuntur. Noverit igitur tam universitas presentium quam posteritas suturorum, quod nos Godesridus Comes de Cygenhain & Domina Methildis nostra legitima adunatis manibus & consilio prehabito sussicienti, nec non bona voluntate, duo nostra allodia in Advocatia nostra Grusen sita cum omnibus pertinentiis eorumdem, videlicet agris, pratis, pascuis, nemoribus, aquis, aquarum decursibus, quorum unum Gumpertus inhabitat, & aliud Henricus distus Turing, item duo maldra siliginis & auene, & tres solidos Marburgensium denariorum, qui tres solidi dantur de quibusdam bonis, que bona Antonis nuncupantur, vendidimus Domino Abbati & Conventui monasterii in Hegene Ordinis Cisterciensis Moguntine Diocesis pro certa summa pecunie nobis integraliter assignata, cum omni juris integritate titulo proprietatis perpetuo possidenda.

Datum anno Domini MCCXCIV. quarto Nonas Novembris, presentibus testibus subnotatis, Domino Henrico Commendatore de Nidehe quondam Notario Domini Godesridi Comitis de Cygenhain, Domino Rudegero Plebano in Trese, Domino Eckebardo Priore in Hegene & fratre Volperto Cellario ibidem, fratre Wilhelma, sacerdotibus, fratre Ortwino converso, Domino Wigando disto Fraz, Rudolfo de Linnesseld militibus, Gerlaco de Linnesseld, Sybadone & Ludewico, armigeris; Cunrado Sculteto & aliis quam pluribus side dignis. Ut autem hec nostra vendicio sirma permaneat & illesa, presentem litteram sigillorum nostrorum munimine duximus roborandam.

## CCXXXVII.

Erzbischof Gerhard von Mainz verspricht dem landgraf Henrich, das Schloß Wildungen von dem Graf Otto von Waldeck an ihn zu bringen, im Fall er die Rechtmäsigkeit seines Anspruchs daran erweisen konne.

# b. I. Dec. 1294.

Archicancellarius. Recognoscimus & ad notitiam universorum volumus pervenire, quod quandocunque illustris Princeps Dominus Henricus Lansgravius Hassie apud nos personaliter duxerit postulandum, ut Castrum Wildungen cum omnibus suis attinentiis sibi reddamus, nos eidem Lantaravio

gravio diem certum assignare tenebimur, ad docendum justis & legitimis documentis at litteris at veris probationibus & informandum nos super restitutione castri & suis pertinentiis universis, & si ex jure & per proborum & side dignorum virorum, militum & servorum, testimonium ac per certa documenta & literas probaverit, ac a nobis evicerit, sibi sore castri predisti restitutionem saciendam, nos nobilem virum Octonem Comitem de Waldecke, qui sdem castrum cum suis pertinentiis occupatum detinet, monere debemus & inducere, ut idem castrum nobis restituat & remittat. Quod si ad restituendum & remittendum nobis se opposuerit Comes de Waldecke, predistum castrum cum pertinentiis universis nos ex tunc, ad recuperandum & rehabendum castrum predistum & bona ipsius, contra eundem Comitem tam per secularis quam spiritualis potentie brachium, imo quocunque modo poterimus, procedere tenebimur fraude & dolo exclusis, & ad rehabendum distum castrum illustris Dominus Henricus Lautgravius Hasse nobis totum posse suum s juvamen sidele impendere tenebitur bona side, prout nobis supra corpus Christi juravit. In cujus rei testimonium sigillum nostrum pressentibus duximus appendendum.

Datum & actum Ameneburg in crastino Andreze, Anno Domini M. ducentelimo nonagesimo quarto.

### CCXXXVIII.

Pleffifche Schenfung an bas Rtofter Sockelheim.

### 1 2 9 5.

In nomine &c. Nos Godescalcus senior, Godescalcus junior Nobiles de Plesse, Henricus quoque distus ibidem Domicellus Homborch - - . Presens etas & sutura plenius intelligat ac cognoscat, quod Henricus de Suthem samulus - vendidit Ecclesie in Hokelem quatuor mansos in Suthem sitos -. Nos vero Nobiles presidati proprietatem trium mansorum, quos a nobis predictus Henricus in pheodo aut jure pheodoli tenuit, jam diste Ecclesie in Hokelem donavimus &c.

Datum Plesse Anno Domini MCCXCV. in vigilia beati Jacobi Apostoli.

## CCXXXIX.

Werner von Westerburg ofnet landgraf Henrich, seiner Gemahlin Mechtild, und Johann und Ludwig, ihren Sohnen, sein Schloß towenstein gegen alle ihre Feinde.

## b. 23. April 1296.

go Wernherus de Westerburg tenore presentium protestor, & ad notitiam omnium tam presentium quam suturorum cupio pervenire, me side data promissse & ad sansta sanstorum jurasse, illustra

illustri Principi Domino meo reverendo Heinrico Landgravio terre Hassie Domino, Domine Mechtilde Landgravie fue collaterali, Johanni & Ludovico fratribus corum filiis, nec non heredibus corundem. contra omnes, quocunque vel quibuscunque vocabulis nuncupentur, volentes ipsos molestare, cast re meo Lewenstein vel castris, quod vel que eisdem debent esse patentia, corpore & rebus, bona fide . omni fraude & dolo exclusis, perpetue serviturum. Ita sane, si Dominus meus Landgravius, & Domina mea Landgravia ac ipsorum heredes discordiam inchoarent cum nobili Domino O. Com. de Waldecken, contentus sedebo, nulli partium adminiculum prestando nec corpore nec rebus. Si vero Dominus meus de Waldecken discordiam cum predictis, videlicet Domino Landgravio & ejus Contorali ac pueris eorundem, inchoare contigerit vel inchoaret, tunc distos Dominum Landgravium, uxorem suam & pueros ejus teneor & promitto adjuvare toto posse, non solum contra distum Dominum O. de Waldecken, verum etiam contra omnes - - - vel offendentes, confanguineis & meis pauperibus præexceptis, quos castro meo vel meis juvabo, si dicti Dominus meus Landgravius vel uxor sua vel liberi eorum ipsis injuriam inferre vellent, tamdiu, donec ipsos ordinarem vel ducerem in gratiam & emendam. Si vero tales amici mei Domino meo Landgravio & fue contorali & corum heredibus malum conciperent, vel velint contra debitum & justitiam irrogare, in nullo talibus meis confanguineis operam dabo confilio neque auxilio, nec ipfos Caftro meo vel Caftris recipiam quoquo modo. Sane cum ratione horum servitiorum & obligationum, quibus me fic famulando diftis Domino meo Landgravio ac uxori fue ac pueris eorum obligavi, mihi dederunt L. marcas den Colon. in feudum castrense, in vicissitudinem & recompensam ipsis in bonis meis, videlicet villa Betzichenrode cum omnibus eorundem pertinentils & usibus, assignavi V. marcas redituum percipiendas fingulis annis, una cum uxore mea Irmengardi, manibus coadunatis ac unanimi consensu. Si dista premiffa & jurata non servarem, quod Deus avertat, diste quinque marce redditus ad ipsos libere devolvant ac pacifice singulis annis percipiendos perpetue possidendos. In omnibus quidem istis contractibus & ordinationibus, promissionibus & instrumentis, heredes mei post mortem meam, si voluerint vel decreverint, permanebunt, Qui si noluerint, illi dicti V. marcarum redditus ad distum Dominum meum Landgravium & suos libere revertant. In quorum evidentiam & testimonium presens scriptum do meo sigillo roboratum. Testes hujus sunt Heinricus de Jetere, O. de Valkenberg, Heinricus de Rumerode Marscalcus, Ludewicus Kalp, Gnutramus Pincerna, Volpertus Kolbe, Thammo de Alubusen, Johannes Ritesel, & alii quam plures.

Astum anno Domini MCCXCVI. die Georgii.

#### CCXL.

Hermann und Werner von Gubensberg übergeben landgraf Henrich und feiner Gemablin Mechtild die Vogtei in Kauffungen.

b. 7. April 1297.

Nos Hermannus & Wernberus fratres de Gudenberg tenore presentium protestamur, quod unanimi consensu & bona voluntate dedimus damus & presentibus dedisse ratissicamus Advocatiam in Causungen cum omnibus suis juribus & pertinentiis illustribus Heinrico Landgravio terre Hassie Domino, Domine Methildi sue conthorali & eorum heredibus, abrenunciatione a nobis super ea sasta, pacifice & quiete possidendam. Ne igitur super hiis in posterum aliqua possit oriri dubitatio, nos presati Hermannus & Wernherus presentem literam pariter conscribi secimus & ambo dedimus sigillo mei Hermanni antedisti una cum sigillo Wernheri de Westerburg roboratam. Testes hujus sunt videlicet Dominus Hermannus Comes de Battenberg, Wernherus de Westerburg, Heynmannus de Jtere, Otto de Falkenberg, Johannes & Eckebardus de Helsenberg, Thamo de Ellenhusen & Johannes Ritesel milites, & Henricus de Bederikessen.

Astum auno Domini MCCXC. septimo, die Palmarum.

## CCXLI.

Eberhard von Merenberg, Kanonikus zu Speier, überträgt unter gewissen Bedingungen seinen Stammverwandten seine Kirche zu Dorlar, um von deren Einkunften ein Nonnenkloster zu stiften.

d. 19. Mai 1297.

divine pietatis intuitu refignavimus ecclesiam nostram distam Dorlar Treuerens. Dioces. Gerzudi reliste quondam Hartradi de Mercuberg nostri fratris, ac Hartrado silio ejusdem Preposito ecclesia Wetslar. ad sundandum Claustrum monialibus de proventibus ecclesia prediste, in remedium anime disti Hartradi & corum parentum, ita tamen, quod predista relista & suns silius singulis annis in sesto beati Martini viginti marcas Colon. den. legalium, tribus Hallens. pro quolibet denario conputatis, tenebuntur nobis assignare, quarum marcarum assignatio & presentatio inchoabit a proximo sesto beati Martini nunc instante ad annum ejusdem sesti. Si vero cum proventibus diste ecclesse a nobis resignate non suerit Claustrum monialitus edificatum & sundatum, tunc ipsi ambo vel alter corum distam ecclesiam tenentur nobis reddere & conserve ad possidendum ea jure & modo priori.

Cum

Cum autem predictum Claustrum consummatum suerit, tunc predicta relicta & suus filius debent obtinere literam ab ipfis monialibus in eo habitantibus in hunc modum, quod quicumque ipfi ambo vel alter eorum festo beati Martini XX. marcas den, legalium nobis assignare neglexerint, quod ex tunc ab Archipresbytero Wetflar, excommunicari debeant, & clauftrum poni fub ecclefiaftico interdicto, citationibus pretermissis tam diu, quousque predicte XX. marce suerint nobis ab ipsis, videlicet relica Har. & suo filio predictis, presentate. Est etiam adjectum quandocunque ipsi aliam ecclesiam, predicte ecclesie in proventibus equipollentem, nobis contulerint, a pensione predictarum XX. marcarum erunt absoluti; si vero ecclesiam nobis non contulerint, vel ab alio conferre nobis non ordinaverint eque bonam, fed redditus XX. marcarum loco competenti nobis affignaverint, ipfis loco ecclefie erimus contenti, & ipfi a penfione XX, marcarum erunt exonerati. Pro qua litera affignationis & obligationis ab ipfis monialibus optinenda & nobis presentanda nobis constituerunt fidejus. fores in folid. fubnotatos, videlicet Lenifridum dictum Wollenfleger, Haremudum de Elkerhusen milites. Heilmannum quondam Advocatum de Wetflaria, Johannem de Holzhufen, Lenifridum Heffe de Diffinbach, Gyselbertum distum Scheze de Dernbach, Emerchonem de Diffinbach, Johannem Dapiferum, Ludewicum Dapiferum & Mufelinum de Deferen, qui si dica litera, in qua moniales se ad penas predictas excommunicationem & interdicta aftringere debent, dum clauftrum fuerit fundatum, non suerit nobis ab ipsis data, commoniti tam diu sideiussoris debitum in civitate Wetslar. exequentur, quousque predicta litera obligationis dictarum monialium fuerit nobis affignata. In cujus rei testimonium presentem literam nostro sigillo dedimus roboratam,

Datum anno Domini MCCXCVII. Sabbato ante Urbani proximo.

# CCXLII.

Graf Otto von Cberftein verkauft an Landgraf Benrich Grebenftein, mit allem Zugebor.

# b. 28. Aug. 1297.

Bir Graue Orte von Eberstein bekennen an dieseme gegewoordegen Briue allen den, die ihn febent oder horent lefen, das wir han vorfennt unferm liben Beren Lantgrauen Seinrich von Seffen, und unfer Fromen Mechild ber Langreuinnen, und iren Rinden, Grebestein mit beme Berichte und mit alme daf darzu gehorit an Luten, Buten, holge, Baffere, Beibe, und mit alme baf bargu gehorit, baf mir fulin bef fin rechte were fin. Wir befennen auch, baf mirf han ges ligen brien sinen Burgmannen, hern Tammen von Alnhusen, hern Willkinde Safen, und hern Johannen Ritefel, alfo lange bif mirf ien gemachen unferme porgenannten herren Lantgreuen

Beinrich, unser Fromen Mechildi der Langreuen, und ern Kinden, von deme heren, von deme fis mit erin haben mogint. Des geben wir difen Briph zu eime Urkunde mit unserm Siegel vorsfiegelt. Dirre Briph mar gegeben zu Rassele, du man zalde von Godes Geburten dusend jar Sweshundir jar, in deme sibende jare und nuzet. \* An deme Sontage nach sente Bartholomews Tage des hepligen Swelsboden.

## CCXLIII.

Braf Gottfried von Ziegenhain giebt dem Abt von Herbfeld den lehnbaren Zehenden in Engels auf, mit Bitte, ihn an das Kloster Haina zu übertragen.

# b. 10. Febr. 1298.

Reverendo Domino suo H. Abhati Hirsseldensis ecclesio Godifridus Dei gratia Comes de Cygenbagin paratam ad beneplacita voluntatem cum obsequio semper prompto. Cum nobilis vir Wernberns de Westerburg decimam sitam in terminis ville Engylis vendiderit viris religiosis Domino Abbati & Conventui monasterii in Hegene, quam a nobis tenuit titulo seodali, & nos ulteriori modo a nobis teneamus eandem, dominationi vestre distam decimam transmittimus resignatam affectuose rogantes, quatenus propter Deum... precum humilium intuitu predistam decimam prelibato monasterio conserre dignemini, jure proprietatis perpetuo possidendam.

Datum anno Domini MCCXCVIII. IV. Idus Februar.

# CCXLIV.

Trudwin von Dernbach entsagt gegen bas Rloster Albenburg bei Weglar feinen Ansprüchen auf Guiber in hulbbach und Anshausen.

# b. 22. Febr. 1299.

Universits presentes litteras inspetturis & audituris ego Trudwinus de Derninbach & silius mens Trudwinus notum esse cupimus & presentibus manisestamus, quod controversia que inter nos ex una parte & ecclesiam de Aldinburg juxta Wetslariam ex altera parte versabatur pro bonis in Hulspag & in Anshusin coram strenuis viris Nobilibus Dominis Comitibus Widekindo & Wernero fratribus de Widechistein taliter est sopita, videlicet quod ipsa ecclesia sive fratres ejusdem ecclesie dederint nobis unam marcam Colonieusum & bonorum denariorum, quam consitemus presentibus

Die Jahrzahl ift in dem Original felbst etwas unverftandlich; baber andere Abschriften lieber 1307 verstanden.

rece-

recepisse & in usus nostros pleniores convertisse, & nos omne jus & dominium quod habere videbamur sive habuimus in predistis bonis Hulspag & Ansbusin transserimus in presatos ecclesiam sive
collegium de Aldinburg in hiis scriptis, noientes ipsam ecclesiam in presatis bonis per nos vel per
aliquem ex parte nostra de cetero quoquomodo inpediri. Huic compositioni intersuerunt & testes
sunt, Nobiles Domini Widekindus & Wernerus Comites de Witzissein sepesati, Decanus de Laspe,
Henricus de Steynbach Scabinus, Gerlacus de Silva, Wernerus de Ventitinbusin, Gerlacus & Walterus
de . . . nishusin & alii quam plures side digni, in cujus rei testimonium presentes litteras sigillis
strenuorum virorum supradistorum de Witzisteyn Comitum . . secimus sigillari, & nos W. & W.
Comites prelibati prositemur, quod ad preces Trudwini & silii sni Trudwini sigilla nostra presentibus
apposuimus in testimonium premissorum.

Datum anno Domini MCC. nonagesimo nono, catedra Petri Apostoli.

### CCXLV.

Die herrn von Plesse schenken dem Kloster Hockelheim die Patronatrecte in benannten Orten.

# b. 17. April 1299. ..

In nomine &c. Nos Godescalcus senior & Godescalcus junior Nobiles de Plesse - Ecclesie Santimonialium in Hokelhem - - pro nostrarum & Henrici difti Homborg nostri consanguinei oecisi animarum remedio - - jura patronatus Wittenwatere, Badenhusen, Uorstat, & Landolveshusen ecclefiarum parrochialium donavinus quasi possidenda perpetuo inconcusse &c.

Acta sunt hec anno Domini MCCXCIX. XV. Kalend. Maji. Testes hujus sunt: Dominus Henricus Prepositus in Hokelhem, Dnus Henricus de Lengede, Dnus Fredericus de Plesse, Clerici; Dnus Borchardus nobilis de Meynersen, Theodericus de Bodenhosen, Henricus dictus Broylere, Laici. Datum in Castro Plesse, in Parasceve. \*

CCXLVI.

\* Erzbischof Gerhard von Mainz, als Diocesanus, bestätigt diese Schenfung und verleibt jene 3. Kirchen dem Aloster ein, das nun die dahin zu bestellenden Priester dem Archidiakonus prafentiren und genugsam besolden soll. Datum Heyligenstat anno Domini MCCCIII. XII. Kal. Junii.

Nos Godescalcus senior & Godescalcus junior, filii Hermanni felicis memorie, Nobiles de Plesse Ecclesie Santimonialium in Hokelhem moleudinum situm in Margeoldendorph — liberaliter contulimus &c. Asta sunt hec anno Domini MCCXCIX, III. ld. Febr. Datum in Castro Plesse in Parasceve.

[hh] 3

graf

a consta

## CCXLVI.

landgraf Henrich nimmt ben Ritter Konrad von Cleen jum Burgmann in Giessen auf, und weißt ihm sein Buchlehn auf das Gericht ju NiederCleen an.

b. 28. Már; 1300.

Nos Henvicus Dei gratia Landgravins terre Hasse Dominus. Universis inspectoribus prosentium volumus esse notum, quod strenuum militem Conradum de Cleyen, ob grata & accepta servitia nobis hucusque prestita & imposterum exhibenda, ad oppidum nostrum dictum Gyezen in hereditarium castrensem recipimus per presentes, assignantes & conferentes eidem Conrado & suis legitimis heredibus hujusmodi partem judicii pro hereditario seodo castrensi, que nos in villa dicta Niedera Cleyen contingit, cum omnibus juribus, presestibus & honoribus, quocunque nomine censeantur, nos ratione antediste partis judicii contingentibus, perpetuo possidendam, sub harum testimonio literarum, nostro sigillo sirmites signatarum.

Datum apud Fridberg in presentia Henrici de Vebe, Henrici de Orphe, & Conemundi Advocati de Vronbusen, militum. Anno Domini MCCC. quinto Kal. Aprilis. \*

CCXLVII.

Braf Gottfried von Ziegenhain giebt den Zehenden in Elberodt, den Cuno de Holzheim miles, Wernerns de Gilse armiger & strater plebani in Lovelbach von ihm zu Lehen getragen, auf dieser ihr Ansuchen an das Kloster Haina. d. seria III. post Lætare. — Hermannus & Sifridus fratres de Geismar armigeri verkaufen eben diesem Kloster den halben Zehenden in Elberodt. d. in mense Okobr. Sig. Wernerus de Schweinsberg.

In eben dem Jahr bekennen Reinhard von Albendurg, Friedrich von Romrode sein Eisdam, daß sie illustri Principi Domino nostro Heinrico Lantgravio terre-Hassie Domino, Domine nostre Lantgravie Mechtildi sue conthorali legitime, Johanni silio ipsorum ihr Schloß Albendurg, das er, Reinhard, von dem Landgraf zu Lehen getragen, und alle ihre Erbsschaft und Güther, die zu demfelben Schloß gehören, nemlich von dem Acker, genannt Denacker, durch das ganze Feld genannt Breidenseld, und das Keld genannt Eingell bis auf den Berg genannt Gelenberg zum Kirschaume, serner von dem Kirschaume herab bis in das Dorf Lüdenrode, und alles was sie zu Lüdenrode gehabt, und alle ihre Aecker, die an den Hagen zu Allendorf stoßen, auch die Mühlen, und alles was sie daselbst gehabt, es sei an Wiesen, Weiden, Wasser, Welder, Vecker, besucht und unbesucht, übersgeben und verkauft haben; dagegen Landgraf Henrich benanntem Keinhard alle seine Schulden, und dazu das Ehseuergeld, das er Friedrichen von Komrodt zu seiner Techter Margarethe verheissen, bezahlt habe. Akum & datum in Alsseldt anno Domini MCCC, in crastino S. Odelrici (5. Jul.)

### CCXLVII.

Henrich Abt zu Fulb nimmt den Philipp Herrn zu Munzenberg zum Burgmann in Bingenheim auf.

b. 24. Gept. 1300,

Tos Philippus Dominus de Mincenberg recognoscimus, nos & heredes nostros a venerabili in Christo patre Domino Heinrico Fuldensis Ecclesie Abbate redditus decem marcarum nomine Castrensis seudi recepisse, de quo nobis suas dedit literas in hæc verba: Heinricus Dei gratia Fuldenfis Ecelefiæ Abbas recognoscimus, quod de confensu dilectorum in Christo filiorum Marquardi Decani, & totius Conventus nostri, Nobili viro Philippo Domino de Mincenberg confanguineo nostro & suis heredibus centum marcas denariorum Coloniensium, tribus Hallensibus pro denario computatis, in perpetuum Castrense seodum Castri Bingenbeim deputavimus in hunc modum, ut ipse, & post cum sui heredes, Castrensem idoneum sibi in dicto Castro substituant, qui custodiam saciat Cafiralem & residentiam, ut est moris, nobis & ecclesie nostre & successoribus nostris homagium prestiturus & pro distis centum marcis fibi decem marcas annuorum reddituum de precario nostro in Fulda, quæ in festo sancti Michaelis sibi cedent, titulo pignoris obligamus, & cum sibi vel suis heredibus centum marcas persolverimus antedictas, redditus decem marcarum predictarum de precario in Fulda ad nos & ecclesiam nostram libere revertentur, & eisdem centum marcis decem marcarum annuos redditus comparabunt, vel de suo proprio nobis & ecclesia nostra tantundem reddituum zefignabunt, a nobis noftris successoribus & ecclosia nostra in Custrense seudum dicti Castra hereditario recepturi. In quorum testimonium figillum nostrum appendimus huic scripto.

Datum anno Domini MCCC, secunda seria post Mauritii & sociorum ejus,

# CCXLVIII.

Graf Gottfried von Ziegenhain sagt dem Abt von Herdfeld die lehnbare Vogtei in dem Dorf Grußen auf, mit Bitte, sie dem Kloster Haina zu übergeben. \*

b. 6. Jan. 130r.

Reverendo Domino suo Abbati Hersseldensis Ecclesie Godosridus Comes de Cygenhain quicquid poterit obsequii & honoris. Dominationi vestre Advocatiam in villa Grusen cum omnibus perti-

<sup>\*</sup> Graf Gottseied von Ziegenhain hatte im vorhergehenden Jahr 1300. dem Abt und Konvent zu herefeld bestätigt libertatem bonorum in villa dicta Grusen, quam quondam libere & absolute vendidimus prememoratis und die dort angesessen Leibeignen von dem Bogterrechte Gericht und alten autern Rechtent freigesprochen. d. Sabbatho ante Dominicam qua cantatur quasimodogeniti (16, April.)

nentibus ad ipsam, videlicet in Advocaticiis bonis, in hominibus, in redditibus, omni jure, utilitate, libertate consuetudine pariter & honore, sicut ipsam a vestra ecclesia habuimus possedimusque usque modo titulo seodali, ita libere presentibus transmittimus resignatam vestre benignitati, devotione quam intima supplicantes, quatenus propter Deum & nostrum perpetuum servitium jam distam Advocatiam cum omnibus premissis spestantibus ad ipsam Domino Abbati & . . . Conventui mouasterii in Hegene conferre diguemini libere & absolute jure proprietatis perpetuo possidendam.

Datum anno Domini MCCC primo, in Epiphania Domini.

# CCXLIX.

Graf Otto von Beilstein verkauft an Landgraf Henrich mehrere benannte - Activleben.

## b. 14. Mai 1301. \*

Nos Dei gratia Comes Otto distus de Bilstene recognoscimus publice in hiis scriptis, quod Domino nostro Henrico Landgravio terre Hassie Domino, Mechtildi uxori sue legitime, & filiis suis, cum consensu Domine nostre Katerine, bona nostra seodalia, que habemus ab aqua Gewerra dista usque ad silvam, que Hecheno appellatur, & sita per partes Hassie circumquaque, vendidimus proprietatis titulo perpetuo possidenda. Hii autem sunt, qui detinent bona in seodo a nobili Domino Ottone Dei gratia Comite de Bilstene: Eberhardus miles, Bertoldus, Widekindus & Hugo srattes de Suarzenburg bona que habent in Walda, Volthagen & Crumbach & decimam mediam in Milsugen superiori & alia bona, que a nobis habent.

Gotzwinus civis de Milsugen habet a nobis aliam partem ipsius decime, Tammo miles habet a nobis decimam sitam apud Hoenberg, item sine nostra voluntate habet bona in Vorschuz & duo molendina que a nobis habuit Ekehardus miles de Helsenberg, Hermannus miles & Thidericus srater suus autem valuam habuit dimidiam decimam a nobis ante Casele & alia bona.

Degenhardus de Froncrishusen habuit a nobis aliam partem ipsius decime, Hermannus de Velsberg.

Ekchardus de Cappele habet a nobis Advocatiam in Ermenfassen, Reinsridus de Richenbach.

Ludewicus miles & Gerlacus de Cappele habent a nobis bona sua ibidem, Hermannus miles & Giso fratres de Bomeneborg.

Henricus miles de Bonstene, Bodo de Bomeneburg, Hoydelo de Wichmanneshusen sex mansos in Arnolverode, Hoydelo miles habet a nobis bona in Suevede, Johannes de Lichberge bona sua

\* In Eftor. Orig. Jur. publ. Haff. p. 314. fiehn die Gingangeformeln und Zeugen diefer Urfunde, aber nichts von ihrem Inhalt.

in

in Bornershusen, Johannes suus patruelis & Eilmarus frater ejus bona sua ante oppidum Escenewege, Hermannus Dedonis bona sua in Stedewadeshusen, Erkenbertus & sui fratres de Owa bona sua apud oppidum Escenewege, Bertoldus & Henricus disti Esclescop, Hartradus de Hunoldeshusen & sui fratres, Henricus caput, Couradus & Brunwardus fratres, Henricus de Virbach, Albertus de Honde, Sisridus Judæus, Ludewicus obulus & Henricus de Tudeleven sororius suus, & Henricus de Menze, Bertoldus miles & Ulricus fratres de Harstall bona sua in Grebendorf, Symon & Hermanus fratres de Slerere, Sisridus, Waltherus & horum fratres de Hunoldeshusen, filii Henrici disti Esclescop, Hugo de Marchia, Thidericus de Regelderode, Conradus Arnoldi, Johannes miles de Rogelderode, Waltherus de Mela, Thidericus Widegonis, Conradus de Franwordeshusen – bona sua in Widenbusen & in Bornem, Ekehardus de Waldolserode & sui fratres.

Johannes de Albugen, Conradus de Honugede, Albertus & sui fratres de Wichardesa, Heuricus distus teolonarius, Conradus distus Geweler, Conradus de Bensungen, Henricus & Conradus fratres disti Rathart, Henricus Stango & filii sui bona in Grebendors & molendinum in Suebete & alia bona, Albertus Heroldi, Godescalcus de Reidesrode, Eberhardus de domo lapidea & Hermundus frater ipsius, Hermannus de Slatra & fratres sui, Dethmarus Roste, item Ludewicus de Slutwinsdors, quidquid habet in Cappele - judicium habet a nobis, filii Brunonis de Weverstede militis bona in Oberenhonde, item Henricus de Deslette bona juxta Suebede, item fratres disti Valewern de lapide bona que habent juxta Escenewege.

Item Helfricus distus de Cruceberg miles, Sibodo de Widenhusen, Heidenricus distus de Slaten, Thidericus distus de Widenhusen.

Hujus promemorate nostre venditionis testes sunt Hermannus miles de Brandensels & sr. & Henricus de Spangenberg milites, & Hermannus miles distus de Bomeneborg, Bodo de Bomeneborg & Oppida Escenewege & Aldendorf, & insignum testimonii sui, ut presens instrumentum permaneat perpetuo inconvulsum, duxerunt presentem paginam sigillorum suorum munimine roborandam.

Datum anno Domini MCCC primo, pridie Idus Maji.

# CCL.

Graf henrich von Naffau verspricht die von Graf Emich von leiningen, seinem Grodvater, ererbte Guther mit feinem Bruder zu theilen.

# b. 28. Febr. 1303.

einricus Comes de Nassaue tenore presentium publice prositemur, quod nos fratri nostro Emichoni Comiti ibidem, vel ejus legitime conjugi nobili matrone Anne, omnia bona ac universa, que sive jure proprietario, sive jure seodali ad nos sunt devoluta quondam per avum nostrum

[ii]

Emichonem Comitem de Liningen, & ex morte Emichonis filii sui Comitis ibidem nostri avanculi, vel que in posterum ad nos possent devolvi jure ejusdem successionis cum castro in Liningen, si ambo requisierint, junctim vel divisim dividere promittimus, equa & justa portione eos contingente, qualibet mora & occasione non obstantibus, & omni dolo & fraude postpositis. Et ut dista promissio rata ac sirma permaneat, promittimus side prestita corporali, nos premissa singula servaturos. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum.

Adum & datum anno Domini MCCC tercio, feria quarta post Mathie Apostoli. \*

#### CCLI.

Benannte Abliche, benen das Mainzische Schloß Haldessen, bei hofgeismar, verpfandet mar, reversiren sich wegen ber Wiederlofung.

b. 25. Mary 1303.

Nos Conradus de Twiste, Widekindus frater ejus, Th. de Haldessen senior, Stessanus ipsius filius, Amelungus de Asle, & Erpo de Ernigen, recognoscimus & tenore presentium publice profitemur, nos per dationem fidei promisisse, & juramentum corporaliter prestitisse, quod omni occasione, fraude & dolo exclusis, castellum Haldessen reverendo Domino nostro Archiepiscopo Maguntino, suesessoribus suis, aut Ecclesie Maguntine restituere debemus, quandocunque pro ducentis marcis denariorum gravium Wartperg & Geysmar usualium, vel pro centum marcis puri argenti a nobis duxerint redimendum, & redemptionem ad spacium dimidii anni preintimaverint, ut nobis de also
possimus hospicio providere. Debet etiam Domino nostro Maguntino & Ecclesie sue semper esse

Deil seine Urkunde vom Jahr 1302. vorkommt, so theile ich hier einige zu gedachtem Jahr gehörige Ertrakte mit. — Ronrad Serr von Schonenberg belehnt, mit Einmilligung seiner Hausfrau Alheit, und seiner Sohne Ronrad und Berthold, den Johann von Schachten, Knapen, und seine Hausfrau Judith, auch dessen verstorbenen Bruters Senrichs von Schachten Sohne, Ronrad und Senrich, mit der Edelvogthei zu Schachten, doch mit dem Borbehalt, dieselbe mit 24 Mark gemeiner Pfennige Marburger Wehrung zwischen Martini und Purisscationis Marix wieder an sich lösen zu können. — Graf Albert von Schwalenberg beleibzüchtiget seines Sohnes Senrichs Hausfrau Elisabet mit Kenten und Hünern in seiner Stadt Barchofen, dem Hof zu Eichdorp, dem Hof Saddesen, der Hälfte an den Odrsern Rütthen und Süddenhosen, dem Dorf Beunedicke, dem Dorf Bracken und dem Hof Rordessen, und soll gedachte Elisabet diese Kenten Zeit ihres Lebens einshaben. — Octo Dei gratia innior Lantgravins terre Hassisc Dominus nimmt das Kloster Haina in seinen Schuz. Es siegeln: Wernerus de Suensberg miles, Ludovicus dikus Kalp ossicualis in Bidenkap, miles, Hermannus de Læwenstein militaris, d. die d. Bartholomæi Apostolis (24. Aug.)

pro omnibus necessitatibus sais aperta munitio contra quemlibet indisserenter, dummodo nobis preigo timetur, quod honorifice & falvo honore facere hoc possimus. Si etiam in tali discordia, occasione Domini Maguntini caufante, aut nostra, ubi jus habuerimus, dictum castellum expugnetur, nobis tenebitur ad integram restitutionem pecunie memorate; si vero occasione nostra perdatur in litibus frivolis, ubi justitie parere nolucrimus, qued absit. Domino nostro Maguntino castellum. & nobis pecupia desuper concessa reputabugtur perdita utrobique. Tempore autem redemptionis castelli. fique fecimus edificia pro necessitate castelli specialiter in turri, muro, circulari, & sostatis, aut allis commodis & utilitatibus quibuscunque, expense talium ante restitutionem nobis juxta estimationem probabilem & notoriam integraliter refundentur. Preterea reverendus Pater Dominus Maguntinus me Conradum prefatum, & moos vere liberos feu heredes, in hereditarios Castrenfes recepit fibi & fue Ecclefie prelibate, deputans nobis hereditario feodo Caftrenfi fex marcarum redditus denariorum gravium, quamdiu eos more boni Castrensis studuerimus deservire, ac debebit nos tanquam alios suos Castrenses promovere & tueri nostris omnibus in agendis. Testes hujus sunt nobilis vir Otto Comes de Waldeck, Luppoldus Prepositus Northunensis, G. Decanus Frizlariensis, A. de Trugelnrode, Wi. Wackermule, milites; Reynberns de Dalwig, He. Holzbusen, Fr. de Hertingsbusen, & He. de Tueren cum aliis pluribus fide dignis. In quorum evidentiam nostra sigilla, qui propriis utimur, apposuimus huic carte; ego videlicet Conradus meum, quo Widekindus srater ejus contentus sum una secum; Th. de Haldesheym, quo Steffanus filius ejus contentus existo una fecum, & Amelungus de Asle, quo Erpo contentus existo similiter una fecum. Insuper petivimus & obtinuimus cum effectu nobilium & honorabilium virorum Dominorum videlicet Octonis Comitis de Waldeck, Luppoldi Prepositi Northun, & G. Decani Frizlariensis apponi sigilla, que & nes predicti apposuimus ad humilem petitionem premissorum, & pleniorem evidentiam omnium preferiptorum.

Actum & datum Frizlarie anno Domini MCCC. tertio, in festo Annunciationis beate Marie Virginis.

# CCLII.

Albert der jungere von Rumrod entfagt feinem Recht auf einen von feinem Bruder ben Johannitern ju Grebenau geschenkten hof in Iba.

# b. 20. Hug. 1303.

go Albertus junior de Rumerode frater Ludewici, Heinrici & fratris Friderici Ordinis fancti Johannis Iherofolymitani de Rumerode, omnibus hanc litteram inspecturis seu ejus continentiam audituris cupio esse notum, quod plane renunciavi ville seu curie in Ybin, tam proprietati

quam aliis omnibus pertinentiis eedem curie, una cum omni actione, que deinceps mihi competere posset, conserendo & resignando predictam curiam cum omnibus pertinentiis & juribus pro elemossina & munere spirituali fratris Friderici, fratris mei predicti, Domino ac fratri Widekindo Commendatori, fratri Johanni Priori & ceteris fratribus ordinis predicti domus in Grebenauwe titulo proprietatis & pleno jure perpetue possidendo. Hujus rei testes sunt: Albertus miles senior de Rumerode, Theodericus dictus Kule, Conradus dictus Panchuche, & quamplures alii side digni. In cujus rei testimonium & certitudinem pleniorem presentem litteram mei sigilli munimine roboravi.

Datum & actum in Abvelt anno Domini MCCCIII., XIII. Kalendas Septembris.

### CCLIII.

Erzbischof Gerhard von Mainz verpfändet dem Grafen Otto von Walbeck, für den ihm im Krieg gegen den Kaiser geleisteten Beistand, das Schloß Gyselwerder mit Dorfern und Zugehor.

b. 10. Nov. 1303. \*

Die Graf Ott von Waldeck haben empfangen von vnserme Ersamen Vatter und herrn herrn Gerhard Erzbischoff von Menge fin Brief alfo hernach gefdrieben fleet : Dir Gerhart von Bots Gnaden des beiligen Stule zu Menne Ernebischoff, des hepligen Romifden Roches vber butiche Lande Erpfangeler, befennen und begugen offentlich an diefem Brieff, das wir dem Ebeln Manne Orten Grauen von Walbeckete, und fime Sone Seinrichen, und iren rechten Erben, une fern Tenle bes Schlog zu dem Gpfelwerde mit alle ber Bulte und Rechte, bas bargu geboret an Dorffen und Luthen, Solg und Beibe, Baffer und Bepbe, han geluhen ju rechtem Manleben, rumigliche ju besigenn von une und unferme Stiffte, umb getrumen Dienft, ben fie une und une feme Stiffte ban getan inn bem Rriege, ben wir und unfer Stifft hatten gegen ben Romifden Monig und fin helffern, barinn fie by pne bliben, ale lang bie wir aber unfer Stifft bas genann Sloß und Bulte fur Tufent Mard Collnifder Pfening wiber feuffen, bry heller ju rechenn fur ben Pfening; das han fie auch fur fic und ir Erben inn Trumen glopt und ju ben Sepligen gefcmorn, bas fie an bem Widerfauff one aber onge Stifft ane allerhande Argelift follen nicht binbern aber engen. Geidee aud, bes Got nicht wolle verbengen, bas bas Glog von Gewalt aber von Mnglid wurde verloren, fo follen fie fich halten an die Dorff und Bult des vorgenant Gloß, bif bas Gloß miber an ben Stifft fume, fo mogen mir, aber vnfer Stifft bas miberfeuffen omb bie tufent Mard Pfening. Alfo fere tun auch fie epnden Bume an bas Tepl bes Gloß, bargu follen fie nemen unfer Frunde

<sup>\*</sup> Diese Pfandschaft lößte Erzbischof Peter von Mainz im J. x308. wieder ab. Joann. SS. Mogunt. T. I. p. 636.

Frunde zwene und zwene ir Frunde, die ben Buwe achten beschepdelich, darvor sal auch inn bas Sloß und die vorgenannt Gult sin ire Pfant biß ine der Buwe entleget wurdt. Diese Rede ist ges scheen zu Ameneburg vor diesen Erhaften Luten, Gerharte dem Dechant von Frislar, Meister Syldebrandt, und Meyster Jeinrich von Sper, Meyster Conradt dem Swaben unsme Schrpbern, herrn Gerlach dem edelln Mann der Herre ist von Bruberg, Dietherich von Randeck, Dietherich dem Burggrasen zu Starckenberg, und spine Sone Wolffram dem Rittern, und andern viel Luthen, Pfassen und Lepen, do man zalt von Gots Gepurt Tusend Dryhundert und dry Jare, an dem Sonabent vor Sant Martinstag.

And wir Graff Ott von Walded ber vorgenant loben und globen, und han ju den hepligen geschworn vor und, unserm vorgenanten Sone, und unser und sin rechten Erben, alle die vorgesschwieben Rede ju tun und halten genzlich und trewlich unserm vorgenanten herrn, und dem Stifft zu Menge. And zu erme Arfund henden wir unser Ingesiegel an diesen Brieff. Inn dem vorgesprochen Jare, Tag und Stadt. \*

#### CCLIV.

Erzbischof Gerhard von Mainz nimmt die herrn von Schonenberg in seinen Schuz gegen den Bischof von Paderborn, der ihnen bas Schloß Schonenberg weggenommen.

### 1 3 0 4.

ir Gerhard von Godes Gnaden des heplgin Stule ju Mencze Erczebifchof, des heplgin Rpches Erczkenceler obir Dugland, tun kunt allen den dy diffen geinwortigen Brif ansehint pnd

Inter dem nemlichen Datum und unter den nemlichen Zeugen bekennt Erzbischof Senrich von Mains, das wir dem Seeln Manne Grauen Otten von Waldeck und sinen rechten Erben umb Kost und Schulde, die er usgab sur uns und unsern Stifft zu Menge inn dem Rrieg, den wir und unser Stifft hatten wider den Romischen König und sein Helffer, da er by und bleib, und unser Amptman was, unser Stadt und Burg zu Battenburg und den Rellerberg, mit allem das wir und unser Stifft da hatten und spther kauften wider den Seeln Mann Grauen Jermann von Battenberg, mit aller flachte nuge im Holg, Welde, Wasser und Wepde, han geliehen zu rechtem Lehen ruwiglich zu besißen - - bis das wir unser Nachsomen ader unser Stifft dieselben Besten - wider keuffen vor Zweptausent Marck Colnischer Pfenig, zu rechen dry Heller vor den Pfenig ze.

Pabst Bonifacius tragt bem Dechant des St. Bartholomaussiffe in Frankfurt auf, die an andre verzinsten oder sonst veraufferten Guther des Pramonstratenserklostere Selbold durch geistliche Zwangsmittel wieder herbei zu bringen. Dat. Rome apud S. Petrum, Nonis Decembris, Pontificatus nostri anno nono.

und virsehint, bag wir bem Seln Man herrn Conrad von Schonenberg und Buramann, und fine Sone, und ire rechte Erben, han genommen in unfern Befchirm, also bag wir un weln helffin und raden bas befte bas wir mogen mit Borten und mit Berfen wider ben Erbern Serrin ben Bifchof pon Vadirburn ir Recht zu behalben, mant ber vorgenant Bischoff by Burg ju Schonens berg, bu fie von une und unfeme Stiffe ju Leben ban, bat mit Anrecht, und mit Gewalt pa angewonnen; und globen auch bem porgenant Bern Conrat und fime Sone, und iren Erben, mit guben Trumen, das mir on nicht abeften, noch uns nit fredden ober funen mit dem vorgenant Bifcofe, on inwerde by porgenant Burg ju Schonenberg widdir, als fo er hattin. Das wir pn Das ftedde und vefte halben, bas hieur geschrieben ift, bes geben wir un ju epme Gegugniffe bifen geinwortigen Briff befigilt mit vnferm Dagel vud bes Ebiln Berrin Greuen Ottin von Waldedin, und ber erbern Manne bes Probified von Morthen herrn Lupoldis, bes Dechans von Frigler Beren Gerhardis, bes von Westirburg herrn Wernhers, und herrn Johannis Rierefils ber Ritter Dngeg, ble ba fint gebenkit bord unfir Bede an bifen gelnwortigen Briff. Bud wir Otto Greue von Balbeden, Loppolt ber Probift, Gerhard Deden, Bernher von Beftirburg, vnb Johann Rietefil by vorgenant befennen, bag wir han bord Bedte unfere Erbern Beren Beren Berhartis bes Erczebischoffe ju Menne gehangin onfir Ongesigit ju eyme Zougniffe allis bes verbeschrieben is an diß Briff. Dife Briff ift gegeben, do man zealte von Gots Geburte dufint Jar, drohundert Jar, in bem vierden Jar, an ben Donirstage por sente Balpurgetag.

## CCLV.

Konrad herr von Schonenberg verkauft an landgraf Henrich von hessen Schloß und Stadt Trendelburg nebst dem Reinhardtswald.

# b. 17. Febr. 1305.

Die diesen gegenwortigen Bepf sehent oder horent lesen, das wir mit Willen und Gehenge nisse unser elichen Erben verkauft haben redeliche und rechtliche dem Edeln Vorsten Hern Sepnrich Serren des Landes zu Sessen und Vrowen Mechtilde siner elichen Wertinne, das er nn hat, und er zwepen rechen Erben von derselben Vrowen, Drendeneburg bepde hus und Stat und den Reinschaft und die Herschaft und die Berichte gar, und Holz, Veld, Dorfer, Wasser und Wende, in alle deme Rechte als is zu Sconenberg und zu Drendineburg gehoret, mit sogetanen Beschepedenhept, das die vorgenante Lantgrebe und sine Vrowe, und er zweper Erben, das Halftetel der Orendeneburg Huses und der Stat, Sloz, innewendick der Rinkmuren umme dem Edeln Man Gres

Sen

ben Otten von Waldete lofen mogen umme funftehalphundert Mart lodiges Gilbers, bavor is eme Phandes flet. Duch haben mir uggeschepben unfe erblich engen But, unfe epgen Lube und unfe Benhenden und But, bat mir verlebent habn, und unfe Spicherie in ten Wifere, und zwep Dorf genant Tepfile und Tepfilberg. Duch fol bie vorgenante Lantgrebe und fin Brome und erre greper Erben und, und nach unseme Thopbe unfen Erben, gunnen, bas wir und unfe Rnechte von unfer megene in bem vorgenanten Balte jagen, und in den Ballern fpiden mogeliche und befdepe biliche in unfe Dut, an alsovit bag wir noch noman in ber Dymele enn Afertant boben ber vorgenanten Ctat Drendeneburg und epn Aferlant beniber berfelben Stat fpichen fol ane bes vorgenan. ten Lantgreben und finer Bromen und Erben erre zweper Orlouph. Und umme bag und von beme Gelbe von biffes Roufes megene alfo vil getan ift, bas uns genuget, fo verwaen mir an biefeme Brebe of doffe vorgenante Bericaft in alle ber Bife, ale mir vorfauft han, und bier vorbescriben ift, und getoben, bas fwanne ber vorgenante Lantgrebe, fin Browe und er Erben, fic befomen mogen ume die herre, von den biffe vergenante herrschaft ju Lene get, bag wir und unfe Erben fe of folen geben und beden, bas man fe tem vorgenanten Lantgreben und Browen und eren Erben toge. Duch folten wir enfumen alles unfes Rechtes, fres fe fich bekumen mogen, an beme Susin Schonenberg, und lagen gu eren Billen, ab fe uns recht aber nicht bavor tun aber geben wollen. Dber allig dit hat der vorgenante Lantgrebe und fine Browe, und ir Son Johan, und unfen Erben gelphen ju eine rechten Erbelepne fefgif malter Rorn gulben Bepfmerifches Mages balps Rode und halph habern, of ju nemene alle Jar von des vorgenanten gantgreben finer Bromen und erre zweper Erben Suben gu Rmnenheim, und folen die Landfedele ber Suben von und und unfen Erben entphahen und haben, alfo das fe une und unfen Erben die feftif Malter Rorngelbes alle Jar gelden fullen, und fwas meer von ben Suben geburt jo gelbene, bas fal bes vorgenanten Lantgreben, finer Fromen und erre zwever Erben bfiben. Und of eyne Stebiget birre Dinge, fo bat ber Lantgrebe, fin Brome, und Johan ir Son, die ober alle diefe vorfcriben Rebe geweft ift, ir Ingefegele, und wir Conrad vor une, und vor Conrad unfen Son, und vor andere unfe Erben, unfe Ingefigele an Diefen Bryb gehangen. Dis ift gefchehen ju Caffeln an Begenwordichet bes Ebelen Mannes Greben Thyderiches von Clebe, herrn Sermans von Brandenfelo, herrn Seynriches von Intere, herrn Wernhers von Westerburg und herrn Wernhers von Smeinfe berg, die ir Ingesigele ju Orkunde an diefen Bryb hant gehangen, und in Gegenwordichet vil andern Rittere und guder Lude. Und wir henrich von Godef Gnaden Lantgrebe Berre bes Landes au heffen, Dechthelb fin eliche Wertinne, Johan ir Son vorgehen, bag at di vorgename Rede mit und geschen und in alle mis, alf is vorscriben ift, und ban in en Orfunde und en Stediches birre Dinge unfe Ingefigele an biffen Bryb gehangen.

Und biffe Brpb ift gegeben nach Gobes Geburt Dufent Jar, bribundert Jar, in beme fünftene Jare, an deme Mittewochen nach finte Balentines Tage. \*

### CCLVI.

Ronrad herr von Schonenberg und sein gleichgenannter Sohn versprechen nach Bertholds von Schonenberg Ruckfehr sich gegen Landgraf henrich aller ihrer Nechte auf die herrschaft Schonenberg und Trendelburg zu verziehen.

b. 17. Febr. 1305.

ir Conrad Serre von Schonenberg, und Conrad sin Sun bekennen und globin getrumen an disme Brune, daz wir, unsir beydire eliche Wibe und hern Bertholdin, Sun unsis vorgenantin herren von Schoninberg, smanne derselbe Berthold binnen lant sumit, sulen verzehin uf die Bestin und die herrschaft zu Schoninberg und Drendineburg, und daz darzu gezhoret, also als wir die verkaust han dem Ediln Fürsten Lantgrauen Heurich von hessen, Brouwe Mechthylde siner Wirtinne, und ir zwepir Erbin, in allir der Wis, alse die Brune sprechen, die wir daruf habe gegebn. Und daz wir diz stede haldin, des gebe wir vor uns, und unsin Sun, mit unsme Ingesigile disin Bryf dem vorgenantin Lantgrauen, siner Wirtinne, und sinen Erbin, vestelich geerestigit. Diz ist gescheen an Geginwortesept der biederen Ritter Sermans von Branz dinsels, Seynrichs von Ritter, Wernhers uon Westerburg, und Wernhers von Sweynsberg. Die Brys wart gegebn zu Cassele nach Gotis Geburt tusint Jar, dryhundert Jar, in dem sünsten Jare, an dem Mitwochin nach sante Balentinistage.

CCLVII.

<sup>\*</sup> Henrich Jude, Ritter, Amelung von Afelen, Ronrad und Johann Jude geloben und schweren an Landgraf Senrich herrn des Landes zu heffen, Mechtild seine eheliche Wirthin, und deren Sohne Junfern Johann und Ludwig, eine Erbhuldigung und Defnung zu dem haus Schonenberg, das sie Pfandsweis einhaben, und zwar gegen jedermann, nur allein den Bischof zu Paderborn und dessen Stift ausgenommen; auch wollen sie den Landgraf an denen von Ronrad von Schonenberg erkauften Güthern nicht hindern, und sollte der Bischof oder seine Stift das haus Schonenberg von ihnen losen, so wollen sie dem Landgraf oder seinen Erben 500 Mark Pfennige davon geben; könnten sie des Pfandschillings an dem Haus Schonenberg nicht länger entbehren, so sollen sie es dem Bischof, oder, wenn dieser die Lösung nicht thun will, dem Landgraf zur Lösung andieten, und diesem hierin vor allen andern den Borzug lassen; dagegen weißt ihnen der Landgraf 40 Mark schwerer Pfennige aus seiner Bede zu Wolfschagen an, und wird unter andern Bedingungen auch sestgesezt, wie sie sich auf den Kall eines Kriegs zwischen Paderborn und Hessen zu verhalten haben. Dat. 1305. am St. Stephans Fündlingstag (3. Aug.)

### CCLVII.

Richterlicher Vergleich zwischen den Johannitern zu Grebenau, und Ritter Albrecht von Rumrod über den Hof Rumrod, bei lauterbach gelegen.

b. 24. Febr. 1305.

os Bertoldus viceplebanus, Eberwinus miles de Elkerbusen Officiatus in Alsvelt, Scabini totaque universitas opidanorum ibidem recognoscimus universis presentem paginam visuris & eius tenorem audituris publice profitendo, quod in nostra presentia super dissensione sive discordia que inter Commendatorem & Fratres domus sancti Johannis Jerosolimitani in Grebenowe ex una. & Albertum militem dichum de Rumerode ex parte altera vertebatur pro una curia que dicitur Rumerode. fita jurta Lutterenbach, amicabilis compositio est ordinata, ita videlicet, quod dictus Albertus & Jutta sua contboralis corumque filii scilicet Johannes, Hermannus, Godebertus, Albertus & Fredericus. diste curio cum omnibus suis pertinentiis juribus actionibus hucusque habentibus, & actionibus eisdem aftenus competere videntibus plane & totaliter renunciarunt, ita quod disti Commendator & fratres distam curiam & ei pertinentia pleno jure perpetue fine omni contradictione & impedimento debent possidere. Et ut talis compositio predicta firmlor permaneat, idem . . Commendator & Fratres predicti Alberto militi de Rumerode predicto quinque marcas denariorum, & a Henrico Hockene duodecim talenta Hallensium dederunt in fignum majoris amicitie & favoris. Et quia idem Albertus miles de Rumerode predictus quosdam habet pueros, qui pre juventute curiam prediftam cum suis pertinentiis non possunt resignare, idcirco Albertus miles supradictus cum suis filiis predictis fide manuali promisit, quandocunque requisitus fuerit, quod pro talibus pueris predictis . . Commendatori fratribusque predictis fatisfactionem, que vulgariter vocatur Wereschaf, facere debet. ficut tenetur. Hujus facti testes sunt Bertoldus viceplebanus ibidem, predictus Eberwinus miles de Elkerbusen, Eckebardus de Linden, Theodericus diftus Kule, Caftrenses ibidem, Hartmudus Kaftelan, Nycolaus Scoubuz, Conradus Phankuche, Henricus Hocke, Conradus Gyzendorf, & alii quam plures fide digni. Et quia ego Albertus miles de Rumerode predictus sigillo proprio careo. ut istud sastum ratum & inconvulsum observetur, presentem paginam Commendatori Fratribusque fupradiftis figillo Sculteti & burgensium ibidem dedi roboratam.

Datum anno Domini MCCC quinto, ipso die beati Mathie Apostoli.

## CCLVIII.

Abt Werner erneuert und verandert einen mit landgraf henrich getrofnen Vergleich wegen Guthern um die Stadt Zierenberg und in den Marchen der ausgegangnen Orte hedwigessen, Gerixen und hilbepoldessen.

# b. 20. Mai 1 3 0 5.

C'n Gotis namen Umen. Wir Wernher Upt, Prior und Convent bes Stiftes Safungen betennen allin di nu fint und hernach fument, daß wir eintrechtifliche unde mit famtlichme Rate baben pernumet unde geandart unfe Broue, die mir hattin gegebe bem erbere Gurften Lantgrauen. Seynriche von Sefin uneme herren, unfir Brouwen Mechthylte ber Lantgrauine und iren Erbine by Abres Efbardes Endin , bas mas bo man salbe von Gotis Geburt thufint far mmephundirt far und neungif far in beme achten fare, in bes Mepen Ralenden, obir bes But, bag umme bie Stat gupm Eperberge fuet, bes wir bi berfelbin Bit bifdevbin marin, ma et ber vorgenanden gurften unde irre Erbin mas, unde ma eg unfe unde unfie Stiftis mas, mit beme Andirichenbe, bag mir ben vorgenanden Jurften unde iren Erbin laggin die Buftenunge, bas But unte Die Marle ju Sedwigeffen gang an Solge, an Belde, an Baggire, an Bepde mit alme Rugge unde Rechte, unde mit allme Deme das baju gehorit, ju come Bidirmedfile der Buftenunge des Gutes unde der Marte ju Geriren, bi fi pne pude vneme Stifte gelagin habent ju alme Rechte an Baggire, an Bepbe, an Solge, an Belbe, mit alme Rugge unde mit alme bem bag bargu gehorit. Darbouin ful mir unde unfe Stife. habin unde behaldin ju Sylveboldiffin, unde in der Marke ju Suldeboldiffin, bag da litt bi der Stadt ju Cyrberg, Dryjehen Subin, Di da ligint amifchin demfelbin Syldeboldiffen unde der Bus Genunge ju Sodwigelfen, alfe bie Bach uon Spileboldiffin nibir fluit ju der Stat ju Eprberg.

Dazselbe vorgenande Gut unde hube sal fry fin von Doptrechte ewegliche von den vorgenansdin Fürftin unde aller ire Erbin. Zu epme Widirmechsile der vorgenandin Freyhepd des Noptreche
tis obir unse vorgenande Gut, heben wir in unde irin Erbin gelazzin und gegebin daz Lehinrecht
an der Kirchin zu Sildeboldissen und zu Cyrberg an der Cappellin, daz wir da habin, unde habin,
mochtin, mit so getaner Wideme di darzu gehorit, und erst darzu benomt wart, unde dazselbe
vorgenande Gut sal wir den Burgern zu deme Cyrberge zu buwene unde zu gewinnene lazzin umme
alse vorgetane Gilde, alse man den vorgenandin Fursten und irre Erbin alda zupm Cyrberge ir Gut
unde ir huben vergildit unde vergeldin hab. Wir unde unse Stifte suln auch in der Stat zu Cyrberg, bi deme Kyrchoue, habin unde behaldin epnen fryen hos, unde uz deme selbin fryen houe
muge wir buwen unde gewinne ses huben, ob wir wollin, mit deme Andprscheide, ob wir ses
huben

Huben gewinnen unde gekoufin mogin vi deme Gute ju Hildeboldiffen, unde ju Gerixin, das und bewiset unde benant ift. Wir bekennin vorbas meer, das wir haben gelassin unde gegebin sier Hube ju Romershusin der vorgenandin Furstin unde iren Erbin, ju widerwechste vierre Hubin, di si und unde unseme Stifte gegeben haben ju pr Joen Ryrchin. Wir sellen ouch unstr vier Hubin ju pr Hoen Rirchin genysen, alse die vorgenandin Furstin unde ir Erbin genyzint irre Hubin, die ouch alda zupr Hoen Kirchin gelegin sin. Unde daz alles diz, daz hyr vor gescribin unde geredit ist, stete und veste unde ungescrenkit blibe, so gebe wir Abt Wernher unde unse vorgenande Convent von Haßunzen unssmeden Fursten, vosme Junkherrin Iohannen irme Sone, unde allin irin Erbin, disin ges ginwortigin Bryes mit unstrm Ingesigelin sesticliche unde cresticliche bewart unde gezepchint.

Dirre Brif wart gegeben do man jalde von Godis Geburt Thufint jar, dryhundirt jar unde in deme funften jare, an deme Donnirstage vor sande Arbanis Dage des Pabstie.

#### CCLIX.

Sandgraf Henrich und sein Sohn Johann beurkunden, daß die dem Konrad herrn von Schonenberg zu teben gegebene 60 Malter Frucht nach Casselischem, nicht nach Geismarischem, Maas zu versteben seien.

## b. 1. Aug. 1305.

Nos Heinricus Dei gratia Lantgravius terre Hassie Dominus, & Johannes noster silius, universis presentia inspecturis volumus esse notum, quod hec sexaginta maldra annone, que nobili viro Domino Conrado de Sconenberg, sue conthorali legitime, Conrado ipsorum silio, ejusdem collectali, & eorum legitimis heredibus, in nostris literis eisdem datis & theutonice scriptis sunt sub mensura Geysmariensi pro seodo hereditario assignata, debent esse mensure Caslensis, mensura Geysmaro prehabita abolica de prioribus literis & semota, harum testimonio literarum nostris sigillis sirmiter signatarum.

Datum apud Cassele anno Domini MCCC. quinto, in die beati Petri ad vincula.

# CCLX.

Saina und Henrich von Michelbach über den Zehenden zu Berendal,

# b. 21. Febr. 1306.

Nos Hinricus Dei gratia Landgravius terre Hassie Dominus universis presentia inspecturis recognoscimus publice profitentes, quod honorabiles viri Dominus . . . Abbas & totus Con[kk] 2 yentus

ventus Fratrum monasterii Heyne Cisterciensis Ordinis ex una, & Hinriens de Mycbilbach & sui fratres ex parte altera, nos elegerant in arbitrum arbitratorem ad diffiniendam, juxta juris exigentiam, litem que inter premissas partes super decima in Berindal vertebatur, qui utrobique in manus nostras fide data firmiter promiserunt, distinita per nos in hac parte absque contradictione & dolo firmiter observare. Et quia talis pronunciatio dissinitionis absque matura deliberatione ex nostra propria pharecia emananda minime nos decebat, ejusdem litis materiam nostris . . . consiliariis, nec non . . . militibus . . . famulis, & . . . Scabinis duximus proponendam , ideo ut nostra in hac pronunciatione inpericia per corum periciam suppleretur. Considerato igitur per nos & ipsos hujus litis exordio medullitus & perpenso unanimiter, invenimus juxta utrarumque partium instrumenta, novimus etiam per dista testium productorum, antedictum Hinricum de Mychilbach & . . . suos fratres errasse, & antedictos viros religiosos in antedicta decima temere molestasse, & hoc publice protestamur tenore presentium litterarum nostro majori Sigillo firmiter fignatarum.

Ala funt hec anno Domini MCCC, fexto, in feria secunda ante Mathei Apostoli, presentibus Hinrico de Myla, Wernbero de Sweynsberg, Widkindo dicto Wackermul, Gerlaco de Lynne, Militibus; & aliis quam plurimis fide dignis,

#### CCLXI.

Graf Gottfried von Ziegenhain und feine Gemahlin Agnes befennen fic gegen bas Rlofter Marienborn ju einer aufe Gericht Walterebaufen angewiesenen Schuld wegen des Seelgerathes ihrer Aeltermutter Ugnes, Grafin von Nidda.

b. 10. Jun. 1306.

Dir Gottfridtt junger Graff von Jiegenhain und Angneß sein ehelich Hausfram, beken an diesem offen Brieff für uns und alle unsere Erben, und thun kunth allen Leutten, daß wir ben Beiftlichen Leutthen, der Abbitiffin und dem Convent ju Mergenbronn funftaig Pfundt Setter guther Nidder Werunge schuldig seindt, ale von des Seelgeredes megen unnfer Altermutter Frau Beilung feligen, Greffinnen von Midda, der Bott genade, unnd derfur haben wir ingefest funff Pfundte heller, ebegenanter Werunge, uff unnferm Bericht ju Walterfhauffen, Die inen affe Bar unnfer Umpiman, ber gu ben Zeitten bafelbit unfer Umptman ift, foll andelagenn unnd bega: lenn uff den zwolfften Tag, ben man nennet ju lattein Epiphanie, alf lang bif mir ober unnfere Erbenn tie funf Pfundtt Belte mit funffzig Pfundtt Sellern, vorbenant Berung, von inen mis bergeloffenn. Des ju Urfunde und ganger Sicherhoit geben mir inen Diefenn Brieff mit unferm Ingesiegelenn vestiglichen besiegelt, Die heran feindt gehangen.

Datum

- 151 M

Datum anno Dni. MCCCVI. feria quinta proxima post diem beati Bonifacii Episcopi et Mar-

## CCLXII.

Ensen Frauen von Covern Vergleich mit Siegfried herren von Eppenstein, ihrem Bruder, wegen ihrer an der Grafschaft Wied habenden Rechte und Gulte.

b. 21. Sept. 1306.

ir Lyfa die Fraume von Covern dun kunt allen den, die dissen Brieffhoren oder sehen, daß wir gutlichen und mpnnecliche sin gescheiden von unserme Brudere Spfried dem Ferrn von Eppinstein umb alsoliche Gulte, als wir halten an der Grafschast von Wyde, mit Namen als umb drussig Marche Geldes, als wir bepderspt überkommen sin, und hernach stet geschriben; So das und unser Bruder sal geben druhundert Marche Pennige, dry heller vur den Pennig, uff sant Merstins Tag, ader ab sie und der Gresse Auprecht von Virnburg versichert ader gibet, also das wir gewert sin, by Wyenachten die nehst kommet, ane allerlepe Argeliste. Geschicht und diesse vorgenante Redde und Gulde, so ensollen wir unserme Brudere dem vorgenanten Spfriden den herrn von Eppinstein nit hindern an dem Kauss des Huses und der Herschafft von Wiede, und sollen vers

\* In eben dem Jahr verkaufen Widekind von Refeberg und seine Hausfrau Jutta, soror nobilis viri Heinemanni de Itter, mit Einstimmung ihrer Kinder, dem Aloster Saina, mit Borbehalt eines juhrlichen Zinses, alle ihre Guther in Ronighusen d. III. Kal. Martii.

Ruchenbeckers Anal. Hast. Coll. XII. p. 403. lieferneinen Theil des von König Albrecht 1306 in dem achten Tage St. Peters und Pauls zu Juldazwischen Herzog Albrecht zu Braunschweig und Landgraf Henrich gegebenen Entscheids: aber nur so weit, als es die Morgengabe, Leibgedings und Witthum der an Herzog Wilhelm von Braunschweig ve mahlten Tochter Landgraf Henriche, Elisabeth, angeht. Die übrigen Puntte dieses Entscheids betreffen den Raussunger Wald, so weit er zwischen beiden Theulen gemeinschaftlich ist, den sie durch ihre Jäger sollen jagen and hegen lassen; die Sessenburg, die Landgraf Henrich über die Stadt Münden erbaut, und binnen 14 Tagen nach seiner Abreise von Juld wieder abbrechen, und nie wieder ausbauen soll; das Haus Friedau, das der Landgraf gleichfalls während dem Krieg erbaut, und nach dem Besinden von 4 bestellten Austrägen entweder stehen lassen, oder mies derreissen soll die von Udelipsen und von Schönberg, die ausgesont sehn sollen; und endslich die Sache des Grasen von Waldeck, die vors Reich auf genugsam sicher Geleid gestellt sehn soll; die übrigen Sachen wollen sie durch ihre Rathe durch Recht oder Gute abthun, und wer bundbrüchig ist soll zu Mühlhausen das Obstagium mit 6 Pferden halten.

Bon bem in diefem Jahr Contage nach Bartholomæi (28. Aug.) gefchenen Berfauf ber Sperfchaft Schonenberg und Trendelburg an Paderborn und Deffen f. Beil. CCLXXI.

goben uff die vorgenanten broffig Marfe Gefbis. Bere es auch, das wir ober unfe Erben une fen vorgenanten Grudere ben herrn von Eppinftein mulben aufprechen, aber fin Erben, omb bas Engen ju Biebe, aber umb fein bas Engen, barju wir gebohren fin, ba follen wir vor unfer bev-Der Mage und unfe Frund fommen uff einen Tag, ba ju nemen bas fie recht bunfet und befcheibelichen nach unfer bender Redte. Bere bas Cache, bas ber Spfribt unfe Brubere ber herre pon Eppinstein, aber fin Erben, vos aber unfe Erben an wolde fprecen umb feine bas But, ba mir inne figen aber han, fo follen mir eme baffelben gereit fin midder ju bun, ale unfere beiter Frund und Mage recht bunfet und bescheibenlich nach unfer bepber Redde. Geschicht und bieffe Endunge von der Losunge der bruffig Marche Belbes, als vorgeredt ift, fo follen wir den Brieff, ben uns unfe Bruder der herre von Eppinftein ber vorgenant hait gegeben als von dieffen Cachen, middergeben an allerleve Bidderrede. By dirren Rebben fint geweft ber Erfame herr, herr Godfrid unfe Bruder der CoreBischof bes Stifftes von Erpere, Der Etele Mann herr Urnold ber gerre von Pridingen unfe Erden, herr Sattmud von Solgpach, herr Conrad von Belebach, herr Merebode von Birgstad, herr Brendele von Airchdorph, by Rittere; herr Conrad ber Pherner von Calden, und Dieterich ber ba ift gehelfen ju Unnamen Snar, ein Etelfnecht, vnse Umptman. Und das dieffe Rebde ftete und vefte fo, fo han wir an dieffen Brieff gehangen und Ingefiegel, mit Ingefiegel bes Erfamen Berren Bern Gotofrieds unfere Brudere bes Core Bifcoffe, bes vorgenanten, bere burd unfer bepber Willen ju Gezugniffe an bieffen Brieff hait gehangen. Und mir Botfrid von Eppinstein, von der Gods Unaden ein Corebifcoff des Stifftes von Treere, ber vorgenant, befennen an dieffem geinmurtigen Brieffe, bas mir durch Bede unfere Brubere und unfere Sufter, Die vorgenant fint, und burd Bezugnige ber vorgenanten Rebbe ban unfe Ingefiegel gehangen an Dieffen Brieff.

Dieffe Ding wart gemacht, und birre Brieff mart gegeben da man galte von Gots Geborte brugebenhundert Jare, in bem fechsten Jare, an sant Matheus Tage bes gwolff Boten.

# CCLXIII

Vergleich zwischen Godschalk Herrn von Plesse und dem Rloster Hockelheim wegen benannter Rirchsätze.

b. 8. Marz 1307.

In nomine &c. Noverint universi presentium inspectores, quod inter nos Godescalcum nobilem unicum Dominum in Plesse ex una, & honorabilem Dominum Henricum Prepositum, & venerabilem Dominam Abbatissam Lutgardim totumque Conventum Sanctimonialium Ordinis Cisterc. in Mokelbem ex parte altera, super questione de jure patronatus Ecclesiarum in Witenwatere, in Baden-

Badenbusen, in Vorstud & Landolveibusen suborta - - talis compositio -- intercessit, videlicet quod nos supradictus. Godescalcus una cum nostris heredibus Hermanno & Godescalco in hiis scriptis publico protestamur, quod omnes donationes, libertates, gratias & privilegia, quas beate memorie nostri progenitores, videlicet Dominus. Poppo, Dominus. Ludolfus, Dominus Godescalcus. Nobiles de Plesse, & corum Successores ad hec tempora. -- liberaliter contulerunt, ratas & inviolabiles servabimus & servare intendimus in perpetuum, renunciantes omni juri proprietatis &c. -- Ut autem priorum parentum vestigia devotione debita prosequamur, ac eadem Ecclesia etiam nostram benivolentiam. experiatur, plena liberalitate ipsi Ecclesie Preposito, Abbatisse totique Conventui in Hokelem supradicto jus patronatus Ecclesiarum predictarum, videlicet in Witenwatere & in Badenbusen, Maguntina Dieccess, munisse conserimus propter Deum &c.

Anno Domini MCCCVII, VIII. Idus Marcil.

#### CCLXIV.

Pleffifches Vermachtnis an bas Rlofter Sockelheim.

b. 9. Jan. 1308.

Ermegardis Domina in Plesse recognosco in hiis scriptis publice protestando, quod cum admonasterium in Hokelebem, ubi noster dominus & maritus dilectus selicis recordationis Godescaleus cum suis progenitoribus est sepultus, non pervenerint legata, que ipse Dominus noster eidem monasterio in suo legaverat testamento - nos nostro nomine. & heredum nostrorum, quoram tutelam gerimus \* - tres marcas de redditibus in Hammenstede - - donavimus - monasterio in Hokelehem - - . Una marca serviat specialiter ad usus, stillet ad vestitum & alias indigentias Benediste & Grete Sanstimonialium, sororum quondam Henrici de Homborch \*\*, quamdia ambe vixerint. De secunda vero marca in die anniversario obitus Domini nostri toti Conventus Sanstimonialium -- debet resestio procurari. Sed cum tertia marca die, quam ad hoc Prepositus & Conventus deputaverint, memoria omnium Nobilium de Plesse desunstorum solemniter peragetur &c.

Anno Domini MCCCVIII. V. Idus Januariii.

CCLXV.

<sup>\*</sup> In einer Urfunde vom Jahr 1213, einige Guther in Gutheim und beren Lehnbarkeit vom ben herrn von Plesse betreffend, wird Engelbertus miles de Hardenborch tutar Domicolle de Plesse genennt.

<sup>\*\*</sup> Im Jahr 1313. schenken Gottschalk der altere und jungere Herrn zu Plesse dem Kloster Hockele heim dimidium mansum in Calvelde & duas areas, absque amni onere Advacatio libere & soluto, ita tamen, ut nostris neptibus Benedicte & Margarete ejuidem Ecclesic Sanctimonialitus dabitur unus sesso &c.

### CCLXV.

landgraf Henrich und fein Sohn Johann erlassen bem Kloster Rauffungen gegen den abgetretenen Zehenden in Mohlhausen ihr Vogtgeld.

b. 28. Sept. 1308.

e gesta que fiunt in tempore a memoriis hominum cum tempore elabantur, necesse est ut eadem. ut tollatur oblivio, literarum robore perhennentur. Proinde nos Henricus dei gratia Lantgrawins terrie Hassie Dominus, & nos Johannes ejusdem Lantgravii filius, omnibus presentibus & suturis per presencia publice profitemur, quod in concambium & recompensam Decime ville Molbusen, Ate ante Oppidum Kaffel, quam nobis & nostris legitimis heredibus venerabilis Domina nostra Lukardis Abbatissa Ecclesie Confungen, accedente consensu benivolo Conventus sui, appropriavit, prout in eorum literis confectis desuper declaratur, relinquimus & remittimus proventus & redditus Jurium advocacie nostre, quod vulgo Voytgeld dicitur, quos in ejusdem Abbatisse & Conventus bonis habere dinoscimur subnominatis, videlicet in allodio ipsorum sito in villa Twern quartam dimidiam lib. cum duobus solidis Hassiensib. denar. Item de bonis ibidem que colit Conr. de Twern viginti fol. cum uno fol. Haff. den, unum quartale tritici, tres abates avene & tres pullos. Item de manso ibidem quem colit Helwicus Voke septem solidos unum quartale tritici, unum abatem avene & unum pullum. Item de duobus mansis in villa Volmersbusen, quos colit Conr. sub monte, duo quartal, tritici, unum quartale avene & quatraginta denar. Item de bonis ibidem que colit Lud Hartboldus duo quartal. tritici, unum quartale avene & viginti den. Item de bonis ibidem que colit Heinricus duo quartal. tritici, unum quartale avene & quinque fol. Item de bonis ibidem que colit Lud, de Walberch tres abates tritici. Item de allodio Abbatisse ejusdem in Volmersbusen triginta sol, Item de molendino disto Vronnul unum abatem tritici, unam aucam & duos pullos. Item in inferiori Confungen de bonis que colit Gerlacus Grunewald unum quartale tritici, unum abatem avene & decem & osto den. Item de bonis que colit Th. filius ejusdem Gh. unum quartale tritici, unum abatem avene & decem & octo den. Item in superiori Consungen de agris & areis decem sol, den. In ratifiabitionem vero hujus concambii perpetuo observandam eidem Domine Abbatisse & suo Conventui damus has literas nostris sigillis sirmiter roboratas.

Datum Kassel anno Domini MCCC ostavo, IV. Kalend. Ostob. \*

CCLXVI.

<sup>\*</sup> In eben dem Jahr schenft Graf Johann von Ziegenhain den vierten Theil des lehnbaren Zeshendens in Gerwishayn, den ihm Rudolsus distus Crug de Jazbach ausgesagt, auf dessen Bitte an das Mester Haina. Quia vero nos Johannes Comes de Cygenhayn sigillo proprio adhuc caremus, sigillo — Domine Methildis matris nostre sumus contenti, d, in annunciat, d, Mar. Virg.
Sentich

# CCLXVI.

Raiser Henrich bestätigt dem fandgrafen Johann alle Raiserl. Privilegien. \* d. 26. Sept. 1309.

Tenricus Dei gratia Rex Romanorum semper Augustus. Universis sacri Romani Imperii sidelibus, ad quos presentes pervenerint, gratiam suam & omne bonum. Dom divorum Romanorum Regum Illustrium inclite recordationis predecessorum nostrorum gesta pia mente recolimus, ac interne confiderationis oculis perspicimus diligenter, ut eorum justis exemplis nostra coaptemus veftigia in voto - - atque defiderio pleniori. Noverint igitur prefens etas & futuri temporis fucceffiva posteritas, quod nos integre fidei sanctitatem & pute fidelitatis constantiam, quam Johannis Lantgravins terre Haffie Dominus, Princeps noster dilectus, erga nos & Imperium laudabiliter - - - gratiofius advertentes, confiderantes quoque benignius grata, que idem nobis & Imperio ad presens exhibet fervitia, atque exhibere in futurum poterit gratiora, devotis ipfius fupplicationibus pietate foluti annuentes ac volentes iplius justis petitionibus jam benignum prebemus consensum, quod sua fidelis devotio ad ea que honoris funt, ferventioribus animis fe disponat, omnia privilegia, gratias, concessiones, donationes & jura, a predictis Romanorum Regibus nostris predecessoribus eidem Johanni Lantgravio & suis progenitoribus rite & provide concessa & tradita, de liberalitate regia confirmamus, innovamus, & presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat bane nostre confirmationis & innovationis paginam infringere, vel ei ausu temerario in aliquo contravenire. Quod qui fecerit, gravem nostre majestatis offensam se noverit incursurum. In cujus gei testimonium presens scriptum exinde conscribi & majestatis nostre sigillo justimus consignari

Dat. in Frankenfurt VI. Kal. Octobr. anno Domini millelimo trecentelimo nono, regnit vero nostri anno primo. \*\*

CCLXVII.

Senrich von Irrer fagt bem Graf Johann von Ziegenhain bie von ihm fehnrurige Salfte bes Behendens in Ramesbach auf, mit Bitte, ihn bem Rlofter Haina ju übergeben. d. nono Calend. Aug.

# Ludovicus Dei gratia Romanor, Rex semper Augustus — Otto Landgravius Dominas terre

Datum in Nurenberg IV. Kal. Augusti, Anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo tertio, regni vero in anno nono. Der übrige Inhalt ist mit dem obigen Privilegium Kaifet Henriche völlig gleichlautenb.

Johann Jerr zu Limburg und besten Gemahlin Wa fiften einen Bergleich zwischen Lande graf Otto von Jessen, und Graf Gerlach von Massau, frast besten jener an diesen in bes stimmten Terminen 2000 March Pfennige, drei Heller fur den Pfennig gerechnet, auszahlt, [11]

## CCLXVII.

Hartrads herrn zu Merenberg Probsts zu Wehlar, und hartrads seines Bruderssohns Vertrag mit Graf Johann zu Nassau, wegen benannter Gerichte und Kirchsätze.

# b. 31. Marg 1310.

Die her Sartrait ein Sere von Merenberg und epn Probst zu Wetstar, und Sartraid uns Bruder Sun von Merenberg dun kunt allen den, die diesen Brieff gesehent oder gehorent Tesen, und jehen vor und und alle unse Geerben, das mir han gegeben dem Edeln Manne Greben Johanne von Massaume alle unse Lude, die mir han in Ralinberger Zinte in zu Seymoume ine dem Gerichte mit allem deme Rechte, als wir sie han herbracht; auch han wir ume dat Vahtsorn gegeben im Kalenberger Zinte mit allem dem Rechte das darzu horet und als wirk her han bracht; auch

dieser aber dagegen in einer besondern Urkunde von gleichem Datum, auf alle Ansprüche wesgen des seiner Schwiegermutter Agnes von ihrem ersten Gemahl Landgraf Senrich dem jünz gern, und dessen Bater Landgraf Senrich, angewiesenen Wittbums, den sie ihm, mit Vor, wissen ihres jezigen Gemahls Marggraf henrichs von Brandenburg, vor dem Römischen König Albrecht abgetreten hatte, wie auch auf alles Erbs und Eigenthum, das seiner Gesmahlin von ihrem Vater, dem jüngern Landgraf henrich zu hessen, angestorben gewesen, gegen Landgraf Otto und bessen Gemahlin Adelheir, sur sich und seine Gemahlin Agnes erblich und ewiglich, unter ihrem und Herzog Rudolphs von Baiern Instegel, Verzicht leisset. Dat. Grünenbergt an dem ersten Fritage vor seute Georien Tage (25. Apr.). — Im solgenden Jahr 1310 seisten darauf Marggraf Senrich von Brandenburg und bessen Gemahlin Agnes mit gesammter Hand auf gedachten Witthum sowohl, als andre Erbschaftesorderunsgen, erblich und ewiglich Verzicht. Dat. an unser Frawen Tag als man Kernen wyhet. (2 Febr.) — Bergl. Ruchenbeckers Analest. Hass. Coll. XII. p. 386. 409.

Die Grafin Mechtild von Ziegenhain, sammt ihrem Sohn Johann, verträgt sich mit ihrem Bruder, Land graf Otto von Sessen, und bessen Gemahlin Abelheit, wegen des ihr von ihrem Bater angestorbenen Erbtheils dahin, daß sie dafür 1500 Mark nolln. Pfennige, drei Heller vor den Pfennig gerechnet, annimmt, die ihr innerhalb zehn Jahren dergestalt bezahlt werden sollen, daß ihr jahrlich aus jeder von den Städten Franckenberg, Grünberg und Alefeld 50 Mark entrichtet werden, und wird ihr zur Sicherheit das Haus Altenburg mit aller Zugehor verunterpfändet. D. an den — vor Palmen.

Graf Johann von Ziegenhain, sammt seiner Mutter Mechthild, bestätigt dem Kloster Saina alle seine Besigungen, auch diesenigen, die es nach seines Baters Gottsrieds Tod erworben, und verspricht, auch seinen jungsten Bruder Otto, wenn er zu gehörigen Jahren kommt, zu gleicher Bestätigung zu bewegen. d. in crastino b. Albani (22. Jun.) Es siegeln Johannes Com. de Zig., Mechtildis Comit, Wernerus de Læwenstein dienes Schweinsberg, Civitas in Treysa.

auch han wir ome gegeben bas Berichte in ber Salle ju Monterabe mit allem beme Rechte als mirs ber ban bracht; auch han wir ome me gegeben Die Rirchfagunge ju Ober Rulshufen Die bither pnfer ift gemefen und unfer Geerben ; Dit han mir punden umb epnen Friede und Monne tufchen uns ommerme ju halden ftebe. Quem es alfo, das unfe Lude varent in Berichte Johanns von Rafe faume, fo follent fie fin mefen und finer Beerben, mit alfolichem Underscheide, obe ce ire fennes Bille mer, das her brin varen wolbe, ber fal nemen zwene nach Gebur an ber Ctat ba er bliben wile, und fal fprechen, ich bun uch funt, das ich mil wonen under deme Greben Johanne von Naffaume, und mas er finer varend Sabe hinder ome leffet, Die fal er haben innemendig acht Da. gen, ba enfal pn nyman an hindern. hait er Gait uff dem Belde, Die nid gidig enift, Die fal man pn laffen balen und nit ba ane hindern. Affrer beme Dage bas er geguget in bes Seren Land Greben Johanns von Raffaume, fo enfol er feyn das But arbepden uf des Greben Lande in vnie Land, er fo Burger in finen Beften, ober Lantman in fpme Gerichte, obe ere abir bebe, bas er But beme arbente, fo hapt er bie hoefte Buffe virmirefit, obe mane eme bewifen fan, ba enfal ben Grebe nit verbieden. Leget er Epgen ober Erbe hinder pine, mil er bas vertauffen ober verfenen ober verligen, ba enfollen wir ober onfe Geerben nit ane hindern, got man ome aber fepue Soult mbe Bebe ober Bette ober umbe Chole ober andere fenne Broche, wie die meren, bes wir uns beclagten oder fenne onfe Frund, bes fal ber Grebe fenden finen Umptman, ond fal den Dan furen wieder in unfe Berichte, ban er fomen ift, und fal pn heiffen liden umb die Bruche, ber man pme Scholt git, alles bas in vnfem Lande recht ift; obe er bes vorfüchtig murbe, bas er bes nit bun enwolde berfelbe vorfluchtig Dan, fo enfal yn nit halben wieder vne; auch enfollen mir fennen finen vergalten Man halben wieder in vnfem Berichte in Steden ober in Beste; auch enfollen wir ober fepner unfe Umptman fepnen Man, ber ben Greben Johane von Naffaume anehoret, mit Mormorte ober mit Lifte jute une halen, gebe aber er une bes Soult, Das mir bas hetten geban, bas fal unfe Amptman gereden an ben Beiligen, bas bes nit enfp. Und bas biefe vorgeforiebene Rede ommerme fiede und vefte bliebe, fo ban wir der vorgenante Ber Sartrait enn Bere pon Merenberg und epn Promift ju Wetflar und hartrait und Bruders Gun von Merenberg uns amene Ingest gehangen an diefen Brieff, und han gebedin Diefe Edellude und Beren, Die hernach geichrieben ftent, bas fie pre Ingef an Diefen Brieff gehangen hant, Greben Seinriche und Greben Emichen von Maffauwe, Greben Seinriche von Solmse den man ba nennet von Westerburg, bern Luter ben Seren von Rienburg, und heren Sifride ben Beren von Westerburg.

Dirre Brieff mart geschrieben und gegeben, ba man galte nach Godes Geburte dufent Jar und druhundert Jar und imme gehenden Jare, bes Dinftages na bem Sundage gu halb Baften.

[11] 2

CCLXVIII.

# CCLXVIII.

Henrich herr von Itter weißt der Kirche zu Obernburg einige Gefalle zum Seelgerath fur feine Familie an.

b. 23. Nov. 1310.

n nomine Domini Amen. Que geruntur a viris prudentibus, ne calumniis valeant aliquibus attentari, testimonio solent literarum perennari. Unde norint universi presentium inspestores, quod nos Dominus Henricus nobilis de Jetere cum consensu ac benevola voluntate axoris nostre Domine Jutte ceterorumque heredum nostrorum Tilemanni, Joannis & Wilhelmi, dedimus viginti sex denariorum redditus ex molendino in Vole dandos singulis annis in Epiphania Domini & viginti quatuor denariorum redditus ex molendino in villa Emigerade dandos in festo natal. Domini sugulis annis ad ecclefiam in Overenburch perpetue pertinentes, ita quod quilibet plebanus difte parrochie in qualibet hebdomada semel commemorationem animarum patris nostri Damini Regenbardi, matris noftre Domine Albeidis, axoris noftre Domine Jutte, noftrorumque beredum cum miffa pro defunctis. vigiliis & orationibus pertinentibus peragat fideliter & devote. Quod si negligens inventus suerit probabiliter in premissis, Dominus Episcopus Pad. instantia nostrorum heredum convertere poterie distos redditus in pios usus ubicunque videbitur sibi expedire, presentium testimonio literarum. figillo nostro firmiter communitarum. Et ex abundanti rogavimus Dominum Theodericum Paderb. ecclefie Confirmatum noftrum fratrem diftum inftrumentum authoritate fua confirmari & sui sigilit communimine roborari. Et nos Theodericus Dei gratia Paderb. ecclesie Confirmatus premissa omnia & singula confirmamus & precipimus ea in ecclesia Overnburch observari perpetuo sub pœna supradicta, in cujus rei evidentiam figillum nostrum appendi fecimus huic scripto.

Datum Jetere per manum Hermanni Notarii, nono Kalendas Decembris, anno Domini MCCC. decimo. \*

# CCLXIX.

Graf Johann von Ziegenhain versichert seiner Schwiegermutter, der Grafin Beilwig von Ziegenhain, ihren Witthum.

b. 4. Febr. 1311.

ir Grebe Johan von Cygenheim bekennen an disme gegenwortigen Briebe unde ton offenliche font allin den, die in sehin odir horin lesin, bas wir in trumen globit han fur und und Luckarre

Ritter Werner von Westerburg sagt dem Graf Otto von Orlamund die Halfte des von ihm lehnrurigen Zehendens in Herboldisbusen auf, mit ber Bitte, ihn bem Kloster haina au übergeben, d. III. Id. Maji.

Ludarte unfir eliche Birtin und unftr Erbin, ob mir Erbin miteinander geminnen, bem edeln herrin Grebin Engelbrahte geheizen von Tygenhain unde Serin zu Apdehe unsirme lieben Smes hir, unde Brouwin Greben Seilewige unfir lieben Swehir, ob der vorgenante Berre Brebe Engilbraht unfir Swehir ane Lehinserbin bi Ramen bas Gune heifet die abe gienge, bas mir pub Ludard unfir eliche Birten die hier vorgenand ift, unde unfir Erbin, unfir lieben Proumen Gres bin Beilwige unfir Swigir, die bie vorgenand ift, follen unde wollen laffin figen geruwecliche unde ane hindirfal ju Arbehe in Borg unde in Stad unde in allin den Gerichten, unde in glin ber Eren und in allime beme Rechte, ale unfir Berre Brebe Engelbraht unfir liebe Swehir, ber bie bide vorgenand ift, und fie mit ime befessin ban bigher, alfe lange bis wir unde Ludarde unfir eliche Birten odir pnfir Erbin ir bestellin und gemachin zwei hundird Marg Gelbes va bifme felben Gube bas hie vorgenand ift, nach des Landes Gibe und Gewonheid. Es ift auch geredit, manne obir av wildir Bit wir unfir Prouwen Grebin Beilewige unfir lieben Swiger die zweihundirt Marg Gel-Dis, die hie vorgenand find, bemifet unde bestald find mit Rundschaft, bas fie hebendig dar ane ift, mit allir ber Bescheibenheit als man fie ir ju rechte bewisen fal unde bestellin, so fal fi Ardehe Bora unde Stad, Land und Lude, und alle die Berichte mit allime beme bas bagu gehoret, uns unde Ludarte unfir elicen Birten, odir unfir zweir Erbin, ledig und los antworten. Es ift ouch beteibinget, bas nach irme Tode die zweihundird Marg Geldis, die hie vorgenand find, mider an vns Brebin Johanne von Engenhain unde Ludarte unfir Birten unde unfir Erben follen geuallen. Das abir no diefe Glubebe ftebe unde vefte blibe und unvirbrodin, bes gebe mir ber vorgenanden Gre= ben Beilmige unfir liben Swiger unfern Brieb befigelb mit unfir felbis Ingefigele, und mit Ingefis gele bes ediln herrin hern Philippesis von Dalkensteyn eines herrin go Mingenberg bes Elbirn, und mit Ingesigele hes ediln Mannes hern Wernhers von Sweinsberg eines Gerrin go Lemene fein, die fie ane hangen. Wir Philippes von Balfenftein und ein herre go Mingenberg, ber El-Difte, unde mir herr Wernhern von Sweinsberg ein herre gu Lewenstein befennin an bisme gegenmortigen Briebe, bas mir burch Bebe millen bes ediln Mannis Grebe Johanning von Engenhain, ber hie vorgenand ift, diefen Brieb han befigeld mit unfirn Ingefigelin, die hie ane bangent.

Dirre Brieb mard gegebin do man galte von Godis gebord tofind Jar, drifundird Jar und eff Jar, an deme Dunnerstage nach vofir Browen Tage da man die Lichte wifet. \*

CCLXX.

10000

Der von Grebe Engilbrahr geheifen von Cygenhain und ein Serre zu Aydehe und Vrox wen Seilwig ausgesertigte Checontract zwischen ihrer Tochter Luckart und Graf Johann von Ziegenhain ift von eben dem Jahr an St Blasientag (3. Febr.) batirt, und enthält in der Hauptsache nichts neues, was nicht auch in gegenwärtigem Revers Graf Johanns enthalten ware, ausger daß Graf Engelbrecht und Heilwig ihren "lieben Sidame und Luckarte unfter [11] 3

### CCLXX.

Landgraf Otto will alle Schulden des Bischofs Ludwig zu Munster, seines Bruders, übernehmen, und sie zu den Schulden seines verstorbenen Baters und Bruders schlagen.

# b. 2. Det, 1311.

Die diesen gegenwortigen Brief sen oder horin lesin, daz wir in Truen gelobit han und zu den Henligen gesworn, daz wir all unsire Herrin und Brudirn Schuld Bischovif Ludewig von Monster, die er zu heßin gemacht hat, und da sine Briefe und Burgin vor behafftet sin, und in die Schult,

lieben Tochtir gewidemet han und widemen nach Widemin Rechte mit ber Boigtie zu Volce alfo bescheitenliche, bas fie alle Jar ba follen vin in vnd nemin von vnsirme Teile funfteig Marg Geldie, mas darobir fi das fal midir zu vufirin Nog und vuffrm Brommin gevallin ane Biderfprace, es fi Gulte oder Geuelle" - und bag, im Sall Graf Engelbrecht ned Lehenberben, das Gohne maren, befame, Diefe alebenn ihrem Erdam und Tochter, oder deren Erben, fur ihr Erbiheil ube haupt 1000 Mark Rollnifder Pfennige gabten foffen, dret Seller por den Rollnufden gu rechnen. 3d übergehe alio diefe Urfunde, weil fie ohnehin ju weitlauftig, und dus Driginal nicht überall mehr leferlich genug ift, funte aber boch, ju Erlauterung ber bamaligen Bentverfaffung in bem Oberfurftentoum Beffen, noch folgende Stelle Daraus an, mo einzelne Bulben angewiesen werden: ,, 3rem epnen Coliden Schilling go Olyfe ve deme Gerichte, den fal antwurtin wer ein Conggrebe ift; und einen Colfchen Schilling gu Robebeim vg beme Gericht, ben fal auch ber Cynggrebe antworten; go Wis berobeim ve beme Gerichte einen Colicen Soulling , ben fal ber Epnggrebe antworten; ju Thornheim einen Coliden Schilling ben fal va bem Berichte ber Epnggribe antwortin; av Bingenheim einen Colfden Schilling , ben fal von deme Gerichte der Cynggrebe antworten; Bu Edill unde go Berftad ve beme Berichte einen Schilling Colicher, ben fal antworten mer da Cynggrebe ift; gome Borgharris ve beme Gerichte einen Schilling Colfder, ben fal antwortin ber Epnggrebe; jo Treigenfeld ve beme Berichte auch einen Schilling Colfder Pfen. nige, ben fal ber Epnggrebe gebin ber in deme Berichte Conggrebe ift. "

In eben dem Jahr bewitthumt Graf Johann von Jiegenhain, mit Einwilligung feines Bruders Otto, seine eheliche Birthin Luckard mit der Burg zu Gemunden ander Strafe, mit dem Gericht Nieder Gemunden und funfsehn Torfern, die dahm gehören, mit den Dorfern und Gerichten zu Rirtorff, Speckswinkel, Erckersdorff, und dem Dorf Weidelbach, mit aller Zugehörung, und sest ihr darüber die Burg zu Jiegenhain mit allen Gerichten und Gefällen zum Unterpfand ein. d. an vnser Brouwin Tage der Lassirn.

Im Jahr 1311, sexto Id. Jul. belehnt Bischof Dietrich von Paderborn herrn Conrad von Schonenberg, und beffen Sohn Conrad, mit einem hof zu Germenden, mit 4 hus ben Landes, und einem hof zu haude zc.

.

Soult, die unsir herr und Bater Landgrav Senrich, und unse Bruder Johann gelazin hat, ine tredin sullin und gelden sullin, also doch das dieselbe Soult kuntlich und redelich spe. Und zu Orkunde dieser Dinge han mir und Ingestegele an diesen Brief gehangin, der ift gegeben nach Bostes Beburt dricenhundert Jar in dem eilsten Jare, an dem Sunnabende nach Sant Michelstag.

#### CCLXXI

won Konrad herrn von Schonenberg die herrschaft Schonenberg mit der Bestung Trendelnburg und dem Reinhardswald.

## d. 30. Mai 1312. \*

bas Capitel bes Stiphtes von Paderborne; und wir Otte von derfelben Enade Lantgraue und Serre des Landes zu Sessen, allin den, di disen gegenwortigen Brif sin oder horen lesen ewicliche, tun kunt, bekennen und bezugen uffenberliche, mann wir von dem Edeln Manne deme Herren Conrade Jerren von Sconenberg, und sinen recten Erbin, die Herscaf zu Sconenberg mit der Bestene Treyndeneburg bepde Hus und Stat, mit Gerichte, Dorfin, mit Wazzere und mit Wepde, mit Wissen, Holge und mit Felbe, mit dem Balde, der da henzet Reyncrowelt, und forgliche mit al deme, daz zu der vorgenanten Herscaf zu Sconenberg gehoret, swi daz genant si, umme seshundert Mark Heschis Silbers, und umme sesis Malter Korngulde hab Rose und hab Habere Heschis Mazis, und umme zweynzis Mark Geldes Wartberschir Phenninge, als an den Briven, di darubir gegeben sin, volkumeliche bescriben stet, redeliche und rechtliche mit epnander und entsamt gekaust han. Und uf daz nehm Zwedunge, Krieg, oder Misschunge von dises Roses wegene, den wir doch gerne begern zu bewarne, swissen und getruwen Brunde Rate geens habin werde, oder kumen moge, so si wir von unsir hemelichen und getruwen Brunde Rate geens

In eben diesem Jahr sagt Conrad von Daffel Ferrn Conrad von Schonenberg eine Hube Lands auf, die er pon ihm in der Feldmark zu Daffel zu Leben hat.

<sup>\*</sup> Den ersten und eigentlichen Kauf von 1306. Sontage nach Bartholomaustag (28. Aug.) hatten Bischof Otto von Paderborn und Landgraf Henrich von Hessen für sich und seinen Sohn Johann geschlossen, ohne seines altern Sohnes Otto im geringsten zu gedenken: aber eben deswegen hielt Landgraf Otto, nachdem sein Bruder Johann 1311. unbeerbt gensorben war, sur nothig, jenen Rausbrief nun auch auf seine Person stellen zu lassen, und erneuerte daher er sowohl, als der nunmehrige Bischof Dietrich, den Kauf mit den herrn von Schonenberg. Der ganze Unterschied besteht also nur in der Verändrung der Namen der Käuser; der übrige Inhale beider Briese ist völlig gleichsormig.

nigit und geenntrechtigit, und vorscepben mit birre Ordenunge, bi binah beferinen fiet, und ber fi mir velberdif und gehengit, alfo bag mir gantgreue Otte Berre Beffenlandes, und unfe - - Erbin, bas halfte Tepl ber vorgenanten herfcaf, bas bus halb gu Sconenberg, bas halfte Tepl bes Rep. nerfmaldes, und bag halfte Tepl allig bes gu ber vorgenanten Berfcaf gu Sconenberg gehoret, von unfim Seren Bifcoph Epberich von Paderborne, von beme is ju rechte ju lepne get und rurit, ju Lene entphangin habin , unde nab une unfe - - Erbin fulin von demefelbin unfime Berren Bpicof Tyberich, und von finen Nakomelingen ben Biscouen bag vorgenante But ju Lepne enphan und eweliche habin und besigin. Unde das ander halfte Tepl berfelbin Berfcaf fal unfe Berre ber Bis fcof von Paderborne und fin Stift behalbin. Daruber alle Die Beuelle, alle bie Bulbe, alle bie Bruchte und alle Nuge sin, die genallin oder komen mogin von der Herscaf alzumale, die zu Seonenberg gehoret, fulle mir Bufchof Tyderich und unfe Sticht, und unfe Rafumelinge, und mir Lantgreue Dite und unfe vorgenanten - - Erbin gemepnliche und mit glichem Ruge ufborin und ufnemin. Quem ig aber alfo, bes Got nicht enwoolle, bag gwifden Bifcoph Tpberichen ober unfin Nachkomelingen ober unfime Stichte epnhalph, und une Lantgreue Otten abir unfin - - Erbin ans berhalph Rrieg ober Orloge belife ober worde, fo inful mir obirftin Berren noch unfe Umptlude von bifin vorgenanten Beftin, die nun fin, ober in der herfcaf werden mogin, orlogen ober friegen, man biefelbin vorgenant Bestin mit al ber Berfcaf, Die bargu gehorit, wolla wir und fulin und gelobin ju behaldene mit allen Glige in Bride und in Sidirhent, Dimile ber Rrieg merit. Darober enemaf noch enical unfer epn an ben andern in ber vorgenanten Berfcaf bumen Burge, Bestene ober Glog ober Dorf man mit ennander gemonnliche swan und bes bunker, bag ig und f bequemelich und nuglich; es wer banne, das unfer epn zu temmole burch gebreftin Gelbis ober Butis ober burd ander eliche Not oder redeliche Sache ben Bou miderfpreche ju tunde, fo mochte ber ander burd unfin gemennen Rug bowin, und den Bou alfo lange behalden, bit pme von dem andern vergulden murde und entleget das halfte Teyl der Roft, Die er an bemfelbin Boume getan hete, und funtliche und redeliche bemifen mochte. Duch enfal unfer nefepner in unfer vorgenanten Berfcaf ju Schonenberg Bormert, Sube, Behnden, Dorf, Lehin, oder feyn Gut, wie bas genant fi, funderliche toufin, er enepfche ben andern ju bem Roufe, und laze ben geepfchibin gu beme Roufe mit ome, ob er en mit ome tun wolle. Wer ig aber, bag ber geepfchide ju bemmale bes Beldis nicht enhette, fmanne er is abir habin mechte, fo folde er dem Roufer fo getanes Beldis Tepl myder gebin, ale pn von des Roufes megene antrede und geburete, und bag er ime funtliche bemifin mochte; fo fal er benne in bas gefoufte Gut intreben gunftliche mit beme Roufere, und mit ome gliche gebruchen und ufnemin al bi Ruge bes gefouftin Gutis. Unfir fevn fal in dem porgenantin Balbe jagin noch in ben Bagern vifchin birre vorgenante Berfcaft, man ju finer Bedurft, uf fine Tafilin, und in fin bus. Duch ne mak noch enfal unfir kepner in ber Berschaft au

pu

der hefin jagin. Norwert so ensulen wir in dirre vorgenanten herschaft nicht mer Amtlude, ben epnen, nah unser bepder willin han. Wir wollin auch und ge - swilche sich uns widersezint an disme vorgenante Rouse, und und an dirre herschaft aber an keyme Teyle dirre selbin herschaft und wollen oder vorsachen zu hindirne, daz wir uns dez werin soln mit glicher Rost. Quem is vuch also, daz in sogetanem Kriege unfir beyder Lute mit epnander epn Strit wider unse Wiende souch also, daz in sogetanem Kriege unfir beyder Lute mit epnander epn Strit wider unse Wiende striten, und den gesigiten, da soldin die Gevangenen herrin Haubetlude unstr beyder sin, und die sandern Gevangenen solde wir teylen nah der Man Bal. Und zu Gezuge dirre vorgescribenen Dinge andern Gevangenen solde wir teylen nah der Man Bal. Und zu Gezuge dirre vorgescribenen Dinge haben wir Biscoph Tyderich und daz Capitel von Paderborne vor uns und unse Sticht, und Otte der Lantgreue von Hessen wor und und - unse Erbin unse Ingesegele an difin Brif gehangin.

Dis ift geschen nah Gotis Geburt Tusent jar, brihundirt jar, in beme zwelften jare, an deme Dienstage nah sant Urbanistage.

# CCLXXII.

Werner von Schweinsberg raumt dem Erzbischof Peter von Mainz benannte .
Befalle in Frizlar um 300 Mark Silbers wieder ein.

b. 18. Sept. 1312.

go Wernberns Dominus de Sweinsberg, miles, recognosco in hiis scriptis, quod de consensu & Libera voluntate Adelheidis uxoris mee legitime, & omnium heredum meorum, infra fcripta bona, videlicet allodium in Frielaria, cum omnibus fais attinentiis, jus seu redditus, qui vocantus Cruzegelt, cum suis juribus & pertinentiis, ungeltum de cerevisia, quod dicitur Bierschog, ungele tum pistorium, quod dicitur Bederschos, tertiam partem thelonei ibidem, item jus fori, quod dicitur Marcgerecht, in eadem civitate Frizlariensi, que fuerunt ab antiquo, & funt Ecclesie Moguntine, que hucusque a longis retroastis temporibus in possessione mea habui, venerabili Domino meo Domino Petro Archiepiscopo Moguntino, Successoribus suis, nec non Ecclesie Moguntine libere restitui & presentibus restituo, pro trecentis marcis puri argenti, Frizlariensis ponderis, quocunque etiam titulo, five pignorationis, five feodali ad progenitores meos & ad me bona pervenerint Supradicta. Medietatem vero trecentarum marcarum predictarum, videlicet centum & quinquaginta marcon recipiam a civibus Frizlariensibus, qui pro ipsis michi cautionem, qua bene contentus sum, desuper prestiterunt, alias quoque centum & quinquaginta marcas predictus Dominus meus Archiopiscopus mihi expediet in terminis infra scriptis, videlicet a sesto beati Michaelis primo ad annum quinquaginta marcas, deiude ad annum in codem festo quinquaginta marcas, & in tertio anno in oodem sesto iterum quinquaginta marcas, prout suas michi litteras suo & Capituli sui Moguntini sigillis Egillatas tradidit super eo. In premissis quoque ego cum uxore mez & heredibus meis predictis [mm]

renantio exceptioni doli mali, în integrum restitutionis, & cuilibet alii juris beneficio litterarum quarumcunque & omnibus aliis amminiculis, que michi contra presatam restitutionem, quam liberaliter seci & sacio, possent quomodolibet sustragari. În cujus rei testimonium presentes litteras dedi supradisto Domino meo P. Archiepiscopo Moguntino, Successoribus suis & Ecclesie Moguntine sigilli mei munimine roboratas. Testes hujus rei sunt honorabiles viri Dominus Cunradus de Lorich Prepositus Ecclesie sance Marie Ersordensis, Gerhardus Decanus Ecclesie Frizlariensis, Johannes de Waldecke Marscalcus, Gotfridus de Hatzvelt, & Johannes distus Rytesel, milites, & quam plures alii side digni.

Acta funt hec in Ammeneburg anno Domini millesimo trecentesimo duodecimo, XIV. Hal.
Octobr. \*

## CCLXXIII.

Die Burgmanner in Giesen verschreiben sich wegen gewisser lebensgefälle, die Hartrad herr von Merenberg wieder von ihnen zu losen berechtigt sei.

b. 13. Gept. 1313.

dictus Halber, Eckelo dictus Sluno, Johannes de Kintzinbach, Senandus dictus Rüsser, Mengeeus & Reinhardus fratres de Swalbach, Milites, Conradus dictus Milchelingus de Kintzinbach, Helsfricus nec non Godefridus fratres de Drahe, notum facimus universis presentem literam inspecturis,
quod redditus seu proventus, quos in seodum a Domino Hartrado Domino de Merenberg habemus in
sudicio Hittenberger Gerichte ab illo quod vulgariter dicitur diz Bagelt, nec non in Anneurode ab illo
quod dicitur diz Vimgelt, resignare recognoscimus sub hac forma, videlicet apud Dominum Heinricum
de Elkerhusen duas marcas, apud Hermannum de Buchseke duas marcas, apud Cunonem dictum
Halber duas marcas, apud Eckelonem dictum Slune duas marcas cum dimidia, apud Johannem de
Kintzinbach marcam cum dimidia, Senandum dictum Rüsser duas marcas cum dimidia, apud Mengocum & Reinhardum fratres quinque marcas cum dimidia, apud Conradum dictum Milcheling de
Kintzinbach duas marcas, apud Helsricum & Gotsridum de Drahe sratres quatuor marcas, ita vero
quod

<sup>\*</sup> Luge Sane, ein Burger ju Menlar, gelobt ,, den Ersamen Edelluden hern Sartrade, vnd Godefride sins Bruder Sone, den heren von Merenberg, Frame Lifen von Merenberg, vnd Gerdrude ihre Tochter, und allen iren Erben " daß er ihnen den ihm verpfandeten Behenden zu Adespach, ein Viertheil ausgenommen, das denen von Dorlar gehort, zu zeder Zeit um 90 Mark guter Pfennige, je 3 heller für den Pfenn. zu rechnen, wolle zu lösen geben. d. 1312. an sant Thomas dez Aposteln Abind (20. Dec.)

qued apud quemeunque nostrum distos intendat redditus liberare, illi pro una marca redituum, que vulgariter dicitur eyn Marg Gelds, decem marcas denariorum dabit legalium & bonorum, & extunc ad ipsum sepe disti reditus seu proventus libere revolventur seu ad suos heredes, si redimere desiderant & affestant. In cujus rei testimonium & roboris sumitatem Sigillum Civitatis Giessen nostris precibus presentibus est appensum.

Datum anno Domini MCCCXIII., feria quinta post nativitatem beate Maria virginis, \*

### CCLXXIV.

Das Kloster Höckelheim und benannte Herrn von Plesse ersuchen ben Erzbischof Peter von Mainz um die Bestätigung eines zwischen ihnen um benannte Kirchsätze getrofnen Vergleichs.

b. 30. Cept. 1315.

Tenerabili in Christo Patri ac Domino P. sance Moguntine Sedis Archiepiscopo reverendo Hermannus & Godescalens fratres Nobiles de Plesse &c. Notum vobis facimus, quod cum propter donationem quandam videlicet quaturer Ecclesiarum, nomine Landolveshusen, Vorstat, Wittenwatere & Badenbufen, quam recolende memorie Dominus Godescalcus Senior in Pleffe Dominus unicus, avus nostri patris, pio motus affectu secerat Preposito, Abbati & Conventui in Hokelbem & corum ecclesie, quam tamen donationem pater noster expresse non contradixit, licet asserverit ipso ignaro offe factam, inter dictam Ecclesiam in Hokelhem ex una, & nos ex parte altera, jam dudum contentio fit exorta, & exinde incommoda & pericula plurima evenerint; Quare communicato confilio plurimorum Prelatorum aliorumque amicorum difte Ecclesie & nostrorum hinc inde estamicabiliter concordatum, ita videlicet, quod cum ipsa Ecclesia in Hokelhem per nostros progenitores sit fundata, & nos ipsam merito promoveamus & pio prosequamur affectu, eadem Ecclesia duas Ecclesias ex predictis, scilicet Wittenwatere & Badenhusen, perpetuo retinebit, nos vero in Landolveshusen & in Vorstat Ecclesias retinebimus pro nostris Capellanis & Scriptoribus, quibus, oum oportunum fuerit, valeamus propter Deum de eisdem providere. Vestram igitur reverentiam una cum Prepofito. Abbatissa & Conventu predictis devote & humiliter imploramus, quatenus dictas duas Ecclesias tantum, ut premittitur, difte corum Ecclesie unire & incorporare dignemini ac literas dare vestre confirmationis super co, quas inquam, unionem, incorporationem & confirmationem, nos & succes-

<sup>\*</sup> Erzbischof Peter zu Mains schränft die Zahl der Nonnen in dem Prämonftratenser Kloster Meethols (Meroldes) so lange auf 40 ein, bis ihre Ginkunste zu mehreren hinreichen, und er hierüber etwas weiters verordnet. Datum Aschassenburg & Domini MCCCXIII., Kal. Apr.

sores nostri perpetuo ratas habebimus atque sirmas, quod presentibus nostris litteris patentibus sub sigillo mei Hermanni tantum, quo ambo utimur, recognoscimus & lucide protestamur.

Datum anno Domini MCCCXV. in crastino beati Michaelis, \*

#### CCLXXV.

Graf Johann zu Ziegenhain theilt mit feinem Oheim, Landgrafen Otto von hessen, Schloß und Stadt Borcken zu gleichen Theilen, und nimmt seine Halfte von ihm zu leben.

b. 9. Nov. 1317.

SR ir Grebe Johan von Cygenhayn bekennen offinberliche allen den, die bifin gegenwortigin Brif febin ober horin lefin, bag wir nach unfir getruwin hepmelicinn Frunde Rate mit bem Ebelen gurften gantgrebin Ottin bes Landis Serre gu Seffin unfime liebin Obeyme umme bat bus und Stad Bortin eyntrechtlich und genglich, gutlich verrichtit und geepnit fin alfus als hie nach gefdribin flet. Bir und unfe Erbin han unseme vorgenanten herren und sinen Erbin bas hus Bortin halp, und bag halfte Tepl des Butis bag bagu geborit mit Berichte, mit Bulbe, mit Bepelle, an Waggere, an Wepde, an holge, an Belbe, an Aproffage, mit allim Nuge unde Erin, ale baju gehorit, gegebin unde geantwortit. Und bag fal er und fine Erbin enginlich und emelich befigin, und das andir Tepl deffelbin Sufis mit tem halbin Teple bes Gudis, bas barqu gehorit, mit allem Ruge und Erin, follen wir vorgenant Grebe Johann und unfe Erben von unfeme porgemante Oheyme und finen Erben ju rechtem Lehin habin emeliche. Bir fullin auch mitepnander femtliche bas Stedechin Bortin bumin, und fullin baren nemin allermenlichin fmannen er funnt, one die Burge von Soymberg und von Treyse. Wir fuln auch mitepnander in disim vorgenanten Slogge Borfin in richt und gangir Burdute, bie wir undirennandir getan habe, figin, und fin als gute und getrume Banerbin. Luftete auch unfin vorgenantin Dheym, oder fine Erbin, bes unfir halbis Teplis, bas wir han an Borfin, bas mochten fie foufin wider uns und unfe Erbin por achtehundirt Mart Colfenir Phenninge, bri heller odir zwene Wedrevbfe por den Phennig gu geline. Die Burdman die iegunt ju Borfin uffe fin , sullin unse hulde ban. Die Ansprache dimir

In diesem Jahr bekennen die Grafen Gerhard und Gerhard von Sallermund, daß Graf Albert und Gunther von Schwalenberg die Kirche zu Volckersen alternativ mit ihnen zu vergeben habe.

...

Dinter eben dem Datum fertigten beide Bruder einen Schenkungsbrief über jene beide Rirden an das Klofter aus, das die nemliche Anzeige an Churmainz gethan hatte. Bergl. Beil. CCXLV.

zu Wernher von Westerburg han umme daz Gut zu Borkin, alf uns Conrad von — erswich anegewunnen hat, sal unse vorgenante Ohepme und sine Erbin semtlich um uns ferdirn. Wir sollen auch unsem vorgenanten Ohepm und sinen Erbin hetsin widir die Ansprache die men an Borkin hat. Belise sich auch Krick zwischin unsem Ohepme und sinen Erbin und uns und unfin Erbin, des Gor nicht enwelle, so solbe wir bepdirfit mit Borkin stille sissin, und ein dem andern von Borkin niche schadende. Wir sullin auch Borkin und daz Gut, daz dazu gehorit, semtlich verdepdingin. Ouch ist geredit, daz man unseme Herren Bischoue Perer von Meynge unde sinen Helsern in diessme. Kriege, der ihunt ist, von Borkin von unses Ohepme wenn nicht schaden sol, sunder mit Borkinsal man in dieseme Kriege stille sissen. Daz alle dise Rede und Rychtunge stede und veste blibe, des han wir unse Ingesigele an diesen Bris gehangen, der ist gegeben nach Gotis Geburth dus sint Jar, drihundirt Jar, und in deme sebinzendinn Jar, an dem Mitwochen vor sente Marstint Dage.

## CCLXXVL

Philipp herr von Falkenstein will den Eckard von Frauenrobe an denen ihm von landgraf Otto verpfändeten Gefällen nicht hindern.

## b. 12. Mai 1317.

Nos Philippus de Valkinsteyn Dominus in Myntzinberg senior recognoscimus in hiis scriptis; quod Ekhardum de Frouwinrode & - - suam conjugem in redditibus sibi & sue conjugi in villis Alpach & Husin per Dominum Ottonem terre Hassie Lantgravism obligatis non debemus aliqualiter impedire, dantes sub nostro sigillo hanc literam in testimonium super co.

Datum anno Domini Millesimo CCCXVII. in Ascensione Domini.

# CCLXXVII.

Friedrich von Rumrod genannt von dem Herzberg trägt sein Schloß und Burg herzberg dem landgraf Otto von hessen zu leben auf.

## b. 5. Jul. 1318.

Frederic von Aumerode genant von den Serzberg, und Sophia min elige Wirsen bikennen an dieseme gegenwertigen Gribe allen den, die nu sunt, und hernach kumen, die in horent tesen und sehent, das wir beide mit gesamtir Hant und mit guten Willen, samthapht unsen Era ben, ußgegeben und egentliche daz Hus Firzberg und den Berc, und daz darzu gehorit, unsirme lieben Heren Lantgreuen Otten von Sessen, unser liben Vrowen Alheited der Lantgreuinnen siner

dichen Wertinnen, und iren rechten Erben, und das dan wider von in enphanghen zu rechteme Lestene, und das mir in gesmorin han zu den Heiligen, das das hus Hirzberg, der Bere und das dars du geherit, also darver geredit und geseribin ift, ier rechtliches Eighen ift und sin sol, und ir offen Ind, und iren rechten Ersen, behelsen mit ganzen und mit guden Truwen wider allen den, die en Leide wollin tun, und beswerin glicher wise, alse andir ir eigen Hus. Were ober das, das wie mit Tode abe gehen, das God nicht enwille, so solen unser Kint alle dise vorgenanten Rede stete und getruwelich halten, und von unserme Heren den Lantgreuen von Hessen, und van unser Browen Alheit der Lantgreuinnen den vorgenanten, dise vorgenanten Lehen eintsahen. Ginge och unser Here der kantgreue mit Tode abe, odir unser Browe Alheit di Lantgreuin, so sule wir dise vorgenante Lihen inphahen von iren rechten Erbent; sin wir abir tod, so sulen unse Kinder von in enphahen die vorgenanten Lehen, und halden gerruweliche alle di Rede, di he vorgeseriben stat. Durre Rede allir geben ich Friteric vom Rumerode, des das hus ist zu herzberg, zu Bestentnisse disen Bris mit minen Insigel gesigelt. Darouer weren bideruer Lude vile, Thiderich Rule, Seymerat von Elbene, Ruttere, Thile von Elbene, Setwit von Ditmele, Contad vom Gudensberg.

Dirre Bref mart gegeben, bu man galte von Gothes Geburte Tusent jar, brubundert far, und achzen jar, uf den Dach den man heizet tertio Ronas July.

### CCLXXVIII.

landgraf Otto befreit einen zu einem Altar in Frankenberg geschenkten Hof in Odersdorf von der lebensverbindung.

# b. 10. Det. 1318.

Nos Otto Dei gratia terre Hassie Lantgravius universis auditoribus & inspectoribus presentium, quod strenui Volperti dicti Engetze precibus, quas nobis seruenti instantia obtulit, savorabie liter inclinati, bona sua in villa & in campis ville Odiretors, que a nobis seodaliter dependent, sita, que discretus Helwicus presbiter, quondam plebanus in Wara, emptionis titulo comparavit, & Altare sancte Margarete Virginis erectum in Capella edificata of der Hende intra muros Oppidi in Frankinberg, dotavit, in remedium animarum Predecessorum nostrorum & in aucmentum proprie salutis nostre, & successorum nostrorum, ab Homagio libertavimus & presentibus libertamus, & ipsi Altari appropriamus, volentes ipsa deinceps per officiantem hoc ipsum Altare proprietatis titulo perpetuo possideri. Sub testimonio presentium litterarum, quibus nostrum figillum in premissorum certitudinem est appensum.

Datum Frankinberg anno Domini MCCCXVIII. in die beati Gereonis.

CCLXXIX.

# CCLXXIX.

Lutter von Isenburg empfängt von Abt Henrich von Fuld ein Burglebn auf Bingenheim.

# b. 14. Jun. 1318.

Lutherus Dominus de Henburg præsentibus recognosco, centum marcas denariorum Coloniensium a reverendo Domino meo Domino Henrico Fuldensis Ecclesie Abbate in Castrense seudam in Castro Bingenheim deserviendum mihi collatas seu donatas me ab eodem Domino meo taliter recepisse, quod certos redditus decem marcarum dista monetae eidem Domino meo suaque Ecclesie de propriis meis bonis resignare tenebor, eosdem decem marcarum redditus in castrense seudam, ut prædicitur, habiturus. In cujus rei testimonium evidens sibi dedi hanc literam meo sigillo sideliter communicatam.

Datum anno Domini Millesimo trecentesimo decimo ostavo, XVIII. Kalendas Julii.

## CCLXXX.

Erzbischof Henrich von Kolln erwirbt sich seinen Verwandten, Hartrad herrn von Merenberg, zu seinem Vasallen, um 40 Mark Silbers, Die er mit Guthern wiederlegen son.

# d. 8. Febr. 1320.

Archicancellarius, notum facimus, quod nos attendentes grata & fidelia fervitia, que Nobilis vir Hartradus Dominus de Merenberg, confanguincus noster dilectus, nobis & Ecclesie nostre impendit & utilius impendere poterit în suturum, îpsum nostrum & Ecclesie nostre fidelem & Vafallum fecimus & facimus per presentes, promittentes sibi ob hoc dare & persolvere quadringentas marcas denariorum, tribus Hallensibus pro uno denario computatis, de prima petitione seu exactione, quam Judei nostri Colonienses nobis dabunt; quibus sibi datis & persolutis redditus quadraginta marcarum dictorum denariorum in bonis suis propriis Ecclesie nostre bene sitis, si habuerint, infra annum nobis & Ecclesie nostre demonstrabit alioquin in bonis aliis liberis & allodialibus, similiter Ecclesie nostre bene sitis, eosdem redditus infra annum comparabit & ea nobis & Ecclesie nostre supportabit, & in seodo recipiet, prestando sideliter juramentum, de quibus ipse & sui heredes ipsi in bonis hujusmodi succedentes nostri & Ecclesie nostre sideles & Vasalli perpetuo remanebunt, &

foodum suum deservient sideliter, ut tenentur. In cujus rei testimonium Sigillum nostrum duximus presentibus apponendum.

Datum Wede anno Domini MCCC. vicesimo, oftava die mensis Februarii.

## CCLXXXI

Kaiser Ludwig ertheilt ber Stadt Busbach die Rechte ber Stadt Frankfurt, b. 10. Aug. 1321.

Indowicur Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Nobili viro Philippo juniori de Falkensein sideli suo dilecto gratiam suam & omne bonum. Regia celsitudo sidelitatis tue obsequia aspectu gratuito inspiciens, dignum judicat te potiori gratia prevenire, ob quod volentes tibi sacere gratiam villam tuam Butspach de plenitudine potestatis regie libertamus, jura quibus oppidum Franchensurt gaudet & utitur concedentes eidem, presentium testimonio literarum nostre Majestatis Sigilii robore signatarum.

Datum in Franchenfurt IV. idus Augusti, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo primo, Regui vero nostri anno septimo. \*

## CCLXXXIL

Luther Herr von Jenburg vergleicht fic mit Euno herrn von Falkensteinund Mungenberg einer Eventualsuccession in alle ihre lande, im Fall einer von ihnen ohne mannliche Erben abgeht.

# b. 17. Dec. 1321.

De Luther Ser von Isenburgk bekennen ofentliche und vorjehen an diesem gemvertigen Brieve vor allen Leuten, die in sehent oder herent lefen, das ich durch Liebe und durch Freundschaft mit beraden Mute und mit gesunden Leib gesausen han und leihen an diesem geinwertigen Brieve alle meine Bute, die da Lehen sind, Cunen von Münzenberg meinem lieben Schwager und seinen elichen

Bischof Bernhard von Paderborn vereinigt sich mit Landaraf Otto von heffen dahin, daß sie ihnen gemeinschaftlich zustehende herrschaft Schonenberg, nach Inhalt der zwischen ihren Borfahren darüber gegebenen Briefe, treulich vertheidigen, auch einander mit ihren Landen und Leuten wider jedermann, nur allein den Raifer, und einige andre ausgenomemen, behülflich sehn wollen. d. 1321. an St. Laurentii Abend.

In eben dem Jahr fagen Rabe, Ebert und Johann Spiegel, Rnapen, Conrad herrn von Schonenberg den von ihm lehnrurigen vierten Theil des Zehenden ju Altenwellede und Deiffel auf, mit Bitte, Raben pon Pappenheim, und beffen Bruder, bamit zu belehnen.

eliden Sunen, Die er geminnen mage, ju rechten leben emiglich ju befigen, ob ich und meine Sune bie ich mit Isengarde meiner ehlichen Burthin bane ober gempnnen mag, von Tote abgienge. Diß find die Leben die ich bemfelben Cunen gelauben bane, Die bernach gefdrieben fiebend, und ban benfelben Cunen jugefagt und fegen in alle meine Beftene und Guth, Die bernach gefdrieben ftebent, mit Bulben meiner Burgmanne, und mit Pfennigen, Die uf jegliche Gut funderlich gefast find, ju einer Befffenung und ju einer Urfund, bas Cune und feine Gune bie er gemonnen mage in benfelben Leben funden werden und barine gefatt fein, und die Bfenninge Die guf Die Gute aefast fint uf Gant Mertine Tage ber in bem Binter ift, alle Jare ju geben bem vorgenanten Cunen und finen elicen Sunen Die er gemonnen mag. Bu bem erften male mit Ramen Bubingen Burg und Statt mit Leuten, mit Berichten, mit Belben, mit allen Guten, erfaren und uner. faren, wie fie genant find, die barin horent, und bes Gelbes, bamit Gune ju Bubingen in ift gefast und feine eliche Gune, Die er gemonnen mage, bes fint geben Mart Pfenninge uf Burg und Statt und uf ben Berichten bie funderlich hernach gefdrieben ftehent, mit Ramen uf bem Bericht qu Bartehausen, uf dem Gericht ju Glosbach, uf dem dritten Theile des Gerichts ju Wolfres berode, und uf der Mulen in demfelbigen Dorf, anderwerte uf dem dritten Theile des Gerichts ju Selbold, anderwerdte an bem achten Theile bes Berichts zu Orrenberg uewendig ber Statt, an. bermerdte uf meine Theile bes Berichts ju Afhulberbach, und biefe vorgenante Berichte horent ju Bubingen. In anderwerte Cleeberg halbe Burg und Thale, mit Leuten, mit Berichten, mit allen Buren bie barein horent, wie fie genant fint, erfucht und unerfucht, eigen und Erbe, mas ber ift alljumale von 5 Mark Pfenninge da uf, und uf den Gerichten die darein horent, die hernach geschriebent ftebent, uf dem achten Theile Des Berichts ju Suttenberg, uf ben balben Theil bes Berichts ju Cleeberg, und uf bem virten Theil bes Berichts ju Wiginbach. Anderwerte filmar Burg und Statt mit Leuten, mit Gerichten und mit allen den Guden die darein horent, wie fie genant fint, und uf Glappach und uf Puwbach, und feg Mark Pfenninge bruf. Underwerte Grenfau Burg und Thale, mit Luden, mit Berichten, mit Belben und mit allen Buden, wie fie genant fint, Die barine horent, und 4 Mart Pfenninge bruf und ben Berichten Die baju horent, Die bernach geschrieben fiehent, mit Rahmen uf dem halben Theil des Gerichts ju Mude, uf bem -halben Theile des Gerichts unter Munz zu Raichborfe, anderwerte uf dem Gericht zu Saffenhaufen , uf bem Berichte ju Breibenau, uf bem Berichte ju Ginfinbach , uf bem Berichte ju Rauene robe, und uf dem Gerichte ju Erbach, und uf der Mulen zu Wolfraderbornen 2 Master Korns, und uf bem Dorfe ju Sigeburnen 3 Malter Safere. Huch betenne ich mich quem es alfo, bas ber porgenant Euno mein Schmager von Tod abgienge one eliche Sune, fo foll mein elrift Sone, ben ich mit Isengart han, welcher je in der Zeit der eltift ift, die Berrichafe ju Mungenberg behalten, und alle die Leben die dazu horent, die ich empfangen han von Cunen, und in einem andern Brieve [n n]

völligliche geschrieben stehet, und darzu Büdingen Burg und Statt, die Herrschaft, kand und Leuthe, die Welde und alle Gute die dazu horent, wie die genant sind, und soll damit gescheiden sin von andern seinen Geschwistern, und von dem Gute, das ine von mir werden mage oder möchte, Der Dinge sint Gezeige herr Gerlach Shelm, herr Orth von dem Sain, herr Seinrich von Sasnichstein, herr Johann Sepple und herr Siebolt Fleisricher, herr Seyfried der Dechand von Dierkirchen, herr Sartmann der Schulmeister von Lich, und Seyfried Schreiber, Cuno von Bermehen, Cunrad von Sulzbach, Peter, Audolf Gebrüder von dem Sain, und Iohannes Schultheis, die Burgmanne zu Rönigstein. And zu ein Gezuchnüb und zu einer steten Beststenung alle der vorgeschrieben Sache und Stück, so han ich Luther der vorgenant mein Ingesiegel an dies sen Brief gehangen, da man zalte nach Gots Geburt 1300 Jare, in dem ein und zwanzigsten Jare, an dem vesten Donnerstage nach Sant Lucien Tag der Jungsrauen.

### CCLXXXIII.

Die Gebrüder von Falckenberg werden Burgmanner zu Frihlar, und geben bem Erzstift Mainz bie Erbofnung in ihrem Schloß Falckenberg.

# b. 13. Jun. 1322.

In Dei nomine amen. Aftiones hominum facile exsussiantur, nisi literarum sussicienti & testium munimine sulciantur. Hinc est, quod nos Hormannus de Gruna Decanus, & Hermannus de Falchenberc Canonicus Ecclesie Fritzlariens, Johannes miles, Conradus distus de Hebelde, & Thilo, armigeri, fratres de Falchenberc, domini ejusdem castri Falchenberc, universis & singulis has literas visuris & audituris cupimus & volumus esse notum, presentibus publice prositendo, quod cum per venerabilem in Christo Patrem & Dominum nostrum Dominum Mathiam, sancte Maguntine Sedis Electum, nunc de novo recepti simus, quemadmodum prius per Capitulum Maguntinum Sede & Decanatu vacantibus recepti suimus, in Opido Fritzlar in Castrenses perpetuos ejusdem Domini nestri, Successorum suorum, & ecclesie Maguntine, nosque & Castrum Falcherberc gubernacione solita manu tenere teneantur, tanquam suos Castrenses alios, & tueri. Nos pro eo ipsum Castrum Falkenberc presentibus aperimus sibi, suis Successoribus, & ipsi Ecclesie Maguntine, ita quod castrum eidem Domino nostro Maguntino, suis successoribus, & Ecclesia Maguntine, ita quod castrum eidem Domino nostro Maguntino, suis successoribus, & Ecclesia Maguntina, Officiati & amici eorundem, habebunt & habere debent perpetuo liberam facultatem, ipsum Castrum Falkenberc intrandi, & deipso exeundi, & faciendi contra quoscunque, Coloniensi ecclesia duntaxat excepta &c. \*

Item

Dier folgen fehr weitlauftige Cautelen wegen ber Burghude, ju gebender Sicherheit zc. Die ich, ale gang unintressant, übergebe.

Item expresse cautum extitit & promissum, quod si illustris Princeps Dominus Otto Lanteravius terre Hassie Dominus me Conradum distum de Hebelde, armigerum prenotatum, super aliqua unione secum inita fortassis vellet impetere, ab ipso Domino Lantgravio, & ab ejus impeticione, si cum jure hoc aliqualiter facere potero, me absolvam, & apud sepedistum Dominum Maguntinum Elestum. Ecclesiam suam, & Successores suos, tanquam alii mei coheredes & concastrenses disti Castri debeo & teneor permanere. Si vero me absolvere non potero, tunc apud distum Dominum Lantgravium permanebo, & de Castro Falkenberc ordinaciones saste & inite tamen stabunt & permanebunt simpliciter & integre, ficut superius sunt expresse. Si eciam me, quod absit, ipsum Dominum Lantgravium contra Ecclesiam Moguntinam adjuvare forsitan oporteret, hoc de municionibus Domini Lantgravii sacere debemus. & non de castro Falckenberg prenotato. Quam cito autem ab ipso Domino Lantgravio me convenienter absolvere potero, tunc per ipsum Dominum meum Mathiam Electum Maguntinum, Ecclesiam suam, aut Successores suos, in castrensem admitti debeo, sicut alii mei coheredes & concastrenses, quando hoc duxero requirendum &c. \* Nos quoque Heinricus de Sweynsperg Canonicus Fritzlarienfis, & Hermannus frater fous, Reynherus de Talwig miles, & Elgerus armiger. oius fiius, Otto diftus Hunt, miles, & Hermannus armiger, eius filius, Hermannus de Holtzhusen miles, & Otto armiger ejus filius, Conradus de Twist miles, Joannes armiger filius strenui militis Dumini Johannis de Benbusen, Wernherus de Westerburg, & Heinricus de Haldessen armiger, fidejusfores prenotati recognoscimus, quod hujusmodi fidejussionis onus sponte in nos recepimus, & omnia ac fingula, ficut prescripta sunt, sub fide nostra super eo prestita corporali observare promisimus & promittimus in hiis scriptis, volentes ea omnia & singula, sicut prescripta sunt, sideliter adimplere. Et in premissorum omnium evidens testimonium & perpetuam firmitatem, nos Hermannus de Gruna Decanus, & Hermannus de Falckenberg Canonicus Fritzlariensis, Johannes miles, Conradus dicus de Hebelde, & Thylo armiger, fratres de Falckenberc prenotati, & nos fidejussores jam prescripti, damus has literas nostris sigillis propriis sigillatas.

Datum in die beate Margarete Virginis, anno Domini MCCCXXII.

CCLXXXIV.

<sup>\*</sup> Wiederum weitlauftige Formeln wegen der von den Faldenbergern zu leistenden Burgschaft, Die ich gleichsfalls übergehe, und nur die Burgen selbst anführe.

# CCLXXXIV.

Die Grafen Johann und Theodorich von Solms verziehen auf ihre Ansprüche an das Schloß Gleiperg, im Fall sie kein Recht dazu haben.

b. 25. Jul. 1322.

ir Greve Johann von Solmes und Theodorich unsir Bruder bekennen uns und verjehen uffentliche in diesme geinwortigen Brieffe, das wir verziegen und verziegen han, abe wir keyn Recht an deme Huse zu Gliperg hetten oder hetten gehabt, es wer an Lehene oder an Eygene, wie es darzu gehorte, und globen und han globet in guden Truwen und han es gesworn zu den Heilgen, das wir es nummerme gesordern ensollen, abe wir kepn Recht darzu hetten, weder wir, oder keyn unse Erbe. Zu epner meren Stedigkeit und Sicherheit aller dirre vorgeschrieben Rede han wir Graue Johann und Theodorich unse Bruder diesen Brief bestegelt mit unsern Siegeln, und wart gegeben nach Godes Geburte XIII. C. Jar darnach in dem XXII. Jare, an sant Jacobs Dage des Aposteln.

# CCLXXXV.

Konrad genannt Setpfand verkauft seine Guther zu Selters an ber tahn an hartrad von Merenberg.

b. 27. Det. 1322.

To Conrad den man sprichet Sexphand von Lynde, ein Ritter, vnd Gode mone eliche husframe, dun kont allen den, die diß genwertigen Brief sehent oder horent lesen, alsolich Gut,
alz wir han und gehabet han zu Selterft an Hoben, an Edern, an Holge und an Welden eine
Spte der Lone, und ander Spte, und unsen Wingarten, und wy wir is do hatten mit allem den
Rechten, daz darzu gehorte, so wie daz gelegen waz, one allerlep Argelist han verkausst eime Edelmanne Hern Sartrade dem Jern von Merenberg und sinen Erben umbe eine Somen Phennige,
alz unß Frunde von bepden Spten geracht hant, und geben dez Macht Conrade dem man sprichet
Große von Bischosessischen, unsem Anechte, zu langen und zu reichen dem vorgenanten Heren von
Merenberg und sinen Erben byt gesamder Hant glicher Bys obe alz wir beyder Spte genwertig
stenden vor Gerichte. Und daz dise Rede stede und veste sp, so han ich dis genwertigen Brieft
vor mich und myne Hussrawe vorgeschrieben mit myme Ingest besigelt zu einer Stedeseit aller dis
versprochener Sachen.

Dif Brieff mart gegeben do man galte nach Gon Geburte dusent Jar, bruhondert Jar, in bem zwei und zwennigen Jare, in ber Mitwuchen vor sant Symonis & Jude Dage der heilgen Aposteln.

#### CCLXXXVI.

landgraf Otto erfauft von mehrern Adlichen ben Frankenberg und andre Guther.

b. 20. Nov. 1322.

Nos Ludolfus dictus Groppe, Wernberus, Conradus, Heinricus & dictus Jdelgroppe, Ludolfus & Jobannes sitii ejus, cum universis nostris heredibus, manisestius prostemur, quod illustri Principi Domino nostro Ottoni Lantgravio terre Hasse Domino, nec non Domicello nostro Heinrico, & ipsorum heredibus, montem nostrum dictum Franckenberg, duos mansos cum dimidio sitos in Franckenbusen, & jus valgo dictum Achtwarre \* in silva dicta Frankebusir Holtz, cum aliis juribus, honoribus, ac ususructibus quibuslibet, ad predictos montem & mansos spectantibus, nec non universa & singula jura nostra in villa Herbessen & campis ipsius, quocunque nomine censeantur, hactenus per nos habita & possessa, justo venditionis titulo vendidimus perpetuo possidenda, transferentes in predictum Dominum nostrum Ottonem Lantgravium, Domicellum Heinricum suum silium & suos heredes universa & singula jura nostra, que in predictis bonis dinoscimur habuisse. \*\* In quorum robur & testimonium presentem litteram sigillo mei Ludols predicti & sigillo strenui Militis Heymeradi de Elbene dedimus sirmiter consiguatam. Et ego Heymeradus de Elbene, miles, recognosco, me sigillum meum ad petitiones sepedicti Ludols dicti Groppen & siliorum suorum predictorum huite littere in testimonium premissorum appendisse.

Datum anno Domini Millefimo CCCXXII, in Crastino beate Elizabet.

CCLXXXVIL

- \* Bon dem Wort Achtwort oder Achtwart, worunter bas Beholzungerecht, Weidrecht ac. begriffen wird, f. Scheidie Mantilla p. 364.
- Der Preis war 40 Mark reines Silbers, wie aus einer andern Urkunde Landgrafs Otto, und Senriche seines Sohnes, vom Jahr 1324. d. in vigit. omnium Sanctor. erhellet, worin sie dem Verkäuser, bis zu Zahlung jener Summe, 10 Malter Früchte aus ihren Renthen zu Grebenstein zu Lehen geben.

#### CCLXXXVII.

Erzbischof Matthias zu Mainz nimmt ben hartrad herrn zu Merenberg zu seinem Burgmann in Ameneburg, gegen ein bestimmtes Burglebn, an.

b. 22. Nov. 1322.

Tos Matthias Dei & Apostolice Sedis gracia sanste Maguntine Sedis electus recognoscimus tenore presentium publice profitentes, quod nos nobilem virum Hartradum Dominum de Merenberg in nostrum & ecclesie nostre Maguntine castrensem castri nostri Ameneburg recepimus & recipimus per presentes ita videlicet, quod nos centum marcas denariorum Colon, tribus Hallens, pro denario conputatis dare & affignare debemus eidem post instans festum nativitatis Domini infra annum proxime subsequentem per Cellerarium nostrum in disto castro, qui pro tempore suerit, numerandas, qui quidem Cellerarius postquam prefato Hartrado infra predisti temporis spacium pecuniam memoratam. obtulerit quomodocunque, extunc idem Hartradus redditus decem marcarum pagamenti predicti in bonis ipfius jure directi dominii ad ipfum spectantibus, & predicto castro nostro magis vicinis & alias melius congruentibus, fraude & dolo prorfus exclusis, demonstrare, declarare & designare debebit, extunc in antea pro feodi castrensi tenendos & possidendos ab ipso; quibus demonstratione. declaracione & designatione, sicut premittitur, per eum fastis, ex tunc Cellerarius predistus oblatam pecuniam expedire & numerare debebit eidem, & si predictas centum marcas infra pretactum terminum prefato Hartrado non ordinaverimus per Cellerarium nostrum, qui pro tempore suerit, expediri, extunc idem Cellerarius singulis annis decem marcas pagamenti pretasti memorato Hartrado pro castrensi seodo expedire & assignare debebit, donec predicte centum marce, ut premittitur, eidem oblate suerint integraliter & solute. Quibus oblatis sibi post annum predicum quomodocunque, extunc idem Hartradus redditus decem marcarum in bonis suis designare debebit, sicut superius est expressum. Est eciam taliter ordinatum, quod memoratus Hartradus in custodia, municione, desensione disti Castri, & aliis quibuscunque, ea nobis servicia facere & exhibere debebit, que alii confimiles castrenses disti Castri de consimili seodo facere & exhibere communiter consueverunt, &, si necesse fuerit per desensionem disti castri, idem Hartradus super hoc requisitus duos armatos nobiles & bene expeditos mittere & in ipso castro suis sumptibus & expensis retinere debebit, donec hujusmodi necessitatis impedimentum cessabit. Si vero magna & evidens necessitas hoc persuaserit, memoratus Hartradus extunc requifitus personaliter in disto Castro residere debebit, sicut alii castrenfes sui pares consueverant residere, fraude & dolo in hiis prorsus exclusis. Est etiam distum, quod heredes presati Hartradi redditus decem marcarum predictos, postquam in bonis ipsius, ut premit-

titus .

titur, fuerint designati, pro seodo castrensi teneant & possideant, & omnia tanquam castrenses nostra faciant & observent, que superius sunt expressa, dantes has nostras literas sigillo nostro munitas in testimonium premissorum.

Datum Ameneburg X. Kal. Decembris, anno Domini MCCC. vicesimo secundo.

#### CCLXXXVIII.

Braf Siffried von Wittgenstein entsagt gegen ben Erzbischof Matthias von Mainz allen Ansprüchen auf bas Schloß Battenberg.

b. 27. Nov. 1322.

os Syfridus Comes de Wydichenstein & Margareta conthoralis ejusdem legitima ad universorum noticiam cupimus pervenire, quod nos certis ex causis nostro & Henrici fratris nostri Sysridi predicti, & heredum nostrorum nomine, in manus reverendi in Christo Patris ac Domini Domini Mathie fancte Moguntine Sedis Electi, renunciavimus & voluntate spontanea renunciamus publice per prosentes omnibus juribus & actionibus usque in hodiernum diem qualitercunque & ex causis quibuscunque nobis contra memoratum Dominum Mathiam Electum & Ecclesiam Moguntinam competentibus super Castro Battenburg ejusque pertinentils universis, sique nobis impeticiones forsan competerent vel competere potuissent in eisdem. Renunciamus insuper quo supra nomine omnibus literis seu instrumentis super premissis qualitercunque consestis, promittentes per nos prestita side pro nobis, coheredibus, & heredibus nostris predictis, quod presatum Dominum Electum, Succesfores ejus, aut Ecclesiam Moguntinam predistam super premissis non molestabimus, nec inquietabimus in judicio aut extra judicium per nos aut alium seu alios, direste vel indireste, de jure vel de facto, & quod premissis literis & inftrumentis, si quas habemus, contra predictos Dominum Blestum & Ecclesiam Moguntinam aliquatenus non utemur, sed eas, quas habemus, quam cito poterimus, presato Domino Elesto aut ejus nunciis aut procuratoribus suo nomine fine fraude & dolo curabimus affignare. Dantes has nostras patentes litteras, figillorum nostrorum robore communitas, in evidens testimonium omnium premissorum.

Datum Amenebarg quinto Kalend, Decembris, anno Domini Millesimo Trecentesimo XXII. \*

CCLXXXIX.

Probit

<sup>\*</sup> Nos Wernherus Dominus de Lybesberg ac Wigandus de Buches miles flatten den ihnen von dem Abt von Fuld aufgetragnen Bericht super pullos in villula Sleyvelt, nach eingezogner naherer Kundschaft, ab. d. MCCCXXII. in die crastino divisionis Apostolorum.

## CCLXXXIX.

Konig Ludwig belehnt ben Graf Johann von Ziegenhain mit Burg und Stadt Nibba.

## b. 1. April 1323. \*

offentlich an dem Brief, daß wir vmb getrewen Dienst Grafen Johann von Eigenhain verliehen haben Burch und Stad zu Mide im und sinen rechten Erdin, mit allen Rechten und was darzu gehoret, zu rechten Lehen, und mit allen Rechten, alß sie Graf Engelbrecht von Mide, sein Sweher, besezzen hat. Darüber zu einem Urchunde geben wir in diesen Brief mit unsem Chuniglichen Insiegel versiegelten, der geben ist zu Mürnberg an dem Montag nach dem Palmtag, do mann zalt von Christ Geburt dreizehen hundert Jar, darnach in dem drep und zweinsigsten Jar, in dem neundten Jar unsere Riches.

CCXC.

Probst Engelfried, Gertraud Priorissin und der ganze Konvent des Rlosters Sildiwar, deshusen tauscht Herrn Ronrad von Schonenberg vier von ihm lehnrührige Aecker zu Allren Münden, an dem Ort wo das Kloster gebaut ift, gegen vier andre ihnen eigensthumliche ab.

Aonrad von Schonenberg, Ritter, bewilligt dem Ludolf von Sumbrecht, Knapen, Die Halfte seines hofs zu Summe, der von ihm zu Leben geht, auf zwei Jahre für 14 Mark Pfennige verpfänden zu können.

\* Graf Johann von Ziegenhain hatte sich im Jahr 1318, durch Vermittlung seiner Mutter Mechtild, mit seinem Bruder Otto wegen der våterlichen Erbschaft dahin verglichen, daß lezterer 50 Mark Pfennige empfangen, und dabei alle geifliche Benesicien in der Brasschaft Ziegenhain zu vergeben haben solle. Soviel enthält der in Ropps Hess. Gerickverf. Beil. 52. S. 114. besindliche Ertrakt: die Urkunde besagt aber noch weiter, daß dieser Wertrag nur auf Graf Johanns Lebenszeit gültig sepn, nach dessen Tod aber Graf Otto in seine Rechte wieder eintreten, und ihm freistehen solle, ob er geistlich bleiben, oder wieder weltlich werden wolle. Im Jahr 1323. errichtete dieser Graf Otto, als Domherr zu Mainz, einen neuen Vergleich mit seinem Bruder Johann, vermög dessen ihm dieser jährslich 100 Mark Geldes auf die Städte Treisa und Rauschenberg lebenslänglich anweißt, auch die Kirche zu Treisa bei ber ersten Vacanz, nachber aber nicht mehr, und die Kirchen zu Wohra und Kirchdorf su immer, so ost sie bei seinem Leben erledigt werden, zu versleihen vergönnt; dagegen aber nach seinem Tod alles wieder auf seinen Bruder Johann fallen soll, dem er zugleich auf alles andre ewiglich Verzicht leistet.

#### CCXC.

Euns von Duchlendorf, Commendur des teutschen Ordens zu Marburg, bekennt, daß Hartrad herr zu Merenberg, in die seinem Orden geschehene Einverleibung des Rlosters Schiffenberg gewilligt, doch so, daß die Güter, die sie etwa in hüttensberg erwerben möchten, keinen Vorzug vor andern haben.

# b. 25. Jun. 1223.

Nos Frater Cuno de Duchelindorff Comendator ceterique Fratres Domus Theutonicorum apud Marparg recognoscimus publice in hiis scriptis, quod cum monasterium Canonicorum regularium in Schiffenberg nostre Domui & Ordini per reverendum in Christo Patrem ac Dominum Baldewinum Treverensis Ecclesie Archiepiscopum sit incorpatum subjectum pariter & unitum de consensu expresso Nobilis viri Domini Hartradi Domini de Merenberg, cujus progenitores seu predecessores Domini de Glipperg presati monasterii sunt & suerunt sundatores, veri Patroni & Advocati, prout in literis super hoc confestis plenius continetur, omni tamen jure & consuetudine ac dominio salvis, que sui progenitores seu predecessores habuerunt ac ipse habuit hastenns & habet in monasterio memorato, dolo & fraude remotis penitus & exclusis, hoc etiam pasto, quod si in districtu qui dicitur Hittenberg aliqua emerimus bona, vel legata suerint propter Deum, de eisdem bonis noster colonus, qui pro tempore fuerit & ipsa coluerit, faciat ficut alter ex parte nostri ordinis, nullam prerogativam fibi attribuens vel assumens, vel fi per nos vel nostros Fratres hujusmodi bona colere voluerimus, hoc facere debebimus cum presati Domini Hartradi consensa pariter & savore. Ceterum non debebimus aliqua struere vel edificare edificia, que ad desensionem municionis seu Castri se extendant, in prefato monasterio, nifi de consensu & assensu Domini memorati; & in testimonium jurium, consuetudinum, & dominiorum reservatorum per Dominum Hartradum sepedistum & aliorum premissorum fibi has literas nostro Sigillo, quo communiter consuevimus uti, dedimus figillatas.

Datum anno MCCCXXIII., in crastino decollationis beati Johannis Baptiste. \*

CCXCI.

<sup>\*</sup> Ich Bernhard von Gunse bekennen - - das ich bin Man des Steln Mannes mins lieben heren hern fartrades eins hern zu Merenberg vmbe nun Morgen Landes die gelegen fint vor dem Wysker Balbe zc. d. MCCCXXV. in Epiphan. Dni.

## CCXCI.

landgraf Otto's von Heffen und Hartrads herrn zu Merenberg Berein, nach welchem dieser allen seinen Rechten auf die Burg Blankenstein und das Gericht Gladenbach entsagt, und jener ihm hulfe wider alle seine Feinde, auch den Werdenberg nicht zu bauen, verspricht.

# b. 28. Gept. 1 3 2 3.

Erben bekennen uffenberliche an diesem geginwertigen Brieffe, das wir nach unfer getrumen Frunde Rade mit deme edeln Manne Sartrade deme Seren von Merenberg fruntliche verepnet sin also, das er verziegen hait vor sich und sine Erben uff alles das er Rechtes hatte an der Burgk Blanckenstein und an dem Gerichte zu Gladenbach. Wir sollen auch yn, sine Erben truweliche portedingen, und yn beholsfen sin zu allen pren Nöden mit Lande unde mit Luden, und mit unsen Westen, wieder allermenlichen, aen wieder das Riche und wieder Graffe Johannen von Massau, unsen Neben. Quem es auch also, das sich frieglich Ufflauff zuschen unsen Amptluden, Mannen, Burgmannen oder Luden mit pren Amptluden, Mannen, Burgmannen oder Luden mit pren Amptluden, Mannen, Burgmannen oder Luden belieffe, so solden mir zwene unß Frunde siesen, und sie zwene pre Frunde, die solden des Muge haben zu verechten fruntliche oder rechtliche. Wir sollen auch nicht buwen in kepn des Gerichte das unß unde ir semetliche mit eynander ist, unde bynamen den Werdinderg. Ande das habe wir in Truwen globet an Epdesstat deme vorgenanten Sertrede, das wir und unse Erben alle diese vorgeschrieben Rede siede und veste halden sollen, und haben darüber diese Brieff gegeben, nach Gots Geburt XIII. hundirt Jar in dem XXIII. Jare, an sent Michael Abende.

# CCXCII.

Austrägalspruch in den Streitigkeiten Gerlachs von Limpurg und Hartrads von Merenberg.

b. 2. Dec. 1323.

Erwin Lewe, Bertholt der faugt von Orfele, vnd Sartmud von Cronenberg, Nitter, Lantrichter von der edeln Heren wegen die den Lantfriede hant geschworn, bekennen uffens lichen an diesem Brieffe allen den, die pn sehen oder horent lesen, das wir die Edeln Lude Hern Gers

Berladen ben Bern von Lympurg, und Bern Bartraden ben Beren von Merenberg fo getaner Amenunge und Ufflauffis als guichen pn mas, bes fie benderfpt gu pren Frunden maren gegangen, und ban one baromb erfarn uff wifen Git an Beren, an Rittern ond an andern erbern guden, ban fie gescheiden als bernach ftet geschriben. Bum erften fprechen wir , bas der vorgenante Sere von Lompurg bem heren von Merenberg fal gelben fo getanen Schaben ale be pme hait getan an Brande , aen den Brandt der von Flugfur ift gescheen , vnd mas pme da ift genommen , das fal ber Bere von Lympurg mme gelden alfo vil, als es pme worden ift und fome Befinde, und fal fin Umptman oder fin Marichald, ber bp ben Dingen ift gemefen, por bas ander fin recht bun, obe es ber here von Merenberg nicht mil entberen, barombe man ber here von Merenberg mit bem Rriege nicht hatte ju bune; es enhette ban pman uff ber Dpende Bude gefegen, oder mer von Alugfur gefcheen, fo fal he ben Schaden gelden als recht ift. Bum andernmale fprechen wir, bas ber Bere von Lympurg Franden von Dieffenbach billiche fal verantworten als recht ift, barumbe man be yn anderwerbe innam, ba be pn eines hatte vermifet und begeben gein bem Beren von Merenberg, mes be pme Soult gibt. Bum drittenmale fprechen mir, das nieman feinre virsalten Manne mag fein Beleide gegeben aen des Clagers willen, he bemife ban, ale he es billiche bemife, bas be es von rechte moge bun. De fprechen wir, wes ber here von Merenberg bem heren von Lumpurg ausprichet von Sprufasten wegen, oder marombe dan fp, bas der here von Lompurg pme barvor Bulbe oder Recht fal bun, obe he pn nicht bereden mag mit biederben Luden als recht ift, baffelbe fal pme ber here von Merenberg wieder dun, wes mme ber here von Lympurg Schult aibt. Bu Urfunde birre Dinge fo han wir vnß Ingef an Diefen Brieff gehangen.

Der Brieff ift gegeben nach Gote Geburte XIII. hundirt Jar in dem XXIII. Jare, an Dem nehsten Fritage nach St. Andres Dage bes heiligen Aposteln.

## CCXCIII.

Werner von lisberg verkauft an Graf Engelbert von Ziegenhain eine Muble in Oberdauernheim.

## b. 26. Dec. 1323.

Nos Wernerus de Lybisberg miles, & Elyzabet nostra legitima Collateralis recognoscimus & tenore presentium publice prositemur, quod nos habito consensu dilectorum nobis Ruperti de Buches, militis, mei Werneri consanguinei, & Metze ejus legitime Conthoralis, vendidimus communicata manu, interveniente justo venditionis tytulo, Nobili viro Domino Engelberto Comiti de Cygenhain & Heylwigi ejus legitime Domine, nec non corum heredibus, molendinum nostrum prope superiorem villam Durnbeym situm, cum omnibus suis juribus, aquarum decursibus, aque dustis sive ducendis

[00]2

fub hac forma, quod exnunc in antea per nos sive nostros heredes, & per eundem Dominum nostrum Comitem sive suos heredes, nunquam debebit ibidem in superiori Durnheym in aqua sive sumine nobis attinente molendinum aliquod erigi sive poni. In cujus rei testimonium presentem sittezam conscribi secimus & sigillorum nostrorum, nec non & sigilli Ruperti presati, munimine roborari. Et ego Rupertus recognosco diste venditioni adhibuisse meum consensum, & presentibus
meum sigillum appendisse.

Datum & actum anno Domini MCCCXXIII., ipfo die beati Stephani prothomartyris,

#### CCXCIV.

Wenhels von Eleen und Bernhards von Guns Austragalspruch wegen bem Mainzischen Anspruch auf landgraf Johanns Mainzische leben.

b. 6. Mob. 1324.

wengel von Cleen Burggraff zu Fridderg, und Bernhard von Guns, Ritter, Ratheluthe des edelen Furfien Lantgrauen Otten Serren Sessenlands, unsers herrn, sprechen
rff unsern Epde dieß Recht umb so getan Gud, da unser herre von Ment unsern vorgenanten
herrn Lantgraff Otten anspricht, das sins Vatters was, und sein ift, und hat das berbracht und
sicht darinn in Nute und Tewere, und hat darinn gesessen by Kenser und by König Jar und Tag,
und aber Jare und Tag und mehr by gutem Gerichte ane allerleige rechtlich Ansprach, das er darinn
von Recht sigen sal, als er bisher gesessen hat. Hat unser herre von Ment ime darumb zuzusprez
chen, so sal er ine fur sich heuschen zu sinen Rechttagen, als recht ist, und sal von ime nemen das
siner Mann Recht ist. Und geben dieß Recht beschrieben under Ingestegel mpn Wenzels von
Eleen, des ich Bernhart von Guns mit ime geprauch. Das ist gesprochen an dem Dienstag vor
sant Martinstag, do man zalt von Eots Geburt dryzenhundert Jare, in dem XXIV. Jare.

## CCXCV.

Graf Emichs von Nassau als Obmanns, und anderer Austrägen Spruch in Streitigkeiten des Erzbischofs Matthias von Mainz, und Landgrafs Otto von Hessen. \*

d. 10. Nov. 1324.

In Bottes Namen Amen. Wir Graff Emich von Massaw, ein Funfftmann, und wir Erwyn Lewe von Steynsurt, und Conradt Aude, Ritter, von unsere heren Mathias Erzbuschofe zu Menge

Die Urfunde von eben dem Jahr 1324. d. 12. Jul., worin sich Landgraf Otto von Hessen mit dem Erzbischof Matthias von Mainz über die hierbenannten Austrägalrichter vereinigt, lies fert Guden. Cod. Dipl. T. III. p. 219 &c.

Menge wegen, und wir Wengel von Cleen Burggraff zu Fridderg, und Bernhart von Gunf, Ritter, von unfe hern Lantgraff Otten Serren zu Sessenlande wegen Ratheluthe und Schiedlusthe geforn, sprechen und teilen epntrechtiglich off unfe Epde umb die Ansprach, als der vorgenant Lantgraff Otte hat wider den Erwirdigen herren unserin hern hern Mathias Ergbischoff zu Menste und sime Stifft umb das Juf zu Schonenberg, das der vorgenant Ergbischoff und sin Stifft das huß zu Schonenberg, das der vorgenant Ergbischoff und sin Borsfarn und sin Stifft her besessen hant, und noch besigent, und dunkt den vorgenanten Lantgraffen, das er fein Recht darczu habe, so sal er den vorgenanten Erzbischoff und sinen Stifft darumb ans sprechen an den Stetten, da er inne und sinen Stifft zu Recht ansprechen sall.

Wir sprechent und teplent auch alle funf eyndrechtiglich uff vusern Epde umb das Juf Wols Gersdorff, bas der vorgenante Lantgraff spricht, das unser Herre von Menge wider Recht gekaufft habe, sprechen und teylen uff unsern Epde, das derfelbe Lantgraff das inn das Gericht ziehen sal, da das selbe huß inn liegt, und hat unser Herre von Menge dan guten Werung des soll er gesnpessen, hat er des nicht, des sal er entgelten.

Wir sprechen auch alle funf und teplent uff unsern Epde, das iglich der vorgenanten herrn die Besten, die er inn Gewehre hat, und da inne siget, behalten sal bis das die Beste ime mit Recht angewonnen werdent von den die die ansprechent. Nachdem so nemen wir Graff Emich von Nasse sam, Erwpn Lewe von Stepnsurt, und Conradt Rude us an diesem Brteil die Besten, die inn dem Upderlande zu Sessen gelegen sin, und die der vorgenante Ergbischoff anspricht.

Wir sprechen und teplen alle funf vff unsern Epde, ane allein ich Bernhart von Bunf, umb den Repnerswald, mann unser herre von Menge, und unser herre der Lantgraff ir iglicher sprich, das er den Walde inn Gewere herbracht habe, das ir iglicher in spner Gewere, die er herbracht hat, bloben sal, und weysen sie des epn gut Rundschaft, und welicher die best Runtschaft hat, die sal das genpessen, und will darüber ir keiner den andern schuldigen, der sal ime darumb Recht tun.

Wir sprechen und teplen auch alle funf vff unße Epde eyndrechtiglich umb die verswiegen Leben, die unser Herre von Menge anspricht und fordert von dem vorgenanten Lantgraff Otzen, die er verswiegen haben sall; wann unser Herre von Menge die bewysen kan und mag mit Brieuen aber Auntschafft das sie von ime und syme Stifft zu Leben geen, das dieselben verswiesigen Leben dem Ergbischoff und syme Stifft ledig und loif sollen sin, es ensy dann das derfelb Lants graff Ott swere zu den Heuligen, das er es nicht enwyst, und ane Geuerde verswiegen habe.

Wir sprechen und teplen auch alle funf vff unse Epbe epudrechtiglich umb die Lehen. die vnser herre lantgraff Ott inne dem Obirlande zu Sessen hat von unsem herrn dem Ergbischoff zu Menge, und von ime entpfangen hat, das er darinn sigen sall; will aber darüber unser herre von Menge ine darumb betepdingen, das er sich daran gesimet habe, und zu rechter 3pt nit gemu-

tet

tet habe, fo fal er ine hepschen fur fin ebel Mann, und fal von ime nemen, was bie teplent bag recht ift.

Wir sprechen und teplen anch alle funf epndrechtiglich uff unsern Epd umb das, das der Lantgraff Ott den Ergbischoff zu Menge beschuldigt, das er ine geurluget habe, das ime ges schadet habe LXM. \* Mark, und derselbe Ergbischoff herwider den Lantgraff schuldiget, das er ine darczu getrungen habe, das er ine urlugen must, das das ime und syme Stifft geschadet habe LXXXM. Mark; welicher under ine darumb den andern ansprechen will, der sal ime darumb Gulde und Recht tun.

Wir sprechen auch und teplen alle funff eyndrechtiglich off unfe Epd umb alle die Frieds bruche, der unser Herre von Menge den vorgenanten Lantgrauen Otten, und die sinen, anspricht, und derselb Lantgraff Ott unsern herrn von Meng und die sinen wider anspricht; die Friedebruche fal ir iglicher dem andern vgrichten als recht ift, welicher under ine den andern darumb ansprechen wil und anspricht.

Wir Graff Emich von Nassaum, Erwyn Lewe von Steinfurt, und Conradt Aube sprechen vnd teplen wir dry sunderlich umb die Ansprache, als Lantgraff Ott dem vorgenanten Ergbischoff zu Menge vor uns angesprochen hat umb zehentusend Mark Silbers, der er geschediget sp umb das, das der vorgenante Ergbischoff inn lut für die dry Lantsriederichter zu Wedreiben gein Frankfort, das er ime darumb kepnen Schaden schuldig sp noch vprichten sal, der enhab ime den glopt, und stee an spme Brieff.

Diese vorgeschrieben Recht han wir gesprochen an sant Martins Abent zu Eplohen by Umes neburg, do man von Gots Gepurt salt dryzehenhundert Jar, inn dem vier und zwanzigsten Jare; und zu epner Brkund der vorgeschrieben Recht, so henken wir unser Ingesiegel an diesen Brieff. \*\*

# CCXCVI.

Benannter Ritter Zeugnis wegen der ehmals zwischen landgraf Otto und landgraf Johann geschehenen landestheilung.

b. 11. Nov. 1324.

je Echart von Selffenberg, Erwin von Drahe, Otto Sundt, Serman von Solghusen, Johann von Salckenberg, Menges Anyb, Crafft von Saigselt, Auprecht Schenck von Sweynse

- \* bedeutet 60000 Mark, und die folgende Bahl 80000.
- \*\* Einen zweiten gleichdatirten Rechtsspruch Graf Emichs von Nassau, und ber übrigen bes nannten Rathleute, über die von Mainz in Anspruch genommenen Leben Landgraf Johanns von hessen inebesondre, findet man in Guden. Cod. Dipl. T. III. p. 225.

Sweynsperg, Thilo von Bylftein, Johann von Sufen, Steffan von Salbefheim, Volprecht von Sohenfels, den man da fpricht Sofechin, Ritter, Sartrad von Sunoldefhufen, Anecht, und Friderich von Gelnheym, Burger ju Umeneburg, fprechen und erfennen uns funtlich und offentlich by dem Epde, fo mir baruber gefworn han vor dem Erfamen Beren Grauen Emichen von Maffaume, und den Erbarn Rittern, hera Erwyn Lewen von Steynfurt, und hern Conrat Ruden Sopdeluthen jufden unferm Ermirdigen herrn herrn Mathias Ergbifcoff ju Menge, und Lantgrauen Otten Gerren zu Soffen, das ber Erfam herre Lantgraff Senrich dem Bott anade, fein Batter, by fynem lebenden Lybe vor Ronig 2bolff, und vor dem Erfamen Churfürften, Ergbischoff Gerhart von Menge, Spfrid von Colln, Berezogen Rudolff von Bevern, und dem Ersamen hern Abt Seinrich von fulda, der da mas von Wilnaume, und andern herrn und Rittern gnung, die ba gepnmertig maren, bas landt ju hoffen teplte inn zwey Teple, und bas von allsolicher Teplung Lantgrauen Johansen, dem Got gnedig fp, und spnen Beswisterben son Matter und von Mutter ju epme rechten Teple und Tytel geuiel bas Upberlandt gu Seffen, Do Gudensperg inne begriffen ift, und ander Guter und Beften viel, Engen und Leben, und bas Dem porgenanten Lantgrauen Diten, und finen Gefwifterden von Batter und von Mutter gefiel bas Oberlandr zu Seffen ju eyme rechten Teple und Tytel, bo Marpurg inne begriffen ift, und ander Epgen und leben; und bas ber vorgenante Lantgraff Beinrich, ir bepber Batter, ben vorgenanten Lantgraff Johans und fin vorgenante Beswisterde furte uff ire Teple Land und Luthe, und hieß ine hulden und fweren, mann er nicht enwere, bag fo dan ine mit dem vorgenanten Mpderlande ju heffen gehorfam weren, ale iren rechten herrn; alfus fo tete er auch dem porges nanten Lantgraff Otten vud fin Befwisterben inn dem Oberlande gu Beffen. Bir fprechen auch, bas bie vorgenant Teplung und Eptel geoffent mart und verfundigt inn Stetten und inn Beftenn, und bas fic ber vorgenante Lantgraff Johann und fin Beswifter verhiehen off das Oberlande ju Seffen, und Lantgraff Det und fin Befmifter vergiehen fich uff das Mpderlande ju heffen. End bas nach bes vorgenanten Lantgrauen Benrichs ir bepber Batter Tode ptmeder Befwifter an iren Teple trabend recht und rebelich; und bas ber vorgenante Lantgraff Johann bas Mpderlande gu Seffen mit Engen und mit geben von der vergenanten Teplung und Tytel megen rumiglichen und nuplicen befaß, als ein Beire by fpme rechten geteplten Bude ju recht figen fal, big an fome Tobe. Bir fprechen auch, bag er ftarb ane recht Lehens Erben, ber von fyme Lyb fame, und bas Diefe vorgefdriebene Stud funtlich fin inn dem Lande ju heffen Rittern und Anechten und manchem erbarn Manne, und bas die vorgenante Teplunge und Tpiel geredt und gemacht mart por bem Suf ju Grauffenberge vor dem vorgenanten Ronig und gurften. Bnd ju epme Urfun', fo benfen wir die vorgenante Ritter, Anecht und Burger unfer Ingefiegel an biefen Brieff, ber mart gefdrieben ju 26meneburg, an fant Martinstog, do man jalt nach Chrifti Bepurt drugenbundert Jare, barnach im vier ond zwenczigisten Jare. CCXCVIL

## Urfundenbud.

#### CCXCVII.

Zwei Recesse Graf Georgs von Beldenz in den Streitigkeiten zwischen dem Erzbischof Matthias von Mainz, und dem landgraf Otto von Hessen, über Landgraf Johanns Mainzische Leben.

b. 18. Dec. 1324.

# Erffer Receg.

Mir Graff Jorg von Velbeng tun kunth allen ben, die biefen Brieff ansehent, lefen, oder horen lefen, das der Ermirdige in Bott Batter und herre herre Mathias Ergbischoff gu Menge, ju Olmen an dem nehften Montag por Sant Niclaus Tag, vos mit Brteil fpner pnb fone Stifftes Manne facte ju eyme Richter inn ber Sache, Die er hette gein Lantgrauen Otten Serren Seffen Lande, umb die Leben, Die er fpricht, bas fie an ine und fin Stifft lediglich erflorben fin von Lantgraff Johanns find Brubers Tobs megen, und befennen an Diefem Brief, bas bem porgenanten herrn Maihias von den porgenanten fpnen Mannen mit Brteil por uns erteple wart, bas er ben vorgenanten Lantgraff Otten recht und redlich uff ben vorgenanten Tag an Die vorgenanten Stadt ju Olmen fur fin Mann geladen hett; wir befennen aud, bas bemfelben herrn Mathias mit rechter Brteil von finen Mannen erteilt mart, bas er bem vorgenanten gantgraff Dtten für sin Mannen Tag machen, und benennen fal feche Bochen und dry Tag, pe zu dem Tag XIV. Tag und einen Tag, und fal ime die Tag furbag nicht mehr verbotten, ban ale fie vor une geofe fent worden und gefundet. Wir ertennen auch, bas ba geurteilt mart von ben Mannen, were bas bie vorgenanten Tag vff epnen Kpertag vielent, bas man ban ben Tag furbag ruden mag und icalben vff den nehften Bericht Tag. Bir betennen auch, das da geurteilt mart von benfelben Mannen, were daß ber vorgenante Erpbischoff von Lpbs Roitdorff ju Sagen nicht fommen mocht, bas er fin Roit mit epme finen Manne beidepnen mag und fal. Bir befennen aud, bas ba geurteilt mart von den Mannen, were bas wir ju Tagen und Gericht nicht fement, bas banber porgenante Ergbischoff ju Menge epnen andern Richter an vnfer Stadt geben und figen mag. Dir bekennen auch an bieffem Brieff, bas pon ben porgenanten Mannen geurteilt mart, mas inn ber vorgenanten Sache bes vorgenanten herrn Ergbischoffe ju Menge Mann, aber ber merer Teil under ine, erreilent, bas bas Dacht haben fal, und ein Recht fin. Bu epme mas ren Brfunde aller ber vorgeschrieben Ding, fo benfen mir unfer Ingestegel an Diefen gepnmertigen Brieff, ber mart geben ju Olmen an bem vorgenanten Montag vor Sant Niclaustag, bo man galt von Goth Gepurt Drugenhundert Jace, in dem vier und zwenczigisten Jace.

3meis

# 3weiter Receg.

ir Graff Jorg von Veldeng tun funth allen den, die diesen Brieff ansehent, lefen, oder horen lefen, bas ber Ermirdige in Bott Batter und herre herre Mathias Ergbischoff gu Menge, ju Olmen und mit Drteil finer und und fine Stiffte Mannen facite gu eyme Richter inn ber Sade, die er hat wider gantgrauen Otten gerren Seffenlande umb die Leben Die er fprict, das fie an ine und fin Stifft lediglich erftorben fin von Lantgrauen Johans fines Bruders Tods megen, an bem nebiten 3pnftag vorffant Thomas Tag bes 3molffboten, ber bem vorgenanten gante araff Otten ju epnen andern Tag vor und mit Brteil der vorgenanten Manne benennt und gemacht mart, und befennen und, bas an dem vorgenanten 3pnftag, bo mir ju Bericht faffen inn ber porgenanten Sache, ber ebel Mann Abolf von Walded, und Bernhart von Guns, ein Ritter, von des vorgenanten Lantgrauen Otten wegen famen und forderten, bas wir horent lefen einen Brieff mit bes gantgrauen Otten Ingesiegel besiegelt; ben Brieff hiefen mir lefen, und borten ine offentlich lefen vor den vorgenanten Mannen; an dem Brieff ftunt, bas ber vorgenante Lantgraff Dit ben vorgenanten Abolffen und Bernharten Bewalt gegeben hat, fich ju beruffen von foner megen an den Ronig und an das Riche, und forderten, das man fie horte von des vorgenan= ten Lantgraff Otten megen. Dawider bat und fordert ber vefte Ritter herre Seinrich von Mors renberg, Ruchenmeister ber Pfallenge bes hepligen Romifden Riche, Gurfpreche bes vorgenanten herrn Mathias Ergbifcoffe ju Menge, von finen megen ju ervordern an evner Brteil, fot die porgenanten Abolf und Bernhart nicht hetten Dacht und Bewalt mit dem Brieff, ber ba ge= lefen mart von des Lantgrauen megen, dem Lantgrauen ju gempnnen und ju verlieren, of man fie von des Lantgrauen megen durch Recht horen folte, und ob fie fich an den Ronig und bas Riche mochten beruffen, und ob fie dem vorgenanten Ergbischoff mochten fenn Schade gefin. Beruber mart erteilt van den vorgenanten Mannen, das man die vorgenanten Abolffen und Bernhars ten von bes Lantgrauen megen burch Recht nicht horen folte, und bas fie fic an bes Lantgrauen fat an den Ronig und das Riche nicht mochten beruffen, noch bem vorgenanten Ergbischoff fein Shabe gefin, fie hetten ban funtlich Recht, Macht und Gemalt, bem vorgenanten Lantgrauen Otten ju gempnnen und auch ju verlieren. Wir befennen auch, bas vor une, und ben vorgenanten Mannen, ein Brteil gelefen wart, bie ber ebel herre Graff Emich von Maffam, Wens gel von Cleen, Burggraff in Fridberg, und Bernhart von Guns Ritter in der vorgenanten Gade geben und gesprochen hant, und die der vorgenante Graff Emich von Raffam mit fome Ingefiegel-bestegelt hat, und bas ber vorgenante Ergbifchoff gu Menge, und ber vorgenante Emich von Raffaro baten und forderten offentlich an den vorgenanten herrn Bernharten von Bund, fot er und ber vorgenante Wengel von Cleen dieselben Brteil erteilt und gesprochen hant mit dem vorges nanten Grauen Emiden von Raffam, Die vor und und den vorgeruren Mannen funtlich furpract,

bas biefelbe Brteil von ine allen Drpen, als fic geschrieben fleet, gesprochen mart, bas er biefelben Brteil mit fome Ingefiegel wolt befiegeln. Do ging berfelbe herre Bernhart von Gericht, und wolt fin Ingesiegel an ben Brieff, ba die Brteil angeschrieben fleet, nicht henfen. Do mart einer Brieil gefragt, ob ber vorgenante Berre Bernhart von Gund die Brieil nicht besiegeln wolte, ob bas bem vorgenanten Ergbischoff fein Schade mocht gefin. Darvber wart erteilt mit Brteil von ben porgenanten Mannen, wolt der vorgenante herre Bernhart Die Brteil nicht besiegeln, bas bas bem porgenanten Ergbischoff fepn Schabe folte noch mocht gefin. Wir befennen auch an biefem Brieff, Das wir mit Brteil ber vorgenanten Mannen ben vorgenanten lantgrauen Otten Tag benent und gemacht han in ber vorgenanten Sache an die vorgenante Stadt gu Olmen ju eyme britten und letften Tag von der nehften Mitwochen nach bem vorgenanten Bunftag vber vierzehen Tag, bas wurt die nehfte Mitwoch nach bem Jardtag. Bir erkennen auch an diefem Brieff, bas alle bie Bra teil, die an dem Brieff, ber vff ben erften Tag vber Die Brteil, Die do erteilt worden, von und gegeben mart, gefdrieben fteen, angufahen an der Brteil, Die da erteilt mart, ob die Tage off epnen Mpertag vielen, bas man ban ben Tag off ben nehften Berichtstag ruden und ichalten mochte, Die Darnach inn bem Brieff verschrieben fin, an bem vorgenanten Bonftag gesprochen und erteilt mor. ben, und fint von ben vorgenanten Mannen, ale fie vorgefdreben fleen, an bem vorgenanten Brieff mit unfem Ingefiegel befiegelt. Bu epme maren Brfunde aller vorgefdrieben Dinge fo benfen wir unfer Ingeflegel an Diefen gepnwertigen Brief, ber mart geben gu Olmen an dem vorgenanten Bonfteg vor fant Thomastag, bo man jalt von Bote Gepurt Drugenhundert Jare, inn dem vier und zwenczigisten Jare.

# CCXCVIII.

Ulrich von Bickenbach macht bas Urtheil eines zwischen Erzbischof Matthias zu Mainz und landgraf Otto von hessen, wegen der Mainzischen leben des verstorbenen landgraf Johanns, niedergesezten Manngerichts bekannt.

## b. 8. Jan. 1325.

3'n Gottes Namen Amen. Wir Olrich von Bydenbach tunt kunt allen ben, die diefen Brief febent, lefent ober horent lefen, das der erwirdige in Gote Nater und herre her Machias Erges

Der in Ropps heff. Caffel. Gerichtsverf. Th. 1. Beil. 54. abgedrufte Ertraft ift nicht forrect, und laßt namentlich unter benen von Main; angesprochnen Lebenstuden das Schloß Schartenberg gan; aus, dagegen Cyrenberg doppelt angegeben wird, da es das leztemal vielmehr

Ernebischof ze Menne und Ernecanglar bez beiliges Romfden Riches in butiden Lanben, je Olmen of tem Goume bi Menge, an der nehften Mitwochen nach dem Jaretage, do man galte von Gottes Geburte brigehen hundert jar barnach in dem funf und zweinnigeften jare, und mit Breteln finer und fines Stiftes Manne fagte je einem Richtere in ber Sache, Die er bat wider ben ebelen herren Landigraven Otten Gerren gu Seffen ombe die Leben, Die er fprichet von fines Stifftes megen, das fie an in und an finen Stifft je Menge ledechlich erftorben und gevallen fint, von Lantgreven Johannes, fines Bruders, Todes megen, mi dag ber ebele herre Greue George von Delbenze, ber in ber vorgenanten Sache mit Brteile ber vorgenanten Manne ein Ribtere von bem vorgenanten Ergebischoffe je Menge redeliche unde rechtliche gemacht, benennet und gefan mas pfe bie vorgenanten Mitmoden in ber vorgenanten Saiche ju Berichte nicht enqueme, nachdeme als ber Sunebrief unde bie Sune, bie engwischen dem vorgenanten Ergebischof je Menge und bem vorgenanten Landgreven Otten und die Brteil, die der edel herre Greue Empche von Magow, ein funfte Man, einmudelichen von den vorgenanten Ergebischoff, unde Landgreven Otten, und hern Wenzel von Cleen Burggreven ju Friedberg, und hern Bernhardt von Cungs, Rittern, Radlute pnde Schepdlute von bemfelben Landgreven Otten benennet und geforn, Die den vorace. nanten Ergebischoff ombe Dieselben Leben mit Brteiln moßen und gewift hant vor fine Man, alfo mas die prteilen vber die vorgenanten Leben, bas folte ber vorgenante Lantgreve Dtte liben und balten, unde entede er des nicht, fo folte er des Gides und der Burgefchafft gebunden unde verhaft fin, befagent unde funtlichen befcheibent, Die vor und und ben Mannen offenlichen gelefen worden, of dem vorgenanten Tage, und bekennen offenlichen an diefem Briefe, dag vor une von den vorgenanten Mannen of iren Git erteilet mart, bag bie vorgenante Mitwoche nach bem Jares Tage bem porgenanten Landgreven Otten in der vorgenanten Sache ju einem dritten und letften Tage redliche und rechtliche benennet und gemaicht were, unde das man bem vorgenanten Landgreven Otten in Derfelben Sache nach Rechte vorbag Tag nicht geben noch machen folte. Bir befennen ouch, bas por une von ben vorgenanten Mannen offenlichen vf iren Eit ereeilt mart, bag ber vorgenante Ernebifcof alle die Beften , Glog unde Gut, Die er von der vorgenanten Sache megen vordert an ben vorgenanten Landgreven Otten, offenlich benennen folt, mit allem bem das ju ben Guten, Slogen unde Beffen hort. Darnach mart geureget, wie er benennen folte bag in die vorgenanten Gut .

vielmehr Cygenberg heißen muß. Ich habe diefen, obgleich fehr weitlauftigen, Bertrag bennoch lieber in feinem ganzen Umfang liefern wollen, weil er, wie die nachstvorhergehensten Rechtssprüche, für die Erläuterung der alten teutschen Lebensftreitigkeiten wichtig ist. Ich werde übrigens zu seiner Zeit in der Geschichte selbst den Fortgang dieses Streits, und wie er endlich 1354. durch einen Bertrag zwischen Mainz und heisen ganzlich beigelegt worden, weiter erzehlen.

[pp] 2

But, Glop und Besten horet. Do wart erteilet von ben vorgenanten Mannen uf ire Git, benante ber vorgenante Ergebischof mit Namen But, Glog unde Beften, mit bem bag bargu geboret, bas er porbas, mag in die Glog, But unde Beften boret, nicht folte noch bedurfte nemetlichen benen. nen, unde das berfelbe Ber Mathias Ergebifchof je Menge nach ber Brteil offenlichen mit fin felbes Munde vor fic unde finen Stift je Menge benante bife nachgeseriben und benanten But, Glos unde Beffen mit allem bem, bag in But, Glot unde Beften horet, von Erften Die Graveschafft und bas Landgerichte zu Seffen, bag man nennet bas Gerichte gu Maden, Gudenfperg Burge unde Star die in diefelben Gravenschafft und Lantgerichte horent, mit allem bem bag bagu boret, und alle die Behenben bie in Dieselben Braueschafft und Landgerichte horent, si habe mer fi babe, ober fin verlumen ober onverlumen; barnach benante er die zwo Bogtie, Die Dontie gu Safungen, und die Dogtie ze Bretenome, unde mas in die Bogtie horet; barnach bie Grat unde Sus Dele fperg, unde mas bagu horet; barnach aber bie Burg unde Grat Milfungen, unde mas bagu boret: und die Burg und Stat Wolfhagen, unde mas bargu horet; Die Burg Schardenberg, und mas darju horet; die Stat Cyrenberg, und mas darju horet; Burg und Stat Immenbufen, und mas darzu horet; Burg und Stat Grevenstein, und mas darzu horet; bas halbe Theil bes Sufes Jygenberg, und mas bargu boret; bas Gerichte ze Dpermelle, und mas bargu boret; hinach benant er bie Aprehensan zu Wildungen, ze wenigen Cenre, unde zu Appigenhagen mit allem bas barzu boret , und alles bag ju ben vorgenanten Guten, Glog unde Beften boret , es fi biever benant ober unbenaut. hienach fo bekennen mir, bag vor uns von ben vorgenanten Mannen erteilt mart pf iren Eit, bas mir den vorgenanten gandtgreven Otten offentlich bri Stunt folten rufen, beifchen unde vorderen, ober felben, ober pman von finen megen, ber ine verfprechen und vorantworten molbe, bar jugegin mare, unde bag wir benfelben Lantgreven Otten offenlich und überlut, als recht ift nach bem Brteil, dri Stunt rufen, beifden und vorderen, ob er oder pman von finen megen bar mere, ber ine verfprechen wolte, und bag ber vorgenante Landtgreve Dite nach ber Borberunge, Beifdunge und Rufunge vor Berichte nicht enquam , noch peman von finen megen, ber en verfprechen und verantworten wolbe. Wir befennen ouch, bag vor und von den vorgenanten Mannen pf iren Eit erteilt mart, fot bag an ber vorgenant Mitmochen bie Gunne fich alfo ferre bet gefendet, bas es funtlichen were vber Mittag ferre, bas man bes vorgenanten Lantgreven Otten noch pmans von finen wegen in ber vorgenanten Sade burd Recht nicht vurbas marten folte, und bem vorgenanten her Mathias Ergebischof ze Menge unde finem Stifte richten billich folte redelicen und recht. hienach fo bekennen wir auch offenlichen an bifem Brieffe , fot bag of ben vorgenanten Tag unde Mitwochen, der redelichen und rechtlichen mit Brteiln in der vorgenanten Sache zu einem britten und leften Tagen bem vorgenanten Lantgreven Otten benennet und gemachet ift, und berfelbe Lanigreve Dite noch yman von finen megen vor Berichte nicht enqueme noch fommen ift, ber bie

vorgenanten Gut, Glot unde Weffen mit allem bem bag bargu horet, alfo fi ber vorgenante Ber Mathias Ergebischof ju Menne hat benennet von finer und fines Stiftes megen, als mie bie vorgeschrieben ftent, vorspreche oder vorsprechen molbe, bag vor une von den vorgenanten Mannen of iren Eit dem vorgenante Ber Mathias Ernebischof je Menge, finen Rafomen, unde finem Stifte Die vorgenanten But, Glog und Deften, mit allem bem bag bargu horet, als bi benennet find, mit rechtem Preile ledelich und lois erteilt worden, unde rechte unde redelich erteilt fint, und bas Diefelben But, Glot unde Beften, mit allem dem dag bargu boret, an ine, fine Rafumen und finem Stift lebelich und lois gevallen fint, unde dag mir bem vorgenanten Ergebischoff, finen Datumen und finem Stift die vorgenanten But, Glog und Beften mit allem bem, bag dargu horet, reichen und antwortten follen, unde ine, fine Rafomen und finen Stift barin fegen ale recht ift, unde bekennen uns an difem Brieve, bag wir nach dem Brteil den vorgenanten Ber Mathias Ernebifcoff je Menge, finen Rafomen, und finen Stift die vorgenante und befdrieben But, Glog und Deften, mit allem bem bag bargu horet, rechte und redelich und offenberliche vor ben porbenanzen Mannen antwortten, reichden und gereichet hant, und en, fine Rafumen und fine Stift in Diefelben But, Glog und Beften, mit attem dem bag bargu gehoret, an bem vorgenanten Tage fanten und gefeget hant, ale recht ift, unde von den Mannen erteilt mart. Dorbas fo befennen wir, bag vor uns von ben vorgenanten Mannen erteilt mart of iren Eit, bag ber vorgenante Ber Mathias Ergebischoff je Menge vor fich, fine Nafumen und fine Stift die vorgenanten But, Glos und Beften, mit allem bem bag baju boret, Die ime, finen Rafumen und finem Stift mit rechten Brteiln erteilet find, als bie vorgefdrieben ftet, mit vnferm Brieve, vnferm Botten, und mit ameien ober mit einem fin unde fines Stiftes Man ime, finen Rafumen und finem Stift an ben porgenanten Lantgreven Otten vordern unde heifden fol. Sienach fo mart auch vor uns erteilt pon ben vorgenanten Mannen of iren Eit, das der vorgenante Lantgreve Dite, nachdem bag ber porgenante Ergebifcoff mit unferm Brievebotten und mit zwein ober mit einem finer und fines Stifte Man, ale hie vorgeschrieben flet, Die vorgenante Gut, Glog und Beften, mit allem dem bas bargu boret, por fic, fine Rafumen und finem Stift an ben vorgenanten Lantgreven Otten beifden unde gevordert, bemfelben Ergebifcoff, finen Rafumen und finem Stift, inmendig viergeben Tagen ben nehften, fo fie gevordert merden, antwurten fol, unde ledich unde unbefumert Janen. Bir befennen ouch an diefem Brieve, bag vor und von den vorgenanten Mannen of iren Eit erteilt mart, mere, bag ber vorgenante Lantgreve Dite nach den vorgenanten vierzeben Tagen bie vorgenanten But, Glog unde Deften mit allem dem das bargu gehoret, manne fie an ime gepordirt merden, ale hie vorgeschrieben ftet, dem vorgenanten Ergebischoff, finen Rafumen vab finem Stifft nicht antwurtet unde ledich und unbefumbert laget, ale auch hie vorgefdrieben fat, fo fol Der vorgenante Lantgreve Dtte dem vorgenanten Engebischoff, finen Rafumen, und finem Griff [PP] 3

alle

alle ben Schaben und Werluft, ben er, fine Nafumen, fin Stiffe, und ir Frunde von ir meden, entfahint, pube merden entpfahende, pmme dag bag fi bie porgenanten But, Glop und Beffen mit bem bag bargu horet, gewinnen muffen und erfobern, gelten foulbig fin pfzerichtente. Und mare bas der vorgenante Ergebischof, fine Rakumen und fin Stifft umbe die vorgenanten But, Glog unde Besten, und das bargu horet, mider ben vorgenanten Zandgreven Otten, oder fine Rafumen ore loigen moiften, unde fie darumbe anegrifen, bamit fo hette ber vorgenante Ergebischof, fine Rafumen und fin Stifft mider bag Riche und ben Landfrieden nit getan. Sinach fo mart auch von ben porgenanten Manuen vor uns erteilet vf iren Git, were dag der vorgenante Lantgreve Otte fic verburge unde versaiget, oder alfe ferre usmendig Landis mare, bas in unfer Boten mit unferm Brieve, und mir den zwein oder einem Manne nicht finden noch haben mochten, unde im ir Bottichafft verfunden, ale hie vorgeschrieben flet, fo follen fie unfer Botte, Die ober ber Man mit unferm Brieve ju huf und ju hove ben vorgenanten Landigreven Otten fochen, und ir Bottichafft offenlichen verfunden, und dag fal Macht unde Rraft haben, ale fi bag bem vorgenanten Landgreven Otten verfundiget hetrin. Bere ouch das fi von Anfride, Teindichafft ober Liebes Roth unferen Briev, unde die vorgenanten Borichafft , bem Lantgreven Otten nicht verfündigen moichten, fo mugent fo ben Briev an die Porten, ba ban fin Bonunge ift, fteden unde henden, ober under ber Porten infloigen, und hant bamit er Botichafft rechte und rebelichen verkundiget. Dir befennen oud, bas vor uns von den vorgenanten Mannen of iren Eit geurteilt mart, were dag ber vorgenante Lantgreve Otte inmendig ben vorgenanten vierzehen Tagen ber Brteil nicht gehorsam mer, und Die vorgenante But, Glog unde Besten mit allem dem dag bargu horet, dem vorgenanten Ergebifchoff, finen Rafumen und finem Stifte nicht antwurtide, unde ledich und unbefumbert liege, als hie vorgeschrieben flet, fo mach der vorgenante Ergebischoff, fine Burgen manen, und follen ime Die leiften, unde ift ber vorgenante Lantgreve Dtte Aides und Burgefcafft behaft unde verbunden, ale der Sunebrief und die Breeil, die der edele herre Greve Empche von Nagow, Wengel von Cleen und Bernhard von Cung, Rittere die vorgenanten, in der vorgenanten Saiche hant erteilt, besagent unde bemisent, die vor uns unde vor den Manne offenberlichen gelesen unde gezögit worden. hienach wart oud erteilt vor vus von ben vorgenanten Mannen of iren Git, fit bag ber porgenante her Mathias Ergebischoffe je Menge in der vorgenanten Cache Rechtes gehorfam gewefen ift, unde Tage recht und redelich geleiftet und vollewartet hat, bag die Burgen, die er dem porgenanten Lantgreve Otten gefegit hat, in berfelben Sache ledig und unverbunden fint, und der Burgicafft ledich follent fin. Sienach mart ouch erteilet vor uns von den vorgenanten Mannen of iren Git, were das der vorgenant Lantgreve Dtte den vorgenanten Brteiln nicht wolte gehorfam fin, unde wieder ben Sunebrief unde die Breeil tun unde nicht halten wolde, daß der Sunebrief und die Arteil besagint, fo fol der vorgenante Ber Mathias Ergebischoff te Menge fines Aides

und affer ber Werbundniffe, ale ber Sunebrief besagit, ledich und unverbunden fin. Bir betennen oud an diefem Brief, bas von ben vorgenanten Mannen vor und erteilet mart of ibren Eit, fot bas die gefworn und Offenschriber Johann Schelhart, Bolprecht Rodung, und Beringer von Nochelepben, Menger Bifdums, gebetten und geheischen fint von dem vorgenanten Ernebis fcoff und und zu der vorgenanten Saiche zu einem Brfunde unde Budnife aller der porgeschrieben und geschen Dingen, unde da bi gemefen fint, gefehn und gehort hant, ale es getan unde gefdeben ift, Bejuge follent fin, unde allen Diefen Dingen unde Brteilen ju einem maren Drfunde, als fie fin gefdehen, bar fie gegenwurtig maren, underfdriben und mit iren Beiden zeiden, ale fie von iren Umpte und Aide fouldig fint. Unde ju einem maren unde offen Brfunde und ju rechten Beauenifie aller ber vorgeschriben Dinge, Brteil und Sache, ale hievor geschrieben ftent, so hendin wir Blrich von Bodenbach ber vorgenante unfer Inflegel an Diefen gegenwurtigen Brief. Dife Ding fint geschen, und bir Brief ift gegeben ju Olmen an ber vorgenanten nehften Mitmo. den nach dem Jaretage, do man galte nach Bottes Beburte drugeben hundert Jar barnach in bem funf und zwenzigiften Jare , gegenwertig erfam und ebele Grauen herren und Ritter Braff friederich von Leyningen , Augraff Seinrich der Junger , Philips von Saldenftein, Dirich von Sanaume, ber Schend von Lympurg, Sartman von Cronberg, Sartman von Brus nenberg, Conradt von Audifiheym, Conradt Aude, Serbolt von Seiftat, Eberhart von Rofen, berg, Barl von Ingelnheym, Conradt von Werberg, Edart von Selfenberg, Bertold ber Moat von Driel, Wyprecht Swende, Dietherich und Eberhart von Randed, Johan von Slaymborne, Senrich Schenelin, Johann Marschald von Lord, Dolprecht Sofechin, Senrich von Lyndam, Spfride von Sant Elben, Emich, Selfferich und Billung von Ingelnheym Gepruder, Rubolff Tamerer, Salman, Boldmar, Nicolaus und Scherpelin werntliche Richter gu Meng, Bolprecht Mobung, Berunger von Rodeleiben Offenschriber von Repferlicher Gewalt, und bargu manig bruwewirdig Man bepde Pfaffen, Ritter und Knecht, und auch Edele und unebel, Die man alle fun-Der mit Namen nit mocht beschroben, und ir juviel mas, ju Bezugeniffe aller ber vorgeschroben genant, gebeifden and gevetten. \*

CCXCIX.

<sup>\*</sup> hierauf folgen Die Beugniffe ber brei benannten Rotarien, jedes befonbere.

#### CCXCIX.

Herzog Otto von Braunschweig setzt dem Erthischof Matthias zu Mainz zur Sicherheit einer ihm schuldigen Summe Geldes, und einer andern, für die er Bürgschaft geleistet, seine Hälfte des Schlosses Schonenberg ein.

b. 8. April 1325.

ei gracia Otto Dux in Brunrwik strenuo militi Ottoni disto Hunt, fideli dilesto, graciam suam & omne bonum. Partem nostram in Castro Sconenberge, videlicet medietatem ejusdem Castri. quam pro quingentis marcis argenti aslignabimus tibi nomine venerabilis in Christo Patris & Domini Domini Mathie Archiepiscopi Maguntini & sue Ecclesie Maguntine, tibi sub nostris expensis custo. diendam committimus sub hac forma, condicione, sive modo, quod partem predictam Castri predicti, si distam pecuniam, videlicet quingentas marcas in proximo sesso circumcisionis Domini non persolverimus, quod extunc per juramentum tuum, quod desuper predicto Domino Archiepiscopo & nobis prestitisti, nullo alio nostro mandato exspectato, predictam partem nostram dicti Castri tradere, asfignare libere debeas predicto Domino Archiepiscopo, & Ecclefie fue Maguntine fine omni nostra, fratrum & heredum nostrorum impeticione, omni jure, quo nos eandem partem habemus, & hucusque tenuimus, perpetuo obtinendam; volentes Hermannum & Widekindum fratres, filios tuos, & corum quemlibet, per juramentum corundem, quod una tecum desuper prestiterunt, ad id ipsum teneri specialiter sicut te, si fortassis, quod absit, decedere te contingat. Item volumus, sive predicas quingentas marcas persolverimus, ut promisimus, sive non, quod nihilominus pro aliis quingentis marcis, pro quibus nos, & nobilis vir Heinricus Comes de Honstein junior, noster sororiue, una cum quibusdam aliis perfonis, nos fidejusfores & principales debitores constituimus predisto Domino Archiepiscopo & Ecclefie Maguntine, ac eorum nomine venerabili viro fratri Bertholdo de Buchseke, Ordinis sacre Domus Theutonicorum, germano ejusdem Archiepiscopi, nec non Rudolffe dicto au Silberberg Camerario Maguntino, & ejus heredibus, per speciales literas Domini Alberte Elesti Ecclefie Halberstadensis nostro & ejusdem Comitis Heinrici Comitis de Honstein, ac aliorum confidejussorum nostrorum sigillis sigillatas, si eedem quingente marce non expedirentur loco & termino statutis literis in eisdem, quas in omni suo vigore manere volumus, hanc cautionem adjiciendo eisdem, predictam partem nostram Castri predicti ipsi Domino Archiepiscopo & Ecclesie sue tu, aut filii tui predicti, ut premittitur, per juramentum vestrum assignare teneamini titulo pignoris obtinendam, donec hujusmodi quingente marce cum expensis racionabilibus, quas pro conservacione dicto partis tempore impigneracionis saciet presatus Dominus Archiepiscopus, seu Ecclesia sua Maguno Maguntina, eisdem integraliter persolvantur. Si vero diste mille marce statutis ad hoc locis & terminis, secundum modum prescriptum solute suerint, quemadmodum est promissum, extunc dista pars nostra Castri presati nobis per te libere debet reddi, alioquin circa assignationem ejusdem Domino Archiepiscopo, & Ecclesie sue Maguntine saciendam, facies, sicut est premissum. In cujus rei testimonium damus has literas nostras, nostro & fratrum ac heredum nostrorum nomine & constant, sigillo nostro roboratas.

Datum anno Domini MCCC. vicesimo quinto, seria tercia proxima post diem sanctum Pasce, \*

# CCC.

Graf Marquard von Solms verpfändet seinen vierten Theil an benannten Dorfern an seinen Vetter Hartrad Herrn zu Merenberg.

b. 12. Nov. 1325.

Nobili Viro Domino Haverado Domino in Merenberg nostro patrueli, ac ipsius heredibus, vendidimus & presentibus vendimus quartam partem omnium villarum infra scriptarum cum propriis hominibus nostris in eisdem villis existentibus, & aliis omnibus juribus & pertinentiis, pro quinquaginta marcis denariorum bonorum, tribus Hallensibus pro quolibet denario computandis, nobis traditis & assignatis, videlicet Holtzbusen super ripa que volgariter dicitur uss ber Ulmene, Larebach, Vimena, Aldendorf, Nyderbusen, Dapurg, Mittelndorf & Rolibusen, que vero quarta pars sam dista predistarum villarum cum eisdem propriis nostris hominibus ratione Comicie seu jurise dictionis de Solmesse ad nos dinoscitur pertinere, hoc tamen specialiter expresso, quod quandocunque nos, seu nostri heredes, qui pro tempore suerint, reemere decreverimus seu decreverint, quod tonc presatus Dominus Hartradus, seu ipsius heredes qui pro tempore suerint, nobis vel nostris heredibus ad reemendum dare debebunt omni subtilitate & conditione quiescente, & hoc pro eadem pecunie summa, videlicet pro quinquaginta marcis prelibatis; promittentes etiam bona side pro siobis & nostris heredibus, quod sepe distum Dominum Hartradum, vel ipsius heredes, nunquam impe-

<sup>\*</sup> Ergbifcof Matthias von Maing ftellt unter gleichem Datum feinen vollig gleichlautenden Gegenbrief aus.

Im Jahr 1326. verziehen fich Aonrad, Sermann, Dietrich, Arnold und Johann Gebrüder von Berlipfchen ihres Bruder Eberhards Gefängnis und alles des Schadens wegen, der ihnen dadurch von Ronrad herrn von Schonenberg und den Burgern zu Trendelburg zugewachsen.

impetere debemus neque judicio spirituali, neque seculari, neque in aliquo perturbare, nisi simpliciter & amicabiliter apud ipsum vel ipsus heredes reemere possimus, si decreverimus, omni subtilitate postposita & remota, & super eo omnibus exceptionibus, actionibus & aliis quibuscunque, que dictam vendicionem impedire possent, juris canonici & civilis, renunciamus per presentes. In cujus rei testimonium nostrum sigillum una cum sigillis strenuorum Militum Emmerici de Wolfskel, Gilberti de Ganse & Johannis de Foydsberg nostris presentibus est appensum; quod nos predicti Milites recognoscimus sore verum, & ad instantiam presati Domini Marquardi nostra sigilla presentibus appendisse in confirmationem premissorum. Testes hujus venditionis sunt Nobilis Vir Dominus Philippus de Spanbeim, Dominus de Bonlanden, Hermannus de Valderen in Merenberg, Petrus in Gliperg Capellani, Gilbertus dictus Schulze, Friedericus dictus Walpodo, Petrus de Merenberg, Heilmannus de Dorlar, Crasso de Blayspach, armiger, & alii quamplures side digni.

Datum anno Domini MCCCXXV. in crastino beati Martini Episcopi,

# CCCI.

Ruperts von Merlau Schenfung an bas Rlofter Werberg.

b. 15. Mai 1327.

Noverint universi tam presentes quam posteri presentium inspectores, quod ego Rupertus de Merlauwe, armiger, cum consensu & permissione Johannis militis fratris mei, & bona voluntate Johannis armigeri, Eberhardi clerici & Lise puerorum Eberhardi quondam militis fratris mei pie memorie, legavi & dedi Dominabus Cenobii in Wereberg sex solidos denariorum Weydrebiensium, cum dimidio solido, in molendino sito in villa Weytzelfasin, & sex solidos denariorum monete Weydrebiensium in quodam bono sito in villa Olistorf annuorum redituum, dedi inquam & in presentibus do & lego dictum censum Dominabus predictis cum optimalibus, & cum omni jure, sicut ego habui & possedi, in testamentum perpetuum & in anime mee remedium salutare. Hujus autem legationis seu donationis testes sunt honesti viri Canradus plebanus in Merlanwe, Henricus dictus Riedesel, Johannes dictus Ruysze, armigeri. Insuper ad majus robur & cautelam pleniorem presentem paginam sigillo fratris mei Johannis militis supradicti prenominatis Dominabus in Wereberg tradidi sigillatam, quod ad rogatum meum presentibus est appensum.

Datum anno Domini MCCCXXVII. Idus Maji, \*

CCCII.

\* Das Siegel Johanns von Merlau ift ein Abler.

#### CCCII.

Ein Rechtsspruch über alle zur Grafschaft Bubingen gehörige leben, darum Ronrad herr von Trymperg Luthern herrn von Isenburg angesprochen hatte.

# b. 31. Dec. 1327.

Um al solice Sade und Zwepunge, als die edelen Leuthe her Luther von Jenburg, und here Conrad her von Trimperg hatten mit ein, um al solice Leben als zu Büdingen horend, Gericht, Luth und Guth, wie sie gelegen seind, des sie gegangen waren zu funf gemeinen Rath-leuthen, den erbaren Rittern, heren Uppel Rochenmeister von Schwarzinvils, heren Sibolden von Sildebergen, heren Sibolden fleischen von Cleeberg, heren Wyganden von Duches, und heren Ortwin von Peymbach, und gaben denselbe Macht, Recht zu sprechen uf iren Aid. Also bescheinlich, ware die fünf oder die mepuste Menge unter den fünsen bestünde, das das Macht solte haben.

Und ift bas die Anfprach, Die hernacher geschrieben ftath, die und ber von Trimperg uber feine Sache und Ansprache gab, und gegeben hat:

Ich Conrad ein here von Trymperg bekenne ofentlich in diesem gegenwertigen Brief allen benen die ine gesehend oder horen lesen, das ich gekoren hab zu Rathluten die erbaren Rittere hern Appelen Ruchenmeister zu Schwarzinvils, hern Sibolden von hildebergen, hern Sibolden Bleissen von Cleeberg, hern Wyganden von Buches, und hern Ortwin von Pepmbach, die fünf gemeine Mann, und han an sie gegangen, und gehn an sie ofentlich aller der Sache und Zwepunge, dere ich und herr Luther von Isenburg, mein Nese, mit einander haben zu schasen. Und geben inen deß ganze Macht und Erafft darüber uf iren Aide zu sprechen, und geloben das stein und vest du halten, was sie darüber sprechend. Also was unter den fünsen die mepnste Menge recht duncket, des sollen die mindern solgen, und ich soll es stein halten, und geben das mein Sache beschrieben.

Und sprechen davone erft, das ich empfangen habe von mepne herren Herren Arrose von Bruberge alle die Leben, die er zu Budingen hat von einem Aunige und von eim Reich, und da innen gesesen han und noch sigen one allerlep Wiederrede und rechte Ansprache, in alle der Gewehre, als des Tags da mein herr her Arros lebete.

Ich fprechen auch aus, bas mir mein herre here Arros biefelben Leben leibe und gab, ba war her Luther von Ifenburg felber gegenwartig und wiedersprache nit mit keine Rechten.

Bum brittenmahl sprechen ich, ba mir mein herre her Arras entfiel, ba mar ich geweiset an einen Ronig ine dieselben Leben. Die impfing ich von ime, und will das beweisen, ob ich es bedarf, in minen rechten Tagen.

[99]2

Bu dem vierdenmahl fo fpreche ich, bas Frue Runze meine eeliche Frue, und Mechtifb mein Geschwep, sepnd gewidmet und gelehnt mit benselben Leben von Gudingen von einem Konige, und han da inne gesesen als recht ift, ohne rechte Ansprache, bas sie beweisen mogend mit bes Konigs Briefen.

Bu dem funftenmahl fo fpreche ich, das ich ein rechter Stamme und ein geborner Ganerbebin der Leben und aller ber Leben, die ju der Herrschafft ju Budingen horend.

Bulegt fo fpreche ich, bas alle Diefelbige Leben von Alters von Frauen berfur fommen.

Daß diese Rede alle also, als sie vorgeschrieben ift, und auch das ich den vorgenanten Raths luthen Macht gegeben habe, darüber Recht zu sprechen, und was sie gesprochen, das ich das stede balten, des han ich mein Ingesiegel an diesen Brief gehencket zu ein Urkunde und zu einer Feststenung.

Do sprechen mir Appele Ruchenmeister, Sibold von Hilbebergen, und Sibold Fleischen von Cleeberg, die vorgenanten Rathluthe, uf unfern Aid, daß mir hort han von einem Priester, der es nam uf sein Ambt, von dreven Rittern, von vieren edelen Anechten, die Amtmann in dem Gerichte zu Budingen sind gewesen, und von vier andern edelen Anechten, die es alle bep irer Herren Hulde begrifen, und von eilf Schesen, die es zu den Heiligen bewehrten und besagten, das sie gehort han, daß je keine Theilung geschehen zwischen den Herren von Ifenburg und dem von Bruberg sine Ganerben, dann das sie säsen in einer üblichen Muttschier; oder das sie auch nie in frischen, das der von Trymperg in dem Gerichte und in den vorgenanten Lehen je geschen.

Darum sprechen wir Appel Ruchenmeister, Sibold von Hildebergen, und Sibold Fleisch von Cleeberg, die vorgenante Rathluthe, uf unsern Epd, daß unser herr von Jenburg rulich sije und sigen solle mit den Guten in den vorgenanten Leben, die hievor genant sind, darum sie Zwepung han gehabt, nach der Rundschafft, als wir vorfarn han, also lang bis der von Erpmepurg bester Rundschafft bringet zu den Tagen, als wir ine bescheden han, dann unser herr von Isenburg bracht hat und noch bringen mag. Auch sprechen wir uf unsern Epd, bringet der von Arpmpurg bester Rundschafft, dann die vorgeschriebene Rundschafft unsers herren von Isenburg ist, als er sich vermißen, daß er in denselben Guten gesesen hab one rechtliche Ansprache und noch size, daß er deß billich gemußig. Wir sprechen auch mehr, will unser herr von Isenburg mehr Rundschaft ledin, daß er sie ledingen mag, darum han wir ihn zu Rechtetage gesatt 3. Tage und 6. Woschen, in daßelben Gericht zu Gudingen pre Rundschafft zu leden und zu bescheden zu den ersten Tag von den Jaretag über x4. Tag, den andern uf den Freptag darnach vor 14. Tag, und den dritten uf ten Samstag darnach über 14. Tag.

Und zu einer Gezeugnuß und Feststenung aller der vorgeschriebenen Dinge, so han wir unser Ingestegel an diesen genwertig Briese gehangen, und ward gegeben da man zahlte nach des herren Eeburt 1300, in dem 27. Jare, uf den Jarkabend.

## CCCIH.

Benannte Bruder von Rumrod ichenken Guther an bie Johanniter zu Grebenau.

b. 23. April 1328.

Bruder Serman von Aumrode ein Commendure zu Grebinowe, Bruder Frederich von Rumrode, die Gemage sint mit einander, bekennen an diseme geinworthygen Briese alle die den senn von de horen lepsen, was wir gekoft haben wider Ebirwinen von Aldenburg zu deme Woonichens, iz sp an Holze oder an Belde, daz wir daz beide mit einander gegebin habin den Bruderen zu Grebinowe zu Pptanze. Darvmme daz die Rethe stepthe vude veste blibe, so hende wir vorgenanten Brudere beide vosse Eingesigele heran.

Dirre Brief mart gegebin alfe man zeilt von Gotes Geburthen tufint unde druhundert unde in beme achten un zwenzychisten Jare, an fenthe Georgen Thage bes hepligen Mertheleres.

## CCCIV.

Konrad von Elben stiftet zu kandgraft Otto Andenken eine Seelmesse in ber Minoritenkirche zu Marburg.

d. 2. Jul. 1328. \*

Nos frater Arnotus Custos fratrum Minorum per Custodiam Hassie & frater Mathias Guardian totusque Conventus Fratrum Minorum in Marburg, ac Henricus Wigele Proconsul nec non Confules & Scabini Opidi Marburgensis, recognoscimus publice per presentes, quod strenuus miles Dominus Hemerade de Elbene pro detatione altaris apostolorum in Ecclesia Fratrum Minorum in Marburg quinquaginta libras Hallensium distis Fratribus assignavit, ut ibidem pro remedio anime illustris
Domini Ottonis quondam Lantgravii & terre Hassie Domini missa perpetua celebretur ejusque anniversarium eo quo cadit tempore, videlicet sexto decimo Calend. Febr., perpetuis temporibus peragatur sideliter ab eisdem. Igitur, ut predistorum celebrior habeatur memoria & ad posteros sidelius
transmittatur, juxta memoratum altare tabula assigetur parieti dotationis prediste & anniversarii
prelibati plenarie contentiva. In quorum omnium sirmitatem nes Custos & Quardianus presati ad
instan-

<sup>\*</sup> Der nemliche Seimerad von Elben fliftete bem Landgraf Otto in der Carmeliterfirche du Kaffel ein Jahrgebachtnis, das gleichfalls auf den 17ten Jan, bestimmt wurde, G. Auschenbeckers Analest. Hall. Coll XII. p. 396.

instantiam predisti Militis sigilla nostri officii presentibus apposuimus una cum figillo universitatis opidi Marburgensis.

Datum & actum anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo octavo in die sanctorum martirum Processi & Martiriani.

#### CCCV.

Gezbischof Balduin zu Trier, als Bermeser zu Mainz, und landgraf Seinrich von hessen vereinigen sich eines Austrags ihrer Streitig= feiten, und mahlen den Konig Johann von Bohmen zum Obmann.

b. 8. Nob. 1 3 2 8. \*

pri feinrich von Gots Gnaden Lantgraff und ferre des Lands zu fessen bekennen offentlich und tun funt allen den, die diesen geinwirtigen Brieff ansehen ader horen lesen, das wir web so gethanen Krieg, als zuschen dem Erwirdigen herrn etwan Erybischoff Mathias von Menzyc, und dem Erwirdigen herrn Herrn Baldewyn Ersbischoff von Trier, zu epnem herrn und Beschirmer des hepligen Stule zu Menze eindrechtiglich genommen, und spme Stifft zu Menze uff epn Spten, und zuschen Lantgraff Ortenseligen unsme Vatter, und unse Brudern, und unse Lantgraff heinriche Erben uff die ander Spten ist geweit, epn Sune epnmudiglich genommen han, und der gegangen sin mit unser Bruder und Erben Rathe und Willen an den Erwirdigen herrn Ludwigen Bischossen zu Münster, unse Vettern, und unser vorgenante herre von Menze an Graffen Gerlachen von Nassauw, Ratheluthe daruber erkorn, und ust bepde Spten an den hoche gelobten herrn Jursten herrn Johan König zu Behepm, also daß die vorgenante Rathelude des Rriegs zeuschen hie und Ostern die nehnkommen, epn Ende epnmudiglich geben sollen; geschee aber des nit in der Jpt, uss welche Spten dan der Konig von Behepm vellet, ader was er sprichet als lepn

Ugnes weil. Burggraf Johanns zu Rurnberg Wittme verbindet sich im Jahr 1328, den von Graf Emich zu Massau zwischen ihr und ihrem Schwager Burggraf Friedrich zu Rurnsberg errichteten Vertrag flet und fest zu halten, und sich aller Forderung wegen ihres Witsthums und Morgengabe ganzlich zu enthalten, unter ihrem, ihres Bruders Bischofs Ludwigs zu Münster, und Landgraf Senrichs zu Sessen anhangendem Insiegel, d. amme nepstin Spntage naich allir Belgen Dage.

.0000

<sup>\*</sup> Im folgenden Jahr 1329 Dienstag vor Johann Bapt. reversirt fic Konig Johann von Bohs men, daß er noch vor Walpurgis beide benannte Partheien entweder sunen, oder zwischen ihnen Recht sprechen wolle.

fepn inn berfelben 3pt, bas fal Macht haben, und bas follen wir vff bepbe Spten fiete halten. Sprede aber ber Ronig inn der 3pt nit, fo follen die vorgenanten Rathelude Gin Mann fin, und follen acht Tag nach Oftern innernden inn die Burg gu friedberg, ader inn die Stadt ju Myngenberg, inn melider ber Bifchoff von Monfter mill , und Ende geben barnach inn bem nehften Monat; und bas han fie ju ben Sepligen gefworn, und bas follen mir ftete halben als bienach gefdrieben fteet bon Studen ju Studen, und ift geredt, bas fie inn aller der Bpfe, ale die Sune vor geworben und geredt ift off bepden Spren von unfe Grunden, die Sumen bes Belte ju mehren ader ju monnern, ale ju Pfenach benant mart, vnd auch ander Stud, ale da ju Pfenach auch geredt, und mit Terdingen begrieffen mart, funder Lande und Enthe, Die Gune enden und befagen follen ane Beuerde pff iren Eyde. Dff biefe Gune sollen alle Befangen Grift und Tag haben pff bepbe Spien, weliche man vff bepde Syten mpder gempnnen mag, und Dacht haben mag bif vff ben nehften Sontag nach Pfingsten, ane ben Probst von Rabensperg, ber mit Namen vfigeschenden und vfigenommen ift; welichen man aber nit gewynnen aber gehaben mag, bes Schagung follen wir pff bende Spten vfrichten, ale une die vorgenante Rathelute hepffen vff iren Epde, ane Geuerde. Es fall auch mit Namen Johann von Saldern und fin Gefelle, ber von Wildensteyn, und ber Bos fusch und Lupold von Sanesteyne umb sin Schanung Frist und Tag haben uff die vorges nante Sune und Bot; uff bie fal auch Lupold von hanensteyn fin zwen Gefangen Symon von Gorg und Syntram von Botler Frift geben vff denfelben Tag, ane Beuerde. Alle Gefangen, ben man glauben will, die follen Tag und Frift haben, als hievor befdrieben ift, welichem aber man nit gleuben will, die follen muglich Sicherheit tun, ane Burger und Geburen, Die mag man fcagen ob man will, und hat man baran nit Bebrechen. Es fal auch alle Schafung und Beding, Die furhanden fin , fleen an ben vorgenanten Ratheluden, noch dem ale hievor gefdrieben ift , ane Die von Sarrenberg, Die geschaft fin, Die auch in der Gune follen begriffen fin. Es follen auch alle Mann und Burgman, die inn unfer zweper Lande figen, Friede halten off biefe Gune, mas fie mit epnander, ader mit vns ju fcaffen ban, und alle Unfprach, die jufden unfern Amptluthen ift, wie die erlauffen fin, die fal auch fteen vff diefe Gune, ane die Bruche, die inn biefem Friede gefcheen fin, die follen wir off bepde Spten ju Sand pfrichten ane Beuerde, und melider Man, Burgman, ader Amptman bas brechen, wider den follen wir bepde beholffen fin, bif baf er bas halte ane Beuerde. Es ift auch geredt umb die Beding, wo die Bebrechen fin, die follen die Ampt. Tude virichten guiden hie und den achtzehenden Tag; gefchee das nit, fo mag ir iglich ben andern barumb ansprechen noch bem Tag, das er ime borumb recht thu. Mer ift geredt, ift bas der Konig pon Behepm, aber die zwen fepner Sande Stud finden funnen, mit den onfer vorgenante bern Lande baß inn Friede mag gefectt werden, bes follen fie Macht han. Bere auch, bas der zweper Ratheman fepner von Tobe ader andere inn der 3pt abeginge, fo fal der herre under une, pf

bes Epten der abegegangen ift, epnen andern fiefen an bes Stad barnach inn ben nehften XIIII. Ragen, und ber fal Macht haben, als ber abgegangen ift. Were aber, bas ber Konig abeging, fo follen wir vff bende Spren basfelbe tun, und inn berfelben 3pt. Diefe vorgenanten Ding, bie han wir der vorgenante herre von Mente mit Truwen glopt ale ein Gurft, und wir der Lantgraff von heffen auch mit Trumen glopt, und ju ben hepligen barüber gefworn, ftebe und vefte gu balten. Bere auch, bas mir, ber vorgenante herre von Mente biefe Ding nit ftebe hilten, fo follen wir Trumenlois fin, und follen Graff Gerlach von Massaume, Gotfried von Eppinstein, pnb Cuno von galdenstein uns nit beholffen fin, und han fie bas mit Trumen glopt. Were aber, bas wir der Lantgraff von heffen auch diefe Ding nicht flebe hielten, fo follen wir Truwelois und meinerdig fin, und hat ber Bischoff von Monfter glovt ale ein Bischoff, und ber Graff von Wals bed auch mit Trumen glopt, une meber Rathe aber bulf gu tun wider unfern beren von Denne und fin Stifft. Aber ift geredt, bas feyn Dan aber Burgman unfer zwever, ber mir Dacht han, bem Berrn, ber biefer Ding viggeet und nit enhelbt, wider ben Berrn, ber fie ftebe helbet, bes bolffen fal fin. Ift auch, bas ben Ronig von Beheym aber bie zwen Rathemanne bundet, bas man off fepner Syten beffer Sicherhept bedorff; die Sicherhept fal onfer iglicher tun, als ber Ronig fpricht, aber die zwen Ratismanne fprechent. Aller ber vorgenanten Dinge follen die vorgenanten Rathelude Ende geben inn ber Byt ale vorgeschrieben fleet, und betten fie bee nit, fo follen mir vorgenanter herre von Mente vnfer und vns Stifft ju Mente Rechts, und mir ber Lantgraff von Seffen unfer und unfer Erben Rechts marten, und barby pleiben ale bis uff biefen hutigen Tag, und follent fich alle Befangen ptweber Spt inn Gefenglniß mider antworten off ben nehften Sontag noch Pfingften inn aller der Bpfe, als fie pount verbunden fin, fie fin vor ader nach gefriftet. Bu eyme Brfunde und Stetigfeit aller der vorgeschrieben Stud, fo ban wir Beinrich vorgenanter Lantgraff unfer Ingefiegel gehangen an Diefen Brieff, ber gefdrieben und gegeben ift ju Myngenberg bes nehften Dienftags vor Sant Martinebag, do man jalt von Gots Bepurt druczehenhundert Jar, inn dem acht und zwennigften Jare.

# CCCVI.

landgraf henrich von heffen nimmt die Burg Wolckersborf in seinen Souz.

I 3 2 8.

ir Seinrich von Godis Gnadin Lantgrafe unde Ferre des Landes gu Seffen unde unse Erben bekennen an diseme gepnworthegin Bribe, das wir Friderichen von Byckene, Probisten qu sante Mauricien uzwendig der Muren qu Monster, Audolfin und Johan Gebrodere Son Selfinberg und ir Erbin, und die Burg zu Woldirfdorf, getrulice vertedingin und beschusen sollin, gleichir wis als andere unsir Man und Burgman unde anders unser Besten, zu allin irene Nezthin; auch sollin si und ir Erbin und und unsere Erben ire Nethin gange Mach gebin vanne alste . . . . do si unsir qu dorfin. Des geben wir in und iren Erben dißen Brip besegilt mit unsirm Ingesigel, der war gescrebin do man galte von Godis Geburte Orphenhundert Jar, in dem Ectual zweigegefin Jare, an deme Dinstage . . . . .

#### CCCVII.

Benannte Gebrüder von Schweinsberg reversiren sich wegen des ihnen von bem Erzstift Mainz Pfandweis eingeräumten Gerichts Bulenstrud, und werden Mainzische ErbBurgmanner zu Friflar.

# b. 13. April 1329.

Tos Heinricus Scolasticus Fritzlariensis, Reinberns, armiger, & Johannes fratres de Sweinsberg recognoscimus, & ad universorum noticiam cupimus pervenire, quod venerabilis in Christo Pater Dominus Baldewinns sancte Mogantine Sedis Provisor ac desensor pro serviciis per me Reinherum predistum meosque servitores quondam Domino Mathie Archiepiscopo Moguntino impensis. & pro universis dampnis, in quibuscunque confistant, que nos predicti fratres sustinuimus in serviciis Ecclesie Moguntine, nec non pro aliis impeticionibus quibuslibet, nobis ex quacunque caussa contra iosum Dominum nostrum & Ecclesiam Moguntinam usque ja hodiernam diem competentibus, quibus omnibus pro nobis & nostris heredibus renunciavimus, & in hiis scriptis renunciamus simpliciter & in totum, jurisdictionem suam dictam Bolenstrud cum villis jurisdictionis ejusdem, & universis ejus pertinenciis, redditibus (undecim maldris avene mensure Marpurgensis ibidem jam existentibus celerario suo in Ameneburg, qui pro tempore suerit, annis singulis ministrandis, duntaxat exceptis) pro centum quinquaginta marcis argenti puri ponderis Fritzlariensis, & pro ducentis libris Hallenfibus, in quibus ex premissis & aliis causis juxta computationem nostram nobis tenetur, nobis & nofiris heredibus obligavit, per nos tenendam & habendam tamdiu, donec per ipsum aut suos successoses in Ecclesia Moguntina a nobis aut nostris heredibus pro predicta summa pecunie hujusmodi jurisdictio cum ejus pertinenciis redimatur, quod ipsis omui tempore salvum & licitum esse debet, & quod idem Dominus noster pro centum viginti libris Hallensibus, que in predictis ducentis libris sunt comprehense, nos in opido suo Fritzlar in suos Castrenses hereditarios & perpetuos acquisivit, nos eidem Domino nostro suo & Ecclesie Moguntine nomine assignavimus & resignavimus in feodum ca-Grense hereditarium & perpetuum curtem five allodium nostrum fita in villa Dorfyttere, cum fuis juribus & pertinenciis universis. Et quidquid ibidem habemus, recepimus & recipimus, ac nos recepisse recognoscimus in seodum castrense reddituum duodecim lib. Hall. deserviendum in opido Fritzlar, sicut premittitur, cum onere, sidelitate, juramentis & serviciis in talibus seodis debitis de consuetudine vel de jure. Et nostri heredes legitimi dista bona in seodum castrense hereditarium ab eodem Domino nostro suisque successoribus recipere & tenere, ut predistum est, perpetuo tonebuntur, promittentes bona side & per juramentum nostrum, quod Hermanum fratrem nessrum, de quo in premissis non est sasta mentio, in quantum & quam primum possumus, sine omni vara inducere volumus, quod se, sicut & nos secimus, astringat & obliget ad omnia & singula suprascripta. Dantes ipsi Domino nostro has literas sigillarum nostrorum appensione munitas in testiamonium omnium premissorum.

Datum anno Domini MCCCXXIX. Idus Aprilis.

### CCCVIII.

Abt Henrich zu Fuld belehnt Mechtild, die Wittme Eberhards von Breusberg, und ihre Tochter, mit der Halfte ber Schlosser Breuberg und Brambach.

## b. 5. Mai 1 3 2 9.

Posteris publice prositendo, quod nos mediam partem Castri Bruberg, nec non castrum Braubach cum jurisdictione & districtu attinentibus eidem, ac cetera bona universa, que selicis recordationis quondam Nobilis vir Ebirhardus de Bruberg sidelis noster a nobis & Ecclesia nostra ante dista bastenus in seodum tenuit & possedit, ad nos per ipsius mortem legitime devoluta, nobili Matrone Domine Mechtilde reliste ejusdem Evirhardi, nec non Elizabeth & Luckardi siliabus suis, ad vite sue tempora duntaxat tenenda ac possidenda tituli seodi contulimus & conserimus per presentes, hac tamen conditione addita, quodsi Elizabeth & Luckardis silie jam prescripte heredes masculini sexus genuerunt, in illos bona eadem seodalia debeant derivari. Sin autem, tunc devolvantur ad eum vel eos, ad quem vel ad quos de jure suerint devolvenda. Ceterum bona memorata Nobili viro Rudolsso Comici de Wertheim marito Elizabeth supra diste contulimus in hunc modum, videlicet quod si ipse cum eadem conthorali sua heredes seodorum capaces, scilicet masculum aut masculos, generaverint, ipsa bona descendere debeant ad eosdem. Si vero iidem conjuges heredes hujusmodi non procreaverint, tunc nullum quippiam juris, ipsa Elizabeth de hujus vite medio sublata, in eisdem seodis sibi competentibus habere volumus seu recognoscimus, niss nos aut aostri successores, qui pro tempore suerint, de

nova

nova gratia sibi duxerimus eadem conferenda. Et in premissorum omnium atque singulorum testimonium ac perpetuam roboris sirmitatem has literas nostro tradimus sigillo sirmiter communitas.

Astum & datum anno Domini MCCCXXIV, III. Non. Maji.

## CCCIX.

Revers Konrade von Elkerhaußen über bas ihm von Mainz verpfandete Schloß Elnhog, und Saus und Herrschaft Wetter.

b. 21. Jun. 1329.

Conrat von Eleerhusen, Ritter, thun funt allen Luten, daß myn herre herre Mathias felige, etwan Ergbifcoff ju Menge, mir ichuldig bleib von des vorgenant Stiffts megen Achthalbhundert Pfundt Seller, dafur ich gu Pfande innhan des vorgenanten Stiffes Beften Blenhog, und ben Gerft, und mas bareju gehoret; barju han ich bem hochgeporn Furften mome herrn herrn Baldewyn herrn und Befdirmer des Stiffes ju Menne vorgenant geluhen brogen. halbhundert Pfunt gerendter heller, und nach moner Rechenunge ift. er mir fouldig umb Dinft, Roft und Schaden, die ich gelitten han von des Stifts megen bif vff diefen hutigen Tag, zweihun. bert Mard Brabendifc, und barcju fal ich verbumen bynnen den nehften zwenn Jaren zwenhundere Dard beffelben Pagamenes off bem vorgenanten Sut Einhog an epnem Thurn, und einer ftepnen Porten, und epner Epfternen, und anderemo, wo es allermeift Roit ift, und ane Geverde, alfo, daß der vorgenante mon herre herre Baldemon mir, Luckarten moner elichen Fraumen, und unfen Erben, Conen und Dochtern, ob wir Cone nit enhetten, und ob mir tepnen recten Erben nit enhetten, vnfern neften Erben nu fouldig ift jumaile von fine vorgenanten Stiffte megen gmeps tufend Pfunt heller, und vierhundert Mard Brabendich, bry heller vor ben Pfenig gegalt. Bur bas Belt und die Schulde jumale feget er und hat gefagt mir, moner Fraumen, und unfern Erben porgenant, mit fone Capittele ju Menne Billen, fin vorgenant huß Elenhog, und ben forft, Die ich igunt innhan, und bareju fin Gericht und Berrichafft gu Wetter, mit allem bem, bas Darciu gehoret, und mas ba gehoret ju dem vorgenanten Sug und Serrichafft ju Better, es fo von Dorffern, Berichten, Belden, Baffern, Deyden, Delden und mas des ift, es fy genant aber ungenant, erfuct aber unerfuct, wie man es nennen mag, und enfal er, fin nachfomen noch der Stifft gu Menge, und noch unfer Erben von ben Pfanden nit ufdringen noch entfegen, bif alfo lang, daß vne, adir unfern Erben die vorgenanten zwentufent Pfunt Beller und vierhunbert Mard Brabendich jumale begalt merden ju Afchaffenburg, ader ju Selgenftad, ader ju Francffurt, inn welicher ber brper Stede eyner es myme herrn vorgenant aber finen Rachfomen

fuget, ane Beuerde. Er und fin nachfomen und ber vorgenant Stifft follen fic auch behelffen ph und inn bas vorgenant huß Cleuhog miber allemeniglich gu iren Roten, und enfal ime aber Ame Stifft fein Schade bauon nit gefcheen; und gefchee es alfo, baf mir ader mun Erben bas buf abegienge von bes Stiffte halben, und ane unfer Soulden, Damit follen wir unfer Belt nit verliefen, funder ber Stifft fal es und rechten als vor. Bufer vorgenanter herre und fin nachfomen und ber Stifft follen mich und mon Erben , als lang wir die Pfande innhan, verautworten und fdirmen ju vnime Richten, als ander ire Man. Ban auch er, aber fin Rachfomen, aber ber Grifft von Menge bas vorgenant Gelt bezalt han mir ater myn Erben, aber an eyn gemeyn Stadt gelact han, ba wir off bepbe Spren wol ficher fin und ane Beuerde, fo follen wir ine ire vorgenante Beften , herricaft und Bud wider antworten lediglich ane Argelift , und bie engufden follen wir baefelbe buß und herrschafft mit tem, bas barcju gehoret, halten in Eren, Rechten and Befdentenheit, ale unfer felbe engen Gub, und follen die Lude, noch baffelb Bub nit brins gen, noch ichenen vber Recht und Bewohnheit, ane Geuerde; und mas ich und myn Erben bes porgenanten Bute und Bulte, Diemile es unfer Pfande ift, genpeffen, bas lubet une unfer vorgenanter herre ju rechtem Leben, und follen wir ime, fonen Rachfemen und fome vorgenanten Stifft baromb verpunden fin, als ein Mann fime herrn von Recht foulbig ift, ale lang wir es innhan. Bu epme Brfund vnd Stedigfeit alle Diefer vorgeschrieben Stud han ich myn Ingefiegel an biefen Brief gehangen, und han gepetten die ftrengen Ritter, herrn Johann von Rockenberg, herrn Sartmud von Cronberg, und herrn Wernher bes vorgenanten herrn Johann von Rodenberg Sone, baß fie ir Ingefiegel mit bem meynen an Diefen Brief wollen benden; und wir Johann, hartmud, und Bernher, Ritter vorgenant, erkennen, baf mir burd Bethe millen bes porgenanten herrn Conradte unfer Ingefiegel mit dem finen ban an diefen Brief gebendt ju evme Bezugfniß und epner merer Sicherheit aller biefer vorgefdrieben Stud.

Der Brieff ift gegeben zu Lanstein nach Christi Gepurt dryzehenhundert Jare, und barnach inn bem nun und zwensigisten Jare, pff den Dinstag vor fant Johans Tag bes Tauffers, inn bem Mittensomer.

# CCCX.

Ritter Johann von Riedesel stiftet in dem Kloster Werberg für fich und seine Familie ein Jahrgedachtnis.

## 1330.

Sciant cunsti tam posteri quam presentes, quod ego Johannes Ridefil, miles, cum voluntate & confisso Mecken axorie mee legitime bona mea in Steynbach, que emi erga monasterium Sansti-

monialium in Werberg, dedi & legavi eidem monasterio Werberg predicto & Sanctimonialibus inibit Deo famulantibus modis & conditionibus infra feriptis, videlicet quod ego & uxor mea predicta. quamdiu vixerimus, habeamus in dictis bonis folummodo usum fructum, uno autem nostro inter me-& axorem meam predictam vizm universe carnis ingresso, dictum monasterium recipere debet annis fingulis medietatem fructuum bonorum predictorum & peragent lpse Sanctimoniales anniversarium. ficutinfra annotatur; debent & tenentur ipfe Domine annis fingulis, postquam dista bona vel media pars ipforum bonorum ad ipfum monasterium devenerint, in crastino sancti Johannis Baptiste & crastino beati Martini Episcopi celebrare follempniter missam pro defunctis & peragere anniversaria. in quibus anniversariis de distis bonis solvi debet in quolibet anniversario duodecim solidos denariorum Grunenbergensium pro vino, & fex solidos pro pane albo inter ipsas Sanstimoniales equaliter dividendum per cellerariam ejusdem monasterii, que est pro tempore, ad cujus manus volo & statuoquod frustus distorum bonorum perpetuo ministrentur, in quibus etiam anniversariis sideliter fiet memoria & exoretur a distis Dominabus pro anima mei Johannis predisti & uxorum mearum legitimarum Hedewigis & Meckelen, & aliorum omnium fidelium defunctorum - - In quorum omnium testimonium ego Johannes miles predictus dedi antedicto monasterio presentes litteras figillo meoproprio & Johannis filii mei Prepositi Goslariensis, ac Civitatis Grunenbergensis firmiter commu-Et nos Scabini Civitatis Grunenbergensis predicte & Johannes Prepositus predicti recognoscimus, nos ad preces prefati Domini Johannis Ridefil militis, & domine Meckelen uxoris fue, figilla noftra presentibus apposuisse,

Datum anno Domini MCCCXXX.

## CCCXI.

Landgraf Henrich freiet die Guther des Klosters Haina in Franckenberg. d. 2. Dec. 1330.

Nos Henricus Dei gratia Lantgravius terre Hassie Dominus pro nobis nostrisque heredibus publice presentibus prositemur, quod assettum sincere devotionis, quem apud religiosos viros Fratres Conventus monasterii in Hegene Ordinis Cysterciensis, nobis specialiter dilestos & devotos, sequentes vestigia nostrorum progenitorum, pie gerimus moti & inclinati, nec non intuitu divine retributionis, ac pro salute & remedio animarum nostrorum progenitorum ac proprie & ut mereamus participes essici eorundem orationibus, que per eosdem frequenter siunt, ipsis predictis fratribus disti Conventus hanc gratiam specialiter duximus saciendam, videlicet quod universa & singula bona ipsorum, curias, domus, molendinum, agros, ac alia bona quecunque, quocunque nomine vocentur, sita intra muros Oppidi nostri Frankenberg, sen extra muros ipsos in campis ejusdem

Oppidi, que inquam bona ipli Fratres sibi hastenus emptione compararunt, aut que iplis data, legata seu assignata a quibuscunque existunt, ab omni onere exactionis & precarie libera & soluta damus & eximimus, & ea nihilominus libertatum & adjesto onere exactionis & precarie presentibus gratiosius libertamus, volentes hujusmodi nostram libertationem per nos & nostros heredes & subditos nostros quoscunque perpetuis temporibus inviolabiliter observari. In testimonium horum, has nostras sigillo nostro dedimus sirmiter sigillatas.

Datum anno Domini MCCCXXX. Dominica post Andree Apostoli.

### CCCXII.

Erzbischof Balduin zu Trier, als Verweser des Erzstifts Mainz, bekennt sich gegen Schenck Nupert von Schweinsberg zu einer Schutt von 400 Pfund Heller.

d. 16. Marg 1331.

Nos Baldewinus Dei gratia fancte Mogantine Sedis Provisor notum facimus universis, quod de omnibus & singulis, super quibus lis & dissensio inter nos & Ecclesiam Mogantinam ex una, nec non strenuum militem Rupertum Pincernam de Sweimberg ex parte altera vertebatur, sumus complanati amicabiliter in hunc modum, videlicet, quod ipsi Ruperto persolvere debebimus quadringentas libras Hallensium, quarum ducentas quinquaginta libras in quibus obligatus existit in opido nostro Fritzlariensi, super nos recipiemus, & ipsum de his quitabimus, residuas vero centum quinquaginta libras ipsi in diebus sessi Penthecostes assuro proxime persolvemus. Renuntiavit insuper distus Rupertus libere & expresse pro se & suis heredibus super omnibus impetitionibus, astionibus & questionibus, sibi aut suis heredibus contra nos & nostram Ecclesiam Mogantinam occasione dampnorum, debitorum, pignorum aut ex quacunque alia causa competentibus, aut competere valentibus usque in diem consessionis presentium litterarum. Renuntiavit etiam idem Rupertus pro se suis heredibus omnibus litteris & promissionibus, si quas habet desuper, vel si sunt perdite & inveniantur, quod eis non utatur, quas litteras omnes & singulas distus Rupertus nobis redeter tenebitur & debebit.

Datum Aschaffenburg XVII. Kal. Aprilis anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo primo, sub sigillo Archiepiscopatus nostri Treverensis, quo utimus in presenti.

CCCXIII.

#### CCCXIII

Raiser Ludwig ertheilt Graf Gerlach von Nassau für seine Stadt Meren= berg alle Rechte ber Stadt Frankfurt, und einen Wochenmarkt.

d. 22. Mai 1331.

offinlichen an diesen Brieffe und dun kont allen den, die in ane sehent, horent oder lesent, das wir durch Bette tez edeln Mannes Gerlaches Grauen von Massaw unses lieben Swagers, und durch besonder Gnade und Gunst, die wir zu yme haben, pme gestiget haben Merenberg die Stat, wir ehassten und fryen pme sy auch mit disem genwertigen Brieffe, also daz sp alle die Rechte, Ere und alde gube Gewonheit habe und haben sol, die unse und des Riches Stat Francksford hat; wir geben yme auch von unsem vollen Gewalt einen Marcket in der vorgenante Stat zu Merenberg wuchelichen an den Donrestage zu haben und zu suchen, zu kussen und zu verköffen, als man durch Recht an einen Wuchen Marckete dut und dun sol. Und daz zwe daz stede und unzerzbrochen blibe, geben wir yme disen Brief zu eine Brkunde mit unsem Keiserlichen Ingest versigelt, der gegeben ist zu Kurenberg, an Mitwuchen nach dem Pfingest Dage, da man zalte nach Eristus Geburte druzehen hondert Jar, darnach in dem ein und driffigesten Jare, in dem spbensens den Jare unses Riches, und in dem vierden des Keiserdums.

# CCCXIV.

Raiser Ludwig belehnt den Landgraf Otto mit allen von seinem Bater und Grodvater auf ihn gekommenen Reichslehn.

# b. 1. Jun. 1331.

off nlichin an diesem Brieff und thun chunt allin den, die in ansehent, harent oder lesint, das wir dem Hochgeborn Jenrich Landgrasen Jerren zu Jessen vuserm lieben Fürstem durch bestunderin Gunst, dir wir zu ime habin, und durch der Dinst willin, die er uns und dem Riche getun mach, von besunderen Enaden verliben habin und noch verlibenne mit diesem Brieff alles daz, et sie Land, Lut, Burg oder Stett, daz von und und dem Riche Lehin ist, daz sin Batyr und sin Elter Batyr an in bracht hant, swetherley Gut daz si, zu rechtem Lehin in allin dem Recht tin, als es die obgenantin sin Batyr und sin Elter Batyr an in bracht hand. Wir bestetigen ihme noch alle die Privileg, Hantvest, Bris, Artheit, Recht, und Gewonheit, die die obgenantin

An Batpe und fin Elder Batpe habint gehebt von Chepfern und von Chunigen unfer Borvarin, in alle bem Rechtin alf fie en an in bracht hant, und wollen nicht, bas im di jemant verbreche bit aussern und bes Richt huldin. Und darüber zu einem Urchund geben wir im difin Brif mit unserm Chepfersichin Insigil versigilet, ber gebin ift zu Murinberge, do man zalt von Christes Geburt druizehin hunderr Jar darnach in dem ann und breizzigestin Jar, an dem achtin Tag sant Urbans des Babist, in dem sibenzehendin Jar unsers Richt, und in dem virden des Chepssertumes.

#### CCCXV.

Benannte Herrn von Hohenfels und Reipolzkirchen verziehen auf bas an Graf Rudolph von Wertheim und Gottfried Herrn von Eppenstein verkaufte Dorf Bischofsheim am Main. \*

# b. 4. Jun. 1331.

Rypoldifflichen und Conrad ir Sone, irkennen an diessem geinwurtigen Brieff und dun kunt allen den, die en sehent ader horent lesen, das wir epmundecliche han verschen, und versiehen in diessem Brieffe vur uns und alle unsere Erben uff das Dorff Bischossehem, Gerichte, Lude, Gut, Wasser und Wepde, gesuchte und ungeluchte, was dazu horet, also das wir noch keine unsere Erben hernach nummer keine Unsprache ader Rechte darzu sollen gewonnen ader haben, umb vierhundert Punt guter und geber Heller, die und hant gegeben und geweret gar und genzliche die Eteln Lude her Audolff Groffe von Wertheym, und Gotfrid der junge Serre zu Eppinstein, und die wir in unsern Noze gewant han, Wir han auch gelobet und geloben in diessem Brieffe in guten Truwen vur unsere Bruder, die istundt nit zu iren Tagen sin kommen, wann sie zu iren Kagen sint sommen, das sie dann auch sollen verhiehen vur sich und alle ire Erben uff das vorges nant Dorff Bischossehem by Menz, und das darzu horet, als vorgeschriben stet, und sollen des Werspynisses iren ussen Erieff geben.

Bnd des zu einer meren Stedefeit han wir den vorgenanten herren von Wertheim und von Eppinstein, iren elichen husfraumen und iren Erben, gesatzt zu Burgen die Eteln und Besten Lude, de hernach geschriben ftent, Gerharten einen Serren von Spanheim, hern Gerharten

<sup>\*</sup> Ich hole diese Urkunde nach, um dasjenige weiter zu erläutern, mas ich Ih. I. S. 287. not. w) von dem Dorf Bischofsheim am Main, Amts Ruffelsheim, gesagt habe.

Graf Johann von Ziegenhain nimmt in diesem Jahr den Selwig von Auckershauses au seinem ErbBurgmann ju Reukirchen in die neue Burg an.

den Droffeffen von Aligey, hern Gerhart von Oppenheim, hern Gerhart Rotten, hern Johannen den Langen von Morsheim, hern fegern von Grispesheim, hern feinrichen von Congernheim und hern . . . Brendeln von Ofthoven, Rittere, und Emerichen Semgis von Perftein, und Sugen von Enfentheim, Eteln Anechte. Alfo mer es, das mir die vorgenanten unfir Brudir, dpe ibund ju iren Tagen nit fint fommen, dargu nit enhielben, mann fie ju iren Tagen fommen fint, bas fie vff bas vorgenante Dorffe Bifcoffsheim by Menge, und mas bargu gehoret, verguben und Des Berpignife iren vffen Brief geben vor fic vnd alle ir Erben, fo follen die vorgenanten Burgen infaren ju Oppenheim, mann fie merdent gemanet von den vorgenanten herren von Wertheim, aber von Eppinstein, iren elichen Fraumen, iren Erben, aber von iren Beben, in ein funtliche Berburge, und leiften igliche mit epme Anechte und bit epme Perde, ale lange, bif das Diefelbe unfere Brudere vergeben fur fic und alle ir Erben, und des Bergugnife iren uffen Brieff gegeben; und mann einn Pherd fich verlepftet, fo fal man ein andere bargieben, ale bide ale es Roit gefdiet. Bere aud, das feyner unfre vorgenant Burgen abe gienge ader ftorbe, bes Bot nit enwolde, fo fallen wir bynnen eynen Mande einen andern als guten Burgen an bes Berfahren fladt fegen. Eeben wir das nit, fo follent aber die vorgenanten unfere Burgen gu Oppenheim in die Stad in eine funtliche Berburge faren, und lenften pederman mit eyme Anechte und bpt eyme Pherde, ale vorgeschriben ftet, bit es gefdihet. Bir globen auch alle vnfere vorgeschriben Burgen ju lofen an Epd vnd an Schaben. Und ju epme Brfunde und Bezugnife aller birre vorgefdriben Dinge han wir vnfere Ingesiegel mit ber vorgenanten unfer Burgen Ingesiegelen gebangen an Dieffen Brieff.

und wir Gerhart von Spanheim, eine herre, Gerhart Drotfesse, Gerhart von Oppenheim, Gerhart Rotte, Johann von Morsheim, . . . Feger, heinrich von Rongernheim, und
. . . von Osthoven, Aittere die vorgenanten, Emmerich hencgis von Nerstein, und hug, die
vorgenanten Gurgen, irkennen, das wir unser Ingestegele bit der vorgenanten herren von hoenfelsche und von Apppoldessirchen Ingestegele han gehangen an diessen Brieff zu Gezugnise aller dirre
vorgeschriben Dinge.

Dirre Brieff ift gegebin nach Christes Geburte do man galte druzehen hundert Jare, in dem gin und driftigeften Jare, des nehsten Dinftages nach dem Sontag als man finget Mifericordias Domini.

# CCCXVI.

Lebens : Revers gegen Friedrich von Serzberg über ein Burgleben in Rumrod. b. 18. Marg 1332.

go Gerlacus distus Bulc, armiger, & mei heredes in hiis scriptis manisestius profitemur, quod nos bonum emptum contra distum civem in Alsselt, & bonum quod quidam coluit distus Buman,

fita

sita in villa Mersrode, cum omnibus ipsorum pertinenciis a strenuo milite Domino nostro Friderico de Hirzberg & suis heredibus pro Castrensi seodo hereditario, in Castro Rumerod personali residencia des serviendo, sumus perpetuis temporibus habituri, harum testimonio literarum Sigillo Wernberi de Aldinburg, quod ego Wernherus ad preces predistorum presentibus apposui, super eo signatarum. Testes hujus sunt Ditmarus distus Sweyne miles, Ludevicus de Fringisbusen, Gerlacus de Storindorf, armigeri, Castrenses in Rumerode, & alii quam plures side digni.

Datum anno Domini MCCCXXXII. quarta feria proxima post dominicam qua cantatur Reminiscere.

## CCCXVII.

Bechtolds von lisberg Vergleich mit landgraf Henrich wegen ber lebenss Succession in ber Burg Herzberg.

b. 14. Jun. 1332.

Sechthold von Lyefberg bekennen an diefem genwortigen Briefe und dun kunt allen Luden. Die en febent ober horint lefin, bag ber hochgeborne Furfte min herre Lantgrebe Seynrich Serre Seffenlandes Messin miner elichen Wirten, Dochter mines herrin herrin friderichis vomme Sirgberge, von funterlichen Gnaden die Burg Spraberg und alle die Leben, fie fin geteilit pher ungeteilit, Die ber vorgenante min herre herr Friberich ju lebene bait von beme vorgenanten mime Serrin beme Lantgreben, geliben hait, ju rechteme Lebene ju behalbene und ju befigene. Miso were, das die vorgenante Mege mine Birten abe gienge ane Lebens Girbin, so sulbe die vorgenante Burg Spreberg und die vorgenante Leben, die geteilit merin, uf ben vorgenanten minen Berrin den Landgrebin und fine Eirbin ledig und log vallen , und fulde en die Burg und Leben ante worte ane alle hinderfal, Borgog und Widerspraiche. Gewunne aber Die vorgenante Mette mine Birten Lebens Girbin, Die fulen Dife vorgenante Burg und Leben von mine vorgenanten Berrin Deme Lantarebin und finen Eirbin ju Lebene habin und befigen ale recht ift. Und bas alle bife porgenanten Stuffe und Rede dem vorgenanten mine herrin deme Lantgrebin und finen Girbin von mir und von der vorgenanten Meggin miner Susfrouwin und eren Girbin fiede und vefte ane allerleve Argelift werdin gehaldin , nach beme ale fie vorgeferibin fin von Stuffe gu Stuffen , fo hain ich ber vorgenante Bechtolb von Lpesberg bas allis beme vorgenantin mime Berrin bem Santarebin in guben Trumen gelobit und ju ben Sepligen gesworn ftebe und vefte ju halbene, und gelobin und sweirn bas ouch an biseme genwortigen Briefe, und hain ouch ju epner veftern Siderheit barnaich gefatt geben Burgen, Die hernaich gescribin fteint, von eirft, minen Baber Berrn Weirnhern Jerrin von Lyesberg, Herrn Jermanne von Lyesberg den Alden, Herrn Wigande

von deme Bueches, herrn Auprachten von deme Bueches, herrn Serdene von dem Bueches, Beren Thilen von Belberscheym, heren Jabel von Bettenhufen, Ritter; Weirnher von Blandenwalt, Conradin von Bleychinbach, Gyselbrachtin Lewin, Wevelinge, Die alle mit epnan. ber naich mime vorgenanten Gelobede und Epden in guden Trumen gelobit bain beme vorgenanten mime Berrin beme Lantgrebin, alfo gefchehe, bas fepp bie Dind, Die porgeferibin fint, milich bas mere , bem porgenanten mine herrin deme Lantgrebin ober finen Girbin nith gehalbin en murbe, ober verbrochin murben, naich beme bas bavor gescribin fleit, fo fulbe ich ber vorgenante Bechrolb und alle mine Burgen, Die ba vorgenant fint, ale balbe, ale mir gemanet murden von bes vorgenanten unfere herrin des Lantgrebin mene ober finer Girbin, ane alle Biderfprace und Berjog in bie Stat ju Gruneberg riben, und fulen barinne ale lange ligen und leiften und nummer Darus fumen, bis das deme vorgenanten mime Berrin dem Lantgrebin oder finen Girben gehalbin pber ufgeriechtit murbe genzeliche bas en vorbrodin ober nith gehalbin mere. Das befennen mir Beirnber herre ju Lpesberg, herr herman von Lpesberg, herr Wigant, herr Aupracht, Gebrubere von deme Bueches, herr herden von dem Bueches, herr Thilo von Belterebeym, herr Rabil von Bettenbufen, Rittere, Beirnher von Blankenmalt, Conrad von Bleuchinbach, und Bpfelbracht Leme, Wepelinge, Die vorgenanten Burgen, bas mir bem vorgenanten unferin Berrin Lantgrebin Bennrich in fine Sant in guden Trumen gelobit hain, und gelobin ouch in guden Trumen eme und finen Girbin an difem genworeigen Briefe, alfo mere bas tenn bie Dint, bie Borgenant fint, wilch bas were, beme vorgenanten unseme Berrin beme Lantgrebin oder finen Eirbin nith gehalbin en murden, ober verbrodin murbin, naich beme ale porgefcribin fleit, fo fulde mir alle und ieder Burge alebalbe, als mir gemanet murben von bes vorgenanten unfis herrin bes Lantgrebin und finer Girbin wene, ane allerlege Biderfpraich und Borgog in bie Stat au Grunenberg riden, und fulin ale lange darinne ligen und leiften und nummer barug fummen, bis bas deme porgenanten unfern herrin beme Lantgrebin oder finen Girbin gehalbin oder ufgereichtit murbe baj eme vorbrochin oder nith gehaldin en were. Es ift auch geredit, gefchebe bas fenn birre vorgenanten Burgen abe gienge, fo fulbe ich ber vorgenante Bechtolb von Lvesberg bi minne vorgenanten Globebe und Epbe epn andern, der ale gut mere, binnen Mainde naich beme bas ber abe gegenn mere, fegin an fine flat, ane allen Borgog, manne ich barumme gemanit murbe; mere aber bas ich bas nith en tebe, fo fulben alle mine porgenanten Burgen in Di Stat au Gruneberg riben und leiften, ale lange, bis ich bas getebe. Das bife vorgenanten Dink alle Rede und vefte blimen , fo hain ich ber vorgenanten Bechtold von Lveeberg , und mir bie porgenanten Burgen alle beme vorgenanten unferm herrin beme Lantgrebin und finen Girbin bifen genwortigen Brief gegebin befogelt mit unfen Ingefogeln, bo man galte naich Eriftes Geburten druzehen hundirt Jahr und zwey und brifich Jair, an deme Suntage nach Pingesten.

[53] 2

CCCXVHL

# CCCX VIII.

Landgraf Henrich verspricht dem Grafen Gerlach von Nassau und bessen Sohn Johann Hulfe gegen alle ihre Feinde, einige benannte ausgenommen.

# b. 24. Jul. 1332.

Mir Seinrich von Bote Gnaden Lantgrabe Serre Seffen Landes befennen an Diefem geinwertigen Brieffe, bas wir nach Raide ung getrumen Frunde uns mit beme Edeln Manne Greben Gerlache von Maffaw unfme lieben Smager und Johanne sime Sune unfme Reben, geeps niget haben und ju pn une verbunden und verftridet haben, un trumeliche ju helffende mieder alle Die da leben, aen wieder das Riche, und wieder ben erwerdigen heren hern Baldmynen Ertbifcoff ju Tryre, die mile das unfe Friede mit pme weret, und unfen heren von Munfter Bifchoff Zudewigen unfen Betern, und Greben Seinrich von Waldeden unfen Reben. Alfo gefche, das der porgenante ung Smager oder unfe Rebe fin Son mit chepme heren oder onders mit pmanne friegende worden und ung gufprechen umb Sulffe, fo folden fie ung an deme Rriege pres Rechten laffen Dacht haben. Mochte wir on banne nicht Rechtes gehelffen bonnen dem nehften Maende banach , alfe fie unf jugesprochen hetten umbe Sulffe mieder die fie friegedin , fo folde mir pn alfe balbe alfe berfelbe Maend vmbe queme allguhant und aen allen Bergog wieder bic beholffen fin trumelichen mit Lande und mit Luden und mit alle unf Macht aen allerlepe Argelift, alfe bas Brloge und der Rrieg ung felbes mer. Es ift auch gered, gefche bas ber vorgenante Bere Bifcoff Balbemin friegende murbe mit vnfme vorgenanten Smager oder fyme Sone nach deme bas vng Friede mit bemfelben Bifchoffe vigeet, fo folle mir demfelben Bifchoffe meder helffen oder enthelffen wieder onfeme vorgenanten Swager oder fime Sone, manne wir follen uff beide Syten fille figen. Alle diefe vorgeschrieben Rede habe mir deme vorgenanten Greben Berlachen unfime Smager, und Johanne fime Sone unfime Reben, in Trumen glober und globen an Diefem geinwertigen Brieffe an Epbesftat fiebe und vefte ju halbende, aen allerlepe Argelift die mile bas mir leben, und geben Daruber Diefen Brieff besiegelt mit vnfme Ingef, ber ift gefdriben nach Godes Beburte XIII. bundert Jar in dem XXXII. Jare, an fente Jacobs Abende des Aposteln.

#### CCCXIX.

landgraf Henrich von hessen und dessen Schwager Graf Gerlach von Nassau bestellen zu Entscheidung des Streits wegen der Mann= leben, welche die herrn von Merenberg von hessen getragen, Austrägen. \*

b. 24. Jul. 1332.

Brieffe, das wir mit deme Seln Manne Greben Gerlache von Rassam unsme lieben Smaser umb sulche Lehen, alse die Seren von Merenberg von unsen Eldern zu Manlehen gehat haben, also gesast und gerichtet sin, das derselbe Grebe uns Swager und wir sementlichen gekorn haben die Geln Manne Greben Sistiden von Widegenstein und Greben Johannen von Solmse, und Eckarden Slänen, Ritter, also das sie sich erfaren sollen umbe die vorgenante Lehen zwischen hie und Sente Michels Dage die allernehst kommet, und nach deme, das sie sich erfaren, so sollen sie und scheie worgenante Lehen vor deme selben Sente Michel Dage, und wie sie und scheie den umbe diese vorgenante Lehen sentliche oder ir zwene, ob sie drie zwepende worden, also sols den wir gescheiden sin, unde sal uns iglich das deme andern stede und veste halben. Gesche auch, das derrer Scheydlude hie bynnen chepner abeginge, so salben die andere zwene darnach bynnen achte Dagen epnen andern an spie stat senen. Bu epme Brkunde dir Dinge gebe wir diesen Brieff bessegelt mit unse Ingese, der ist geschrieben nach Godes Geburt XIII. hundert Jar in dem XXXII.

# CCCXX.

Berthold von lisberg versichert dem landgraf Henrich die Erbofnung in der Burg Herzberg.

b. I. Dec. 1332.

Briefe vor mich und mine Girben, geschege, bas die Burg Sirgberg in mine hant und Macht

<sup>\*</sup> Der gleichlautende Gegenbrief Graf Gerlachs von Nassau findet sich in der hess. Deduction beurkundere Nachricht von dem Teutsche Ordenshaus und Commende Schiffenberg Th. II. Beil, 230. S. 74.

Burften Lantgrebin Seynriche Serrin Seffin Landes unseme herrin und finen Eirbin miber alle die da lebin, du wilcher 3pt sie des muden oder epschen, ane allen Vorzog, ane uf und selbe, und habin ich das vor mich und mine Eirbin in Truwen globit und uffe die heiligen gesworin, und globin und swerin an diseme genwortigen Briefe das stede zu haldene ane allerlepge Argelist. Und du epner merer Sicherheit, so hain ich den vorgenanten herrin minen Vater gebedin, das her das mit mir hait in Truwen gelobit an Epdesstat, das dis von mir und minen Eirbin stede und veste gehalbin werde. Und wir ber vorgenante Wernher herre von Lyesberg besennen an disem Briefe, das mir mit unseme vorgenanten Sune vor die vorgescribin Rede gesprochin hain unserme vorgenanten herrin deme Lantgrebin, und hain pme das in Truwen gelobit an Epdesstat, das unser vorgenante Sun und sine Eirbin dise Rede stede und veste halten sulen. Zu epme Urfunde dirre vorgescribin Rede geben mir der vorgenante Bernher herre von Lyesberg und ich Bertolt sin Sun disen Brief bespelt mit unser der vorgenante Bernher herre von Lyesberg und ich Bertolt sin Sun disen Brief bespelt mit unser bevder Ingespelu.

Dirre Brief ift gescribin nach Eriftes Geburte brugehen hundert Jair und zwep und brifid Jair, Des neiften Tages naich sente Andreis Tage des Apostelin.

#### CCCXXL

Die von Dalwig werden bes Erzstifts Mainz Burgarafen und Erbamtleute in dem Schloß Schauenburg in hessen.

b. 22. Dec. 1332.

Reynhardt von Talwig, Ritter, bekennen offentlich ann diesem Brief, das ich mit Bebendniffe und mit Willen Elgers, Reynharts, Ludwigs, und Bernharts, mpner Sone, und
mpner andern Erben, dem Erwirdigen Fürsten und Natter inn Got vuserme Herrn Herrn Baldes
wyn Ergbischoff zu Trier, und Beschirmer des Stiffts zu Menge, und temselben Stifft das Sus
su Schauwenburg, das engen ist deffelben Stiffts, und mir fur epn Somme Gelts, die ich daruff
geluhen hatte, Pfands flundt, der Versehung und Rost, die ich ann dasselbe huß bepdte an Buwe
und andern Dingen gelegt han, offgesagt han, und sagen ann diesem geinwertigen Brief ledig und
loiß mit allem dem Rechten und Gulten, die zu demselben huß gehoren, mit Namen an Gerichten,
ann Belde, ann Wiesen, ann Weyden, ann Bussen, ann Wildfange, am Basser,
ann Fischerepe, und ann andern Rechten, Herrschafft, Guden aber Gulten, wie sie von Alter her
genent sin. Auch han ich alles das Gut, aber Gulte, die ich aber mun Erben gesaufft han, aber
noch kauffen aber gewynnen mogen, und gelegen fin in dem Gericht desselben huß, vuserme vorgenanten

genanten herrn Balbempn und dem Stifft ju Menge vffgegeben; und barumb hat berfelbe unfer Serre Balbemyn, und der Stiffe ju Menn, daffelbe Suß mit allen fpnen Rechten, Buten, pad Bulten, ale fie hievor genant fin, mir und mynen Erben mider geluhen gu ledigem Leben, alfo bas bas vorgenante huß unfere vorgenanten Beren Balbemyn, fpner Rachfommen, und des Stiffts ju Menge Engen ledig offen huß fal fin und pleiben emiglich ju allen iren Rriegen, Dugen und Moten; und das ich, und nach mir mone Erben, pff bemfelben Suß, und des Berichts, bas barcju gehoret, follen erbliche Umplute und Burggrauen fin und pleiben emiglichen deffelben Stiffte, und follem und wollen ich und mun Erben baffelbe Sug uff unfer Roft halten und behuten, und auch die Thu rnhuter, Bechter und Portener verlonen. Ond ift geredt, bas die Burgmanne, Die Thurnbuter, die Bechter und Portener, die inunt vff demfelben Suß fint, ader hernach baruff gemunnen wurden, unime vorgenant herrn Baldempn, innen Rachfommen und bem Stifft ju Menge jum erften ju irem Rechten, und barnach mir und mynen Erben ju unferme Rechten follen globen, fweren und hulden, daffelbe Suf ju behuten, und gu behalten. Auch fall ich, und nach mir mone Erben daffelbe Sug, mit allen fonen Rechten, Berrichafft , Berichten , Gulten und Guten, als fie hieuor genant ift , von allen Bifcouen ju Menne, aber Befdirmern gegeben von epm gemeynen Capitel bes Stiffte ju Menge, und von demfelben Stifft entpfahen, als gewonlich ift, Diefelbe Leben und Manichafft ju verraumen; und mer Tepl gewinnt hernochmals uff bemfelben Suß, ber fol daffelbe foulbig fin ju tun. Bnd gefdee bas, bag vor bemfelben Suß ju Chanwenburg eyn Dail, aber cyn Stad gebuwet murbe, fo follent die Burgmanne, Burger, Becter und Portener, Die barinn faren, globen, fmeren, und hulben unferm herre und bem Stifft ju Ment ju irem, ond one ju onferm Rechten, ale hieuor gefchrieben fleet zc. \* Bu epme Brfund und evme emigen Bezeugkniffe ber vorgeschrieben Dinge han wir Repnhart Ritter, Elger, Repne hart, Ludwig und Bernhart fine Gone Sachwalden, und mir Otto Jundt, Ritter, Otto und Serman fine Sone, Serman von Solghusen, Ritter, Otto fin Sone, Wernher von Wefterburg, Lewenstein von Lewenstein, Serman und Aepnhardt von Sweynsperg, und Seinrich von Saynenftein, Burgen hievorgenant, von Bethe wegen ber vorgenanten Sachwaldten, unfer Jugeflegel an Diefen Brief gehangen. Der gegeben ift nach Bottes Gepurt Dryczebenbundert Jare, inn bem zwep und dryffigsten Jare, bes nehften Tage nach fant Thomastag, bes Depligen Appoftelen.

CCCXXII.

<sup>\*</sup> Das übrige find weitlauftige und gewöhnliche Formeln, baf der Erzbischof die von Dalwigt als feine Burgmanner schüpen follte, wie es im Arzeg gehalten werden solle, und wie fie und die gesete Burgen nothigen Salls bas Obkagium leiften sollen.

#### CCCXXII.

Bottfried herr von Eppenstein stellt in Ansehung bes an Ronrad Rnobelauch verkauften Salhofs in Frankfurt, und des von seinem Stiefsohn Konrad von Weinsberg zu leistenden Verzichts, seinen Vater zum Burgen.

b. 12. Marz 1333.

Mir Gotfridt Jungherre von Eppinstein, und Lukard von Bruberg, unser eliche Fraume, erfennen uffenlichen an bieffem Brieffe, und verpehen vor allen Luden, bas mir han globet und globen uffinlichen an dieffem Brieff fur alfoliche Werfcafft und Vergug, als Congelin von Winfperg, onfer vorgeschriben Godfride Stifffone, und moner ber vorgenanten Ludart rechter Sone, fol bun herman und Tacobe genant Clobelauche, und iren Erben Burgern ju Frankenfurt, ale er ju finen Tagen fommet, omb den Sal in der Stad gu frankenfurt, und umb das fache obwendig der Bruden, und umb die But, die fie umb une han rechtliche gefaufft, als die Brieffe bempfent, Die fie von une Daruber hant, fur Diefelbe Berfchafft und Bernug Gotfridt herre gu Eppinstein, unfer Bater und Bule, Burgen und Giderheidt uff fic vor une hait gefaste. Ginge Darumb vnferm vorgeschribenen Dater und Bulen fepne Rrodt aber Schaben an, bee nit engeschee, abe berfelbe Congelin, ale er gu finen Tagen tommet, nit off die vorgeschriben But molbe vergyben, noch rechte Werschafft dun, ba von globen wir und han glober in guten Trumen gutliche und gengliche ju ledigen unfern vorgenanten Dater und Bulen. Und des ju Brfunde und in Gicherhepdt, fo geben mir dieffen Brieff bit vnfer bepder Ingestegel bestegelte. Nach Godes Weburte ift gegeben dirre Brieff, da man galte drugeben hundert Jare, in dem dru und dryfygesten Jare, off Sant Gregorien Tage, des beiligen Babeftes. \*

CCCXXIII

Fohannes Dei gracia Comes in Cygenhan & Domina Luchardis Domina nostra legitima — perse fausen dem Moster Haina quartale tritici quod vulgariter dicitur Vogd weyse, nec non quatuor solidos Hallensium hereditarii census & redituum - in villa - SmydeLotheim, verziehens auch auf ihre Unsprüche ratione tritici & census de bonis - in Lothem & bonis in solitudine Borkhardeshusen - & - ratione bonorum quorundam in villa Lazhusen &c. Datum & altum anno - MCCCXXXIII, circa sestum Walburgis.

## CCCXXIII.

Der Abt Rennbold zu helmershausen wird Mainzischer Erbburgmann auf dem Schloß Schonenberg, und will dem Erzstift Mainz die Halfte von der Burg Krückenberg, der Stadt Helmershausen, und allem andern abtreten, was er durch dessen Hulfe wieder gewinnen wird.

b. 24. Mai 1333.

Sie Reynbolt von Goth Unaden Upr zu Selmwardeshufen fant Benedictus Orden befemien offentlich und thun funth allen den die biefen Brieff feben ober horen lefen, bas mir in bem Jare do man galt nach Gots Gepurt brepgebenhundert Jare und nun und zwennig Jare, an fant Lucien Abent, mit gutem Billen und mit vollem Behengnis unfere Conuents, Burgman worden fein des Ermirdigen in Bot Battere und hern unfere Bern hern Baldemyns Erg. bifcoff ju Trier, herre und Befdirmer bes Stiffes ju Ment, und bes Stiffes von Ment, off bem Buf Schonenberg, umb funff hube Lands unfere und unfere Cloftere engen Gute, Die gelegen fein under demfelben Buß Schonenberg, Die wir demfelben unferm vorgenanten Bern Bern Bal-Demon und bem Stifft ju Meng lediglichen vffgeben und miber von ime entphingen ju epme Erbburgleben, alfo bas er une und unfer Clufter verantworten fall ju unferm Rechten als ander fein Erbburgman, und mir daffelbe Burgleben verdienen follen felber, aber man mir ba nicht felber mochten fein, das wir einen andern fromen Ritter aber Anccht bar fegen follen an unfer ftabt, ber Das Burgleben verdiene getruwlich von unfern wegen, als gewonlich und befchendelich ift. Gurt mehr, mann und ju biefem male Roit bringet, bas mir vufere Clofters und Bute nicht gebrauchen mogen umb Unrecht und Bewalt, da man nu nuweliche an uns gewant hat und noch feret, und pufer Monich, Pfaffen, und ander unfer Underthenigen und ungehorfam murden fin, fo han mir gepetten und bitten an diesem geynwortigen Brieff ben vorgenanten unfern Bern Bern Balbemun pmb Got und umb bas Recht, bas er une verantwort ju unferm Rechten ale feine Erbeburaman, pnd das er finen Amptluthen beuelhe, und fie heiß, das fie und gu Tagen furen, und Recht fur und bitten, und ma unfer vorgenante here aber fein Amptluthe befunden, das wir Unrecht hetten, Da follen und wollen wir ablaffen; wo man aber uns des Rechten ufgienge, ba fall der vorgenant Derre und der Stifft von Menn uns gonnen und firden, bas mir uns des Unrechten ermeren, und onfer Monich, Pfaffen und ander unfer Underthanen inn und uf unferm Burglehen gu Schonenbera au friegen grongen und uns gehorfam machen mogen, ane bes vorgenanten unfere Dern und bes Stiffts au Ment Schaden und Rofte. Umb bas er und befte williglicher gonne, und wir befte bas au unferm Rechten verantwortit merden; fo ban mir bemfelben unferm Bern gefchendt anderthalb. hundert Mard lotige Gilbers, und bafur fegen mir ime ju Pfande acht Suben Lands, Die aud gelegen fein under demfelben Suf Schonenberg, vber die funff Sube, die mir gu Burgleben von ime entphangen han, und fal er aber ber Stifft Die acht Sube inne ban unfer Leptag ju allem feinen Rupe, und nach unferm Tobe fo mag fie ein epndrechtig Upt ju helmwordeshufen aber ber Conuent, ob nicht Apt ba mere, miber lofen omb anderihalbhundert Mard Gilbers. Und gefdee, bas ber vorgenant unfer here aber fein Amptluthe Schaben loben aber Roft funtlichen umb uns au perantworten, fo fal er und fein Stifft fich halten an alle bas But, bas wir innen ban aber noch miber gemonnen von fein Silff by vnferm Leben, und nach unferm Todt alfo lang big bas er feiner Roft und feins Schabens mol entleget merbe, alfo boch bas mir unfer Rotturffe baran betten bmul wir lebten. Burt mehr fo han wir gegeben und geben an diefem geynwertigen Brieff unferm vorgenanten Bern Bern Balbempn und feine Stifft von Ment emiglich den halben Teile aller unfers Buts, das wir von feiner Sielff wider gewonnen, und mit namen unfer Salbteile balb ber Bura Cruchenberg und der Stadt Selmwordeshusen, der Mumenstat vber helmwordeshusen, des Kerlinges by Desle, des Bruches by Godesburen und Amelgotefen, by Relden, und alle ander unfer But wie es gelegen ober geheiffen ift. Und gefchee vielleicht, bas ber vorgenant unfer Bere und mir mit gemepner Roft ein Deften buwen wolten an fepnem End unfere vnb unfere Clofters Lande, Die folt des vorgenanten hern hern Balbempne und feine Stiffte balb fein ummermebr emiglich. Alle biefe vorgefdrieben Stud und ir igliches funder han mir unferm vorgenanten Bern Bern Balbempn und dem Stifft ju Meng glopt inn guten Trumen, und ju den Beiligen gesworen flete und vefte ju halten, und globen und fweren an Diefem geinwertigen Brieff, bas wir fein Richtung noch Sune nicht follen nemen noch machen mit bem vorgenanten unferm Conuent ju Belms morbeshusen, aber mit andern unfern Underthenigen, Die bes ju thun ban, fie globen, fweren und befiegeln alle Diefe Stud Die hieuor gefdrieben fleent, und die mir glopt, gesworen und bes fiegelt ban. Und bes ju Urfunde fo ban wir unfer Ingefiegel an diefen Brieff gebendt, und ban gepetten ben erbarn Mane Meifter Roben ben Official von Geygmar, und die ftrengen Luthe Hern Tielman von Reer Amptman in der Nuwenburg, hern Otten Sundt Amptman ju Schos nenberg, hern Steffan von Saldessen Amptman daselbe, hern Arnolt von Portenhayn Amptman au bem Werdere, und Conrad Spechten einen Burger ju Geygmar, Die vber biefen Dingen gewest fin, bas fie ire Ingestegel wollen benden an Diefen Brieff ju epnem Bezugkniff aller biefer porgeschrieben Stud. Und wir ber Official, Tielman, Dtt, Steffan, Arnolt und Conradt porgenant bekennen, das wir vber alle diefe Stud, ale fie hieuor erlautet ften, gemefen fein, und Des ju Urfunde und Gegugkniffe han mir unfer Ingesiegel burch Bethe millen bes vorgenanten Apts von Belmwordeshufen gebendt an Diefen Brieff, ber gegeben ift nach Crifti Bepurt brigebenhundert und dry und depffig Jare, bes Montage inn ben Pfingften.

CCCXXIV.

## CCCXXIV.

Die Gebrüber von hatfeld gestatten dem Erzstift Mainz die Defnung in ihrem Schloß Hatfeld, und bekennen sich zu den Burgleben aufs Schloß Elnhog.

b. 7. Sept. 1333.

Nos Johannes & Guntramus de Haitsfeld, armigeri, notum facimus universis, quod ego Johannes pro me ac Craftone & Godefrido fratribus meis, nostram mediam partem Castri Haitsfeld, & ego Guntramus predictus partem meam contingentem in predicto Castro, sito in jurisdictione alta ac dominio Ecclesie Moguntine \*, recepimus & recipimus, ac nos recepisse recognoscimus in feedum ligium & aperibile a reverendo in Christe patre ab Domino nostro Domino Baidewine Archiepiscopo Treverensi, tamquam Provisore Ecclesie Moguntine, ita quod distum Castrum eidem Domino nostro, suisque Successoribus Archiepiscopis Moguntinis pro tempore ac Ecclefie Moguntine presate aperibile erit & esse debebit ex nunc in antea in perpetuum omni tempore, contra omnem hominem ad omnem ipforum voluntatem. Item recepimus ab eodem Domino, nomine quo supra, divisim feoda nostra Castrensia, que habemus a dista Moguntina Ecclesia, spestantia ad Cafrum suum Elenhog, una cum jurisdictione predicta, ac aliis seodis nostris a predicta Ecclesia descendentibus, que infra sex septimanarum spacium in scriptis eidem Domino nostro quilibet no-Arum pro fe offeret specifice & divisim. Et recipimus predictum Castrum & bona in feodum, ut pretactum est, cum onere, fidelitate, juramentis & servitiis in talibus seodis debitis de consuetudine & de jure, & recipere & tenere ea debebunt ab eodem Domino Baldewino suisque successoribus antediftis singulariter & divisim heredes nostri legitime, perpetuo, ut est diftum, nec debebimus nos, nec heredes nostri de dicto Castro, nec de bonis seu seodis nostris predictis umquam inserre aut permittere inserri dampna aliqua presato Domino nostro aut Ecclesie Moguntine, & siquid questionis habuerimus imposterum contra presatum Dominum nostrum, aut Ecclesiam Moguntinam. fuper eo juri stabimus coram eodem Domino nostro suisque successoribus, aut coram ipsorum Castrenfibus & Vafallis. Et si continget aliquem nostrum partem suam vendere in Castro aut seodis prenotatis, debebimus ea Ecclesie Moguntine ante omnia venslia exhibere. Quod si ex parte ejusdem Ecclesie pro ipsis Castro vel seodis tantum non habere potuerimus, quanto precio aliis vendi possent. poterimus ea licite alienare sive vendere alii, aut aliis, absque tamen prejudicio Ecclese supra difte. In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus literis sunt appensa, & rogavimus & ro-

<sup>\*</sup> Das Schlof Sanfeld gehorte ju bem damals Mainzischen, jeno aber Seffischen, Umt Battenberg.

gamus in hiis scriptis strenuum militem Dominum Heinricum de Abintrod, sigillum suum appendere ad presentes. Et ego Heinricus de Abintrode antedistus recognosco, me sigillum meum presentibus appendisse, ad preces predistorum Johannis & Guntrami, in testimonium omnium premissorum.

Datum anno Domini MCCEXXXIII, in vigilia Nativitatis beate Marie Virginis gloriofe.

### CCCXXV.

Benannte Grafen von Rhieneck vergleichen sich mit Erzbischof Balduin zu Trier, als Verweser bes Erzstifts Mainz, einer Theilung der Lande der abgestorbenen Rhieneck Noten=
fellischen Linie.

d. 8. Juf. 1334.

Mir Seinrich, Gerhart fin Gun, Elfbeth Grefen Ludwiges des eldern feelige etwan eheliche Birtin, und Gerhart und Albrecht ihr Gone, Grefen gu Rienecte, befennen offentlich an biefem Briefe, bas mir mit gutem Rathe einmuthiglichen fin einmutig und eintrachtig worden fur und, alle unfer Erben mit dem ehrmurdigen in Gott Bater unferm gnedigen herrn herren Bal Dempne Ergbifchof ju Triere, Befdirmer und Furmonder des Stifte ju Meinge, um das Suf gu Rienecke und bas bargu gehoret gu Grefen Ludwigen feeligen Teile unfere Bettern von Rotenfels, alfo daß bes vorgenanten unfere herren Sache, und des Stifte von Meing, und unfer Sache follent ein Sache und ein Ding fin, und follent beber Gyt unfer Recht purghien gegen unfer bene ber Widerfache, und mas mir bepderfyt gewinnen bes Bute an Deften, an Buthen, an Luthen, pber wie man es nennet, und auch andern Beffen und Guten, ober mas unfer Better Grefe Lubs mig feelige vorgenant von Rotenfele gelaffen bat, und bargu er Recht ober Forderunge batte, fole Ien theilen mit einander alfo, baf unferm vorgenanten herrn und bem Stifte ju Deinge Guth. Deften, und bas bargu gehoret, alleine halb, und uns allen halb glich gefallen fall, ane ber Bar zenftein, der fall bovoruß fie unfers herrn und bes Stiftes von Meinze, und follen mir ihme und bem Stifte von Meinze doch getruwelichen fin Recht helfen fordern und ihm bargu beholfen fin mit allem Rechten, bas wir bargu han. Es follen auch alle unfer Beften und Sufer unfere Beren vorgenant, finer Nachkommen und bes Stifte von Meinze offen Sufer fein gegen aller manniglichen einmuthiglichen und ewiglichen, ane gein herrn Lugen von Soenloch min Elfebeihen vorgenant Bruder, ben ich sunderlichen ufnehmen. 3ch enfall auch minen Bruder nit beholfen fin uf ben Stift von Meinge. Es fall auch bievoruß fin unfere herrn vorgenant und des Stifte von Deinge bas Theil der Dorpe zu Afchaffenburg ber Stadt, bas Grefen Ludewig sceligen unsers Bettern mas

des vorgenant. Es hat auch unfer herre vorgenant une und unfer Erben in finem, finer Nachsommen und bes Stiftes von Meinze Schirm genommen, und falt er, fine Rachfommen, und ber Stift und unfere Erben befdirmen ju unferm Rechten veftiglichen und beholfen fin gegen allers manniglichen, und fall auch une und unfern Erben fine, finer Nachfommen und bes Stiftes pon Meinze Besten offen zu unsern Roten, wa wir bes bet orfen, und ma wir bas beischen, emiglichen ane Befehrde. Es ift auch gerebt, ob fein Bruch ober Imenunge guiden unferm Beren porgenant, finen Nachfommen ober bem Stifte von Maing und une ober unfern Erben murbe, umb Lube, ober umb Buth, oder umb melderley Sache das mer, da fall niemand guthun von bepten Sitten, man breng es dann vor die dry, die hernach gefdrieben flibent, Die follen bas ufrichten in dem nach. ften Mande, ale es vor fie Bracht wirt, monnechlichen ob fie mogen, ober mit bem Rechten, uf thre Epde. Daruber ift geforn von berben Sprten ju einem gemeinen Manne ein Bigthumb gu Afchaffenburg, ober ein Oberfter Amtmann bafelbft, ob fein Wigihum mare. Bu demfelben gemeis nen Manne hat igund benant unfer herre ber vorgenant von finen und bes Stiftes megen ben ehr-Baren Ritter herre Eberharten von Rofenberg Bopt ju Durne; Go haben wir die porgenanten Berre benant uf unfer Sytten Seinrich Pfalen von Gruesfeld, ein Ebel Anecht, und an welcher Eptten ber zwever einer abigienge, berfelben Theil, ba ber abegangen ift, fall einen andern in bem nachsten Mande barnach geben, und ben unfer herre ber vorgenanten, fine nachfommen, und der Stife von Mainie gibt, der fall ein gefeffen Burgmann fin, obewendig des Stiftes Afchaffenburg. Es ift auch gerebt und gemacht unter une, daß die Rirchensege zu Werbach und gu Affolterbach follent fepn unfere herrn bes vorgenanten, finer Nachkommen und bes Stiftes von Meinje, dagegen follent die Birch Sage zu Lare und ju Biberach unfer und unfer Erben fin, und die zwene Rirch Sagen gu Ludin, und ju Alltheim, die follent gemeine fin, ale lange bie wir ifie bender Sprten ingeminnen, und manne fie in unfer hand kommen, fo follen fie Die porgenant bry Mann theilen, als fie befcheidentlich donfet, innemendig einem Mande, und mann fie biegus fchen ledig merben, fo follen mir oder unfer Erben, manne mir die Lehen han von andern Berrn. Diefelben Rirden liben mit Billen unfere Beren bes vorgenanten, fmer Nachfommen, ober eins Dhomebechante ju Meinze ob fein Bifchof ju Meinze nit entwer. Alle Diefe vorgeschrieben Stude han wir glober in guten Trumen, und ju den Speiligen gefchworn fur und und alle unfer Erben Rete und vefte ju halten, in alle Bofe, ale fie bier vorgeschrieben ftent, an allerley Urglift. Und wir Elsbeth, Gerhart und Albrecht ihre Sone vorgenant fprechen und globen uf denfelben Eudt millichlichen por Lugen und Bogen auch mine Sone, die igunt ju iren Jaren nit fommen fint. Daß fie alle diefe vorgefdrieben Cache und Stude, ale fie bie vorgefcrieben fteben, von Studen au Studen flete follent halten und vefte, und follent auch ju den Beiligen fombren, als mir, in alle Bofe, manne fie ju ihren Jaren tommen, und hat unfer herre porgenant Ergbifchof Bal-

[tt] 3.

demin uns auch baffelbe hermider globet fur fich und finen Stift ju Meinze in guten Trumen, und hat uns daruber finen Brief gegeben, mit fine und bes Kapitels ju Meinze Ingefiegel befiegelt, ju eine Urfundte zc.

Datum anno Domini MCCC, tricesimo quarto, die beati Kiliani.

### CCCXXVI.

Die Gebrüder von Fleckenbuhl machen dem Erzstift Mainz ihr Schloß Fleckenbuhl lehnbar, werden desselben Erbamtmanner darin, und wollen, im Fall es eine Stadt daselbst anlegen will, die Einkunfte zur Hälfte mit ihm theilen.

b. 13. Sept. 1334.

Dir Conradt und Undres Gebruder von fleckenbubel, Knechte, Mega von Battenberg, und Mena von Elben, ere eliche Birton, befennen offentlich inn diefem Brief, und thun Eunth allen Luten, bas mir mit gutem vorgehapten Beredniffe williglich und sementlich, und aud mit Billen und Gehengfniß Undres unfer Conradts und Megen, und Conradts unfer Andres und Megen porgenant Geluten Gone, vnfer Suß fledenbuhel mit allen Rechten, Guben, und Bulten, Die barnu gehoren, bem Ermirdigen gurften und Batter inn Got unferm herrn herrn Balbemyn Ergbischoff ju Trier, Schirmer bes Stiffte ju Meng, und bemfelben Stifft ju Meng, bes wir Erbeburglude fin, ban pffgegeben und pffgetragen, und geben off an Diefem Brief und haben Diefelben Beften und bas Bube ju rechtem leben entpfangen von ime und bem Stiffe ju Ment wir vorgenanten Gebruder, alfo, das wir und unfer Erben beffelben Stiffts off Demfelben Suß ErbeUmptluthe follen fin und pleiben emiglich, und fal daffelbe Suß unferme vorgenanten herrn Balbemyn und fonen Nachfommen Ergbischoffen ju Menge und dem Stifft ju allen Beten ein offen buß fin, alfo bas er, fine Nachfommen, und ber Stifft von Ment und bes Stiffts Amptlute fich baruf und inn behelffen mogen und follen wibder allermeniglich, niemant viggefders ben, ju affer Bot, und ju allem irem Willen. Bnd follen mir und unfer Erben emiglichen mit ber Beften vorgenant inn alle Bpfe, wie es queme, hernachmails unime herrn und bem Stifft von Mens vorgenant gewartten und gehorfam fin, ale fin und des Stiffts von Menge recht Erbe. Amptluthe, und enfollen nunmer nit gethun, noch laiffen gefcheen inn fenner Sande Bofe pf berfelben Weften, noch barinn mider unfern herrn, noch fin Nachfomen, noch mider ben Stifft pon Menge, und mag unfer herre Balbemun, fin Rachfommen und ber Stifft ju Meng inn basfelbe Duß Gledenbuhl bry aber vier Burgman mit foner aber bes Stiffts Bulte fegen, und bareau ben

innerften Portener, und eynen umbgeenden Bechter uff fin Roft halten und verlonen; und baruber follen mir und unfer Erben dasfelbe Sug uff unfer Roft von unferm Ampt halten und behuten ime and demfelben Stifft ju Meng. Much mag vnfer herre, fin Nachfommen und ber Stifft ju Menge epn Grad machen vor dem Sug, ju melder Byt fie wollen, und mas Rug aber Gulte inn ber Stad gefiele, der fal unime herrn, fon Nachfommen vud dem Stifft ju Menge halb, und une und unfern Erben bas ander Salbtepl gefallen. Es follen auch die Burgman, Burger, Bechter, Dortener und Thurnhuder, ab enn Thurn da gebaumet murde, die igunt inn demfelben Suf fint, aber hernach darinn, aber inn die Stad, ob fie gemacht murd, femen, unferm vorgenanten herrnfinen Rachfommen und dem Stifft ju Meng aber iren Amptluthen ju irem Rechten vor, und uns und unfern Erben barnach ju unferm Rechten globen, fweren und bulben, babfelbe Sug und die Stad ju behuten getremlich, und ju behalten. Und mann ber Wechter, Thurnhuber, aber Dor, tener epner abegeet, fo fal onfer herre, fin Nachfommen, ber Stifft ju Meng, ader ire Amptlude, ennen andern fegen an bes Stadt. Bes auch wir und unfe Erben gu thun hetten mit unferme herrn von Menge, aber mit sime Stifft, aber mit des Stiffte Untertenigen geiftlichen aber wernts lichen, die der Stifft gu verantworten hette, des folten mir bloben an unime Beren aber an des Stiffe Amptluden und Mannen, ader Burgmannen, und fal une und vnfen Erben unfer herre von Meng, fin Nachfommen, und der Stifft von Menge verantwurten ju onsme Rechten, als fine Diner und ErbeAmptlude und Man. Auch follen und wollen mir, und unfer Erben hernach emigliche, alfo did enn Erpbifchoff von Meng aber ein Pfleger bes Stiffts abegeet, von finen Nachfoms men Ergbischouen aber Schirmern bes Stiffes ju Meng, bas vorgenant huß und Umpt ju Leben entphaben, und globen und fweren, ale recht ift, biefe Danfchafft ju ernumen. Alle biefe vorgefdrieben Ding han mir Conradt und Endres Gepruder, und mir Andres und Conradt ire Sone porgenant, mit ter Biffen, guden Billen, und Behengfniß Diefe Ding feint gefcheen, fur uns und vnfer Erben in Trumen glopt, und ju den Bepligen gesmorn, ftete und vefte ju halten ane Mrs gelift. Auch globen mir Conrad und Undres Gepruber vor unfere Erben, Die noch nit Epohafft fint, mann fle ju iren Tagen tomen, das die globen und fweren follen glichermpfe, als wir getan han, alle biefe porgefdrieben Dinge ftebe und vefte gu halten. Bu epme Brfund und epm emigen Bezeugniffe ber vorgeschrieben Dinge han wir Conradt und Undres unfer Ingefiegel, ber auch wir Mene und Mena elice Birtinn, und wir Andres und Conradt ir Sone vorgenant, uns mit inen geprauchen, an Diefen Brief gehendt, und han gepetten Die ftrengen Luthe, Gerlachen, Boues herrn, Crafften, Guntramen, und Crafften Gepruder von Saigfelt, Ecarten Wygands Sone pon Erffurtshufen, Anechte, und die mpfen Lube ben Burgermepfler, Die Scheffen, und die Bemennde der Gtad ju Ameneburg, bas fie ire Ingestegel mit onfern an diefen Brief gebendt Much befennen wir Berlad, Crafft, Buntram, Erafft, Edart, Der Burgermepfter, Die · Ochef. Scheffen, und die Gemepnte zu Ameneburg vorgenant, das wir durch Bethe willen Conradts, Andres, Megen und Megen, Andres und Conradts irer Sone, der vorgenanten, unfer Ingesteit gel mit irem zu epme Gezugknisse vber diese Ding an diesen Brief han gehendt, der geben ist nach Ehristi Gepurt dryzehenhundert Jare, darna inn dem vier und dryssigsten Jare, an dem Dinstag nach unser Frauwen Lag, als sie geborn wart. \*

### CCCXXVII.

Gottfried von Eppenstein und sein Sohn schenken, mit Einwilligung ber Märcker, die Röder in der Marck zu den Hugen an die Kirche zu Cruken.

D. 25. Nov. 1334.

wind dun kunt allen, die en sehen und horen lesen, das wir eindrechtliche und mit gudem Willen alle der Merkern, etcle und vnetele, arme und riche, die in die Marke zu den Jugen horent, gemeinlichen han gegeben und geben luterlichen durch Got umb unser Selin heiles willen alle die Roder, die in der Marke lygent, die zu den hugen horent, und die gerodet sint, zu einer ewigen Messen zu Cruzen in die Kirchen, da sant Bonisacius inne rastet, also das man alle Tage eine ewige Messe da habe. Und wir Gutfrid herre zu Eppinstein vorgenant und Gotfrid vnsere Sone bekennen auch in diesem Brieff, das wir und unse Erben die Giste nyeman geben sollen, er enspe eine Priester, und spes wirdig, nach unsern besten Spnnen.

Das diffe vorgeschriben Redde stede und velte sp, han wir Getseid herre und Gotfrid unser Some gelobet in guten Truwen und an Eptstad, und alle, die hernach geschrieben stent, ewig und ummer, mee zu halden, und des zu merer Stedeseit und zu eyme waren Brkunde han wir unse Ingesiegel an diffen Brieff gehangen, und alle, die hernach geschrieben stent, mit Namen her Brendel der alte von Hoenberg, her Culman Binthammer, her Wolffram von Prumheim, her Winther von Reddelnheim, her friederich von Orsele, her Burckardt Joser, her Johann von Ossenheim, her Gosolt von Erlebach, her Conrad und her Johann und Wolffgen und Seylmann Gebrüsbere von Bomeroheim, her friederich und herr Johann von Eschbach, her Audolff und her Feple

a supplied to

<sup>\*</sup> In eben dem Jahr bekennt Eberhard Sarch, Wepener, für fich und seine Geschwister, daß sie die von Agnes von Breidenbach erkauften Guther von Herrn Friedrich zu Firze berg und bessen rechten Erben haben und besigen sollen. d. Donnerstag nach hummelfahrt.

Graf Johann von Jiegenhain ninmt in diesem Jahr ben Ronrad von Budingen zu eineme. Erbburgmann zu Widda an, und verschreibt ihm 3 Mark Psenn, mit 30 Mark wiederloblich.

Seple Gebrüdere von Prumheim, her Seinrich Graumser, her Seplmann von Bomersheim hern Wolfframs Sone, her Johann von Birclare, her Conrad von Erlebach, Nittere; Sexman vom Sayn, Seinrich Binthamer, Jacob Flemming von Susen, Johann von Box mersheim, Richart und Saxtmud Gebrüdere von Windin, Johann von Urberg, Knechte.

Dirre Brieff mard gegeben da man galte nach Eriftus Beburte MCCCXXXIIII, an sente Ratherinen Tage, zu den Sugen an dem Merkerdinge.

# CCCXXVIII.

Graf Gerlach von Nassau nimmt durch einen Vergleich bas Schloß Wals benfels von landgraf Henrich zu leben.

b. 30. Nov. 1334.

Mir Seinrich Grebe von Massaume bekennin vor und unfe Erbin offinberlichin an dieseme genwertigen Brife, bas geredit ift jufdin deme hodgeborn Furften Landegrebin Seinriche pon Sefin unfeme Berrin und une, umme alfoliche Ansprache, alfe berfelbe Landrarebe unfe Berre au und batte von unfie hufes megin Walbinvels, bag mir und unfe Erbin von iem basfelbe buß au rechteme Mantehene habin follin erbliche und imphabin, und hain mir vorgenante Grebe Beinrich bagfelbe huß von beme egenanten unfeme herrin Landigrebin heinriche intpfangin, als wir bes fine Briefe hain, by ber uns barpbir gegebin bait. Und ift ouch gerebit, bas baifelbe Sug Baldirivels fin und finer Erbin offene huß fal fin gegin allir menlichene, ain aleine ba eg und und unfir Erbin an unfen Epdt und Ere getredin moichte. Wer oud . . . und Brleuge fic belis fen jufdin une und unfen Erbin, und deme vorgenanten unfem Berrin Landtgrebin und finen Erbin, bes Bot nicht enwolte, fo infollin wir oddir unfe Erbin feinen Schadin tun oddir fugin dem porgenanten unfem herrn und finen Erbin von demfelbin Sufe; oud infalin fo une obbir unfen Erbin barinn feinen Schabin tun odbir fugin, und fal bag fin und mefen uff beibe Sitin ain alle Beverde und allerhande Argelifte. Bu eine Brfunde und Bezugnife allir birre vorgeschriebenen Stude hain wir vor une und unfe Erbin unfe Ingefngil an bofen Brief gehangen, ber gegebin ift nach Bo-Dis Geburte bo man galte drigehin hundirt Jar, in beme vier und brigegisteme Jare, an bem Beften bei fente Andreas bes heiligenn Apoftolin.

## CCCXXIX.

Ulrich Herr von Hanau giebt Burg und Dorf Laubach seinem Gibam, Philipp von Falkenstein, wiederlößlich zum Witthumsrecht.

b. 16. Mary 1335.

Mir Ulrich Serr zu Sanau bekennen ung vor unf und unsere Erben, daß wir mit beredem Mudte gegeben haben, und geben auch mit diefem Brieff, ju BittumbRecht, fur funffund amantig hundert Pfundt Seller, unfer Burd und Dorff ju Laubach mit Berichtern, Dorffern, Burdmann, Bagern, Bapben, Balbern, Edern, Gulben und mit allem Recht und Ehren, etfuct und unersucht, ale mir es hero han bracht, Philippen von Saldenftein unferm Aiden, tu Elfen unfer Tochter feiner ehligen Fraumen, und follen ihme bas machen, bas ehr vheft und bas bendig baran fein, binnen brie Jahres Grift, ohne Wefahrbt, alfo, bas er ba foll findten rechter, Render, iharlicher Bulden hundert Pfundt, und fieben und drepfig Pfundt Beller Goldes guter Behrung, und zwep hundert achtel Rorns und haffer Gelbs zc. Mann wir oder unfere Erben tommen ju Philipgen oder feinen Erben mit funff und zwannig hundert Pfundt heller und mit bem Belbt, bas ba fundlich verpuut mehre, als vorgefdrieben ift, fo mogen mir, ober unfere Erben wieder loffen Laupad Burd und Dorff, mit allem Rugen und Rechten, alf vorbenant ift, ohne allerlei Biderrede, und man das geschiehet, fo foll Philipps oder feine Erben das Geldt binnen Brift swifden dem Gießen und bem Sayn angelegen, ohne Gevehrde, ju Biedemen Rechte, algo, Daß Elf unfer Tochter, und uff die es billig erben foll, ob fie nit enmehre, bavon habendig fepe, mann bas Gutt ju Biedemenn-Rechte legen foll ic. Bu Urfundt und vefter Richtigfeit aller ber vorgefdriebenen Dinge han wir Wrich herr ju hanau, und Ulrich unfer Sohn, unfer Infigel an Diefen Brieff gehangen, ber ba geben marb, nach Gottes Geburtt breygehen hundert Jahre, im funff und drepfigsten Jahre, uff ben Donnerftag allernechft nach St. Bregorien Taget.

# CCCXXX.

Hermann herr von Lieberg will das ihm von Konrad herrn von Trimperg verpfändete Gericht Schotten, und drei Theile des Dorfs Sichens hausen, nach zehn Jahren wieder zu losen geben.

# d. 7. April 1335.

gir Fermann Serr zu Lysperg, Werntraut unfer ehellche Fraue, und unsere Erben, versiehen und bekennen offentlich an diesem gegenwärtigen Brieff, und allen denen die ihn sehem aber

ther horen lefen, baf wir bas Gericht zu Schotten und die brep Theil bes Dorffe gu Sichenbaufen, bas mir ba ban, mit allen ben Dorffern, Die barein gehoren, Leuth, Bult und But, Baffer, Dand, an Sols und an Feld, erfucht und unerfucht, mit allem bem Mugen, Dienft, alf ber bagelb Theil bes Berichts, bes Dorffe ju Gidenhaufen hat gehabt; pore bas mir gefaufft ban umb ben Edelen herrn herrn Conraden geren von Teimporge, und um feine Erben, um funff hundert Pfund heller guter Behrung, bag mir ober unfere Erben wieder ju lofen follen geben bem vorgenanten Beren von Trimberg oder feinen Erben umb funff hundert Pfund Seller ganger und geber Debrung, noch biefem nachften fant Balpurg Tag über geben Sabre nach einander ju gehlen, mit allen ben Rechten, alf mir und unfere Erben umb ihne und feine Erben gefaufft ban, ohne alle Widerrede, und ohne alle Bare. War, daß ber vorgenant herr Conrad bon Trimberg ober feine Erben nit tofen wolten ju ber Beit, als vorfdrieben ftehet, ober gieng obn Erben von Todes megen, bas Bott nit inwolle, fo folten wir bas vorgefdrieben Bericht und Dorff mieber zu lisen geben bem Eblen herrn herrn Gottfried dem jungen geren zu Eppenftein, und gudart feiner ehelichen Frauen und ihren Erben in alle Beiß, und umb fold Beld, als vorfdrieben ift. Bure aber bas Sad, bag uns benothigte, bag wir unfer Beld nicht entbehren mochten. To follen wirs ober unfere Erben bem vorgenanten Berrn ober feinen Erben gwene Monben porber fagen, bag fie bie porgefdrieben Bericht lofeten; gefchebe es nit, fo follen wir bie ppraenguten Bericht verfauffen, wem wir mochten, ohne in eins gurften Sand, umb bafelb Belb und in all foldem Rechten, ale mire gefauft ban, alfo befdeibenlich, bag ber porgenant Bert pon Trimberg, ober und verscheidenlich feine Erben, Die Lofung wieder finden in alle Beif, all pon ung felbft, ohne Beverde, und ohn alles Sinderfal.

Wir bekennen auch, daß wir das vorgenante Gericht und Gut haben sollen, in aller ber Bescheidenheit, alf sie der vorgenant herr von Trimberg bisher an uns hat gebracht. Bu Urkund aller dirre vorschrieben, und zu vester und steter Sicherheit aller dirre Reden, geben wir der vorsgenant herr hermann von Lisperg und Werentraut, vor uns und unsere Erben, dem vorgesschrieben herrn Conraden von Trimberg und seinen Erben diesen Brieff besigelt mit unser bepder Ingesigeln, die hieran sepnd gehängt. Begeben, da man zalt nach Christus Geburt druzehen hundert Jahre, in dem funff und dreisigsten Jahre, an dem nachsten Freptag vor dem Palm Tage.

CCCXXXI.

<sup>\*</sup> Sermann Ferr zu Liebesberg bekennt, im Fall fermann Berr zu Liebesberg, und dessen Sohn Berthold, seine Ganerben, ohne rechte Lehenserben, das Sohne waren, abgiengen, und ihr Theil der Burg zu Liebesberg auf ihn und seine rechte Lehenserben, das Sohne waren, famen, wie solches verbriefet, daß aledenn er und seine rechte Lehenserben daffelbe [uu] 2

### CCCXXXI.

Gottfrieds von Eppenstein und seines Sohns und Schwiegertochter Ver= fauf der Burg Schwarza, mit Vorbehalt der Wiederlosung.

# b. 13. Mai 1335.

Docter inkennen Manlider an Die Gone, und Lukard von Bruberg unsere Docter, irfennen uffenlichen an dieffem Brieffe, und verjehen fur und und alle unfere Erben, bas mir han verkaufft rechtliche und reddelichen bas hus Schwarga, bas mir Lutart von Bruberg vorgenant du Morgengabe mart von hern Conrad feligen hern von Winfperg, mit . Berichten, mit Dorffern, mit Edern, mit Baffern, mit Beiden, mit allin Gubin, Die Darinne horent, irfucet und unirfuchet, und mit allen Luden, Die innen bie Bente gu Stobern horent, da Schwarga inne lyt, dem erbern Ritter hern Urnolden Trepf von Lyndenfels und Albeid finer elichen Fraumen, und Gerunge von Selmftadt, enme Etelfnechte, fyme Smager, und Els fen finer elichen Fraumen, und iren Erbin, umb Giebenhundert Bundt Beller guter Berung ber fie hundert Pundt heller funtlichen daran follent verbumen, und fal der vorgenant Urnold und Berung fin Smager, und ir Erbin, unfer und unfer Erben Manne barumb fin , und wieddemen ire vorgenanten Fraumen Albeiden und Elfen vff daffelbe But, ir einer ale vil ale ber ander Es ift auch geredt, bas mir aber unfere Erbin bas vorgefdriben But und bas bus mogen lofen und widderfeuffen mit unferm eigen Belde, und Jar und Dag ju behalden, ane Argelift, umb fieben. hundert Punt heller guder und geber Werunge von no fant Georgen Dag, ber nehft fommet uber acht Jare, und nit er ic. Rach Gots Geburte ift gegeben dirre Brieff ju Erppach, ba man galte nach Bote Beburte drugehen hundert Jare, barnach in bem funff und driftigeften Jare, an bem nehften Montage nach Gant Gregorien Dage bes heiligen Bobeftes.

CCCXXXII.

Theil ber Burg ju Liebesberg von den Grafen von Ziegenhain und ihren Erben in Lehen empfangen und tragen sollen. d. 1335.

Graf Senrich von Waldeck, und Otto fein Sohn, bekennen, bag fie von Landgraf Senrich von Seffen, und deffen Brüdern Ludwig und Sermann, ihren Theil halb, oder ein Biertheil, des Hauses und der Stadt Trendelnburg, mit aller Zugehor an Gerichten, Dorfern, Guthern, Holz, Feld, Wasser, Wiesen und Weiden um 400 Mark tothiges Silbers wiederloslich gekauft haben. d. 1335, Sonntage vor Pfingsten (28. Mai).

### CCCXXXII.

Die Grafen Johann und Bernhard von Solms treten an Graf Gerlach von Nassau, und dessen Erben, die Dorfer Altenkirchen, Dieden= hausen, den Monchhof Hausen, und alle ihre in dessen Landen habende Leibeigne ab.

d. 10. Jul. 1335.

Mir Johann und Bernhard Greuen von Solmf erkennen uns in diesem geinwertigen Brieffe, und dun funt allen den, die pn febent oder horent lefen, das mir bit bem edeln Manne ungem Bern Greuen Gerlach von Maffam und finen Erben einen rechten Rut han getan bit Diefen Dorffen, die hernach geschrieben fand, bit Namen das Dorff ju Aldenkirchen boi Brunenfels, bas Dorff ju Diedenhufen, und bit aller der herrschafft und Rechte, die wir han gehabt an beme Monche Soeffe, ber Sufen ift genant, alfo mpb und alfo verre, ale ber vorgenant Dorffer, Beld und Balde begriffen hant, und mas Behes unfe vorgenante Bere uf dem Soeffe hait ganbe, bas fal ju Bepbe gan ju ben Dorffen, in deme Berichte ber hoeff liget, und in unfe Braffeschafft, ale unfe Dehe gemeinliche gat, auch ale verre und alfo mpd, ale ber Bevang be= griffen bait, ber ju dem egenanten Soeff gehort an Edern, an Balbe, an Belbe, wie es gemant ift, fo fal bas Berichte fin unfes egenanten Beren Greuen Berlache und finer Erben, und enfolle n wir forbag mer fepnerlep Recht ban an Berichte in dem Bevange des vorgenanten Soeffes, gen Beuerde. Auch han wir gegeben bem vorgenanten heren Breuen Berlache und finen Erben alle bie Lude, die wir ju diefer 3pt han, und hernach gempnnen mochten, die da wonenden fine in ber herrschafft ju Raffau, in ber herrschafft ju Merenberg, in ber herrschafft ju Bliperg, in ber Berricaft ju Bylnaume, oder in fenner Berricafft, die der vorgenant Greue Gerlach und fine Erben hant ober noch gempnnen mochten. Auch befennen wir bem egenanten Breuen Berlache ond finen Erben eyns rechten Ubergoges, gen geuerbe. Much ift me geredt, ob unfe egenante ber Greue Berlach oder fine Erben geprret murden an diefen vorgenanten Dorffen von Philipps megen pon Solmef, fo follen diefe Dorff Aulfhufen und Mittelndorff ir Underphand fin alfo lange, bif bas wir on bie Irrunge und bie Unsprache abe han getan von bem vorgenanten Philippse. Much aloben mir und ift geredt, das mir des vorgeschriben Greuen Berlachs oder finer Erben Lude fepnen ju Burger follen enphaen. Bu epme Bezugnife Diefer egenant Sachen, fo geben mir biefen Brieff besiegelt mit ung bender Ingeg, der mart gegeben nach Chriftus Geburte XIII. hundert Mare, vnd darnach in dem XXXV. Jaer, an dem nehften Guntage por fente Margareten Dage der Jungfrauen.

CCCXXXIII

## CCCXXXIII.

Albert von Stockheim empfangt von ber Stadt Geismar, Namens bes Erzstifts Mainz, ein Burgleben auf bas Schloß Zappenburg, und bfuet bagegen bem Erzstift und ber Stadt Geismar fein Schloß Bramburg.

b. 9. Det. 1335.

viri, Magister Bodo, Plebanus veteris Opidi Geysmar, Proconsules & Consules ibidem, reverendi Domini Domini Baldewyni Archiepiscopi Treverensis Provisoris Ecclesie Moguntine, ipsius ac ejusdem Ecclesie nomine, mihi & heredibus meis seodum Castrense in Zappenburg, quatuor mansis tam in sylvis quam in campis ad hoc assignatis, contulerunt, presate Ecclesie Maguntine vicissitudinem in hac parte rependere cupiens, presertim, ut resusonem dampni, quod ab exercitu ejusdem Domini Archiepiscopi in villa Dancoluesheim pertuli, consequi merear generosam, eandem Ecclesiam Maguntinam, opidum Geysmar cum omnibus ipsis adherentibus, ad terciam partem Castri Bramburg, que ad me & heredes meos pertinere dinoscitur, suscipio sideliter & assumo, accedente consensus meorum predistorum, ita quod castrum Bramburg predistum liberum sit & manex apertum Ecclesie Maguntine, Oppidanis Geysmariensibus predistis, & omnibus ipsis adherentibus contra quoslibet ipsorum emulos, ideirco Principe Domino Ottone Duce de Branswyg excepto duntaxat & excluso. In cujus rei evidenciam presens scriptum sigillo meo, quod presentibus appensum est, duxi muniendum.

Datum in die beati Dionysii martyris. Anno Domini MCCCXXXV.

# CCCXXXIV.

landgraf Henrich versichert dem Konrad Herrn von Trymperg ein Burglehn

# b. 8. Marg 1336.

Nos Heinricus Dei gratia Lantgravius terre Hasse Dominus sucide profitemur in hils seriptis, quod nobili Conrado Domino de Trymperg, sideli nostro dilecto, & suis heredibus, decemmarce denariorum Aquensium, quas illustris Otto quondam Lantgravius Hasse, genitor noster karissimus sidelis recordationis, pro castrensi seodo hereditario ipsis ad castrum nostrum Giessen assignavit, ibi-

dem

dem migulis annis expedite debebunt ministrari. Sub testimonio harum litterarum, mestro

Datum anno Domini millefimo trecentefimo XXX. fexto, finis quinta proxima post Omit. \*

# CCCXXXV.

Extract Vereinst zwischen Mainz, Meissen und heffen, in Ansehung best Ariegs gegen die herrn von Spangenberg ober Treffurt.

# 1 3 3 6.

Anno 1336. bekennen Erner Emerich von Schmarzberg ber Elter, Goge Schindekopf, Jose meister, und Wolffram Schrimef. Boist zu Conngesbrugk, daß sie sich von wegen Marggraven friedrichen von Weißen mit Landgraf Seinrichen zu Sessen, und Erzbischof Balduin zu.
Trier, als Pegern des Stiffts zu Meintz, und von wegen desselbigen Stiffts, vereiniget und verstunden haben, daß sich Marggrave Bedieben zu Meisen ohne Borwissen und bermilligung des Erzbischoffs zu Trier, und des Herrn Aufraven zu Hessen, mit Herrn Friederich von Spangenberg in keine Terbing, Fridt oder Sunne einlaßen, sondern den Krige wider vorhemeldten Herrn von Spangenberg dis zu Ende eintrechtiglich führen helsen solle, mit ferner Einführung, wie es nach Eroberung des Schlosse mit alterlei soll gehalten werden, und sonderlich daß das Schloss mit den zugehärigen Gütern in drei Theil getheilet, und jedem sein Theil eingegeben mer den solle. \*\*

**ECCXXXVI** 

In eben dem J. belehnt Herzog Dies von Braunschweig Herrn Feinrich von Schonensberg mit dem Franhof in Drende, den er von Otto von Amelungen erkauft, desgleichen mit pier huben Landes daselbst, und mit vier huben zu Stammen gelegen.

Im J. 1937. schnort Erstischof Balduin zu Arier, als Pfleger bes Erzüsich Maint, dem Landgraf henrich zu heffen einen Burgfrieden auf Treffunt, und das matiche that in ebent dem J. auch Friedrich Landgraf zu Thuringen, Marggraf zu Meisten, aus dessan darüben ausgedelten Urtunde ich, weil sie zu weilläuszig ist, und das übrige nichte merkwürdiges anthältz nur folgendes ansuhre:

- 25 e DE

## CCCXXXVI.

Graf Henrich von Schwalenberg tragt fein Schloß Albenburg, und bas Dorf Kolrebeck, bem landgrafen Henrich zu leben auf.

b. 19. Mai 1336.

Mos Henricus Comes in Swalenberge omnibus ac fingulis visuris seu audituris presentia cupimus esse notum, quod unanimi consensu omnium nostrorum heredum scilicet Burchardi, Henrici & Wedekundi proprietatem nostram Castri Oldenborchi villæque nostre Kolrebecke, sub nostra Cometia sitam, in manus illustrissimi Principis Domini Henrici Landtgravii terræ Hessen porrigimus ressignantes. Prædistum enim Castrum cum villa prænotata ab eodem Domino Landtgravio in pheodo more solito recepimus & consueto. In cujus rei testimonium nostrum præsentibus sigillum est appensum.

Datum anno Domini MCCCXXXVI. feria quarta ante festum Pentecostes.

# CCCXXXVII.

Ritter Johann von Falkenberg reversirt sich wegen bem vom Erzstift Mainz aufs Schloß Jesberg erhaltenen Burglehns.

b. 26. Jul. 1336.

Ego Johannes de Falkenberg, miles, notum facimus universis, quod reverendus in Christo Pater & Dominus meus, Dominus Baldewynns Archiepiscopus Treverensis, sancte Maguntine Sedis Provisor, servitia per me sibi & Ecclesie Maguntine hactenus impensa & imposterum inpendenda savorabiliter & gratiose respiciens, me in suum & diste Ecclesie Maguntine Castrensem hereditarium Castri sui Jagesberg conquisivit, assignans & deputans michi meisque heredibus, seodi Castrensis

Capa-

"Besondern sindt wir auch gescheiden vmb das Rirchenlehen in der Stadt zu Drefurt vnd andere Rirchenlehn, die Friederich zu Spangenberge hatt gehabt zu Lehn, die auswendigkt den Gerichten vndt Gutern, die zu Dreffurt gehoren, gelegen sepn, als das wir sie zu dem erstenmahl, wen sie ledigk merden, liehen sollen, darnach zu dem andern mahl, wen sie les digk merden, der Stifft zu Menn, zu dem dritten mal unser Swager der Landtgraff zu hefen, vnd also soll man das ewiglich halten. Geschehe auch, daß Friederich von Spangenbergk, seine Erben, oder ein ander Man, des Guts ichts anspreche oder ahnsertigte, das zu dem Hause Dreffurt gehörte, in welches herrn Theil das gelegen were, das sollen die herren alle drep gemeiniglichen vertendigen, vnd sich getrewlichen darvmb annehmen ze. "d. Dreffurt an dem Sontage Cantaie (2. Mai.)

capacibus, super villam suam & Ecclesie Maguntine in Hunolderhusen, & in bonis ipst ville adjacen. tibus, que Bubenhayn volgariter nuncupantur, redditus annuos decem librarum denariorum Hasiienfiam, tribus Hallensibus pro duobus denariis computatis &c. Et rogavi honorabilem virum Dominum Hermannum de Falckenberg Custodem Ecclefie Fritzlariensis fratrem meum dilectum figillum foum appendere ad presentes &c.

Datum anno Domini MCCCXXXVI, in Crastino beati Jacobi Apostoli,

#### CCCXXXVIII.

Brafin Beilwig, Graf Engelbrechts von Ziegenhain, genannt von Nibba, Wittme, vermacht ibre Witthumeguther in der Grafichaft Dibba ihrem alteften Enkel, Graf Gottfried von Biegenhain, jum voraus vor feinen Gefdwiftern.

b. 5. Hug. 1336.

Dir Seylwig enwanne eliche Frome Grefen Engilbrachtes von Cygenhain genant von Uydehe befennen uffenliche an Diefen Briefen, und dun funt allen Luden, alfogetane But und Bulbe, als mir gehabit ban, und barinne mir bighere ale in unferm Bidemen gefeggen ban, bie gelegen fin in ber Braicaf ju Mydebe, tag wir diefelben But und Bulbe mit allen ten Rechten, Eren, und Rugen, ale bargu gehorent, irfuct und unirfuct, ale wir biefelben But und Bulbe bighere gehabt und befeggen han, durch fundirlinge Liebe, Bunft und Bnade, die mir han ju Gotfrid unferm Dychteren, Graf Johannes eldesten Gune von Tygenhain, unfire Epdemes, han mir Diefelben nemelichen But und Gulbe frieliche und ledicliche mit guder Burbebechtifepe und bit gefundem Libe und Bedanfe ufgelagen, und hon fie ennfeldicliche gegeben an allerhande Ugnemunge Gotfrid unferm Dichtener vurgenant befure andire finen Befmifterden. Und han wir derfelben But und Gulbe vergigen und vergiehen lutterliche an diefem Briefe, und han fie Botfrid vurges nant in fine Sant geentworthet und gefest ju habene und ju befigene emecliche, mit alleme Rupe, und han dis getan mit Grefen Johannes von Tygenhain unfere Epdemes fines Baters Gunff, Berbengniffe und guben Willen. Duch befennen mir, bag mir die vurgenante But uud Bulbe enphangen han von Gotfrid unferm Dychtener diffe vurgenant umb eynen jerlichen Byns mit Mamen umb gwo Mart Phenninge Berunge, drie Sollere vor den Phenning gegalt, Die mir ime jerliches uf fente Mertines Tag barvon geben fullen, Die mile mir leben, und globen ime Die an gebene, ane Beferbe ober Argelifte. Dirre purgeschribene Dinge fint Bejuge Die edelen Man Gref Senrich von Walbeten, Graf Wylhelm von - - - Otte von Cygenhain, Probest ju Fritslar, Bern Johan Apetefel, und her Johan von Angenfar, Rottere, und Johans - - - Gref [x x]Johans

Johans von Engenhain Pherrere ju Celle , und andire viele biderber Lude, und ju epner merener Uffenberefent und Bestenunge berfelben Dinge, fo han wir unfer Ingef. an Diefen Brief lagen benten. Und wir Johan Gref von Engenhain obegenant bekennen uffenliche, bag mir burch Bebe willen Fromen Seplwige unfir Swiger ju Dirre Burgiftunge, Die fie getan hat Gotfrid unferm Sune an den vurgeschriebenen Buden und Bulben unfern guten Billen und Birhengniffe getan. han und gegeben, und tun und geben an Diefem Briefe mit allen ben Stuffen, ale pure gefdriben fin. Und bes ju epner gangen Stedifent, fo han wir unfer Ingeß mit unfir fromen Seylwige Ingeß an diesen Brief lagen henfen. Und ich Engilbracht, jungefte Sun Gref Johans von Opgenhain vure genant, befennen uffenliche diefe vurgefdriebene Bergiftunge, die geran hat Frome Seplwig , meine Elbermuter, mit Gref Johans von Engenhain mine Berren mine Dater Billen und Birhenkniffe, Gotfrid min:m Bruber, bag ich bargu minen guten Billen und Beebengniffe gegeben und getan ban, und geben und tun an biefem Briefe, und han vernigen, und vernihen lutterliche und epnfelbicliche alles bes Rochten, bas ich iegunt han, oder hirnach gehaben mochte an den Guden und Bulden, die Frome Seylwig min Elbermuter obgenant gegeben und beschenden hat Gotfrid minen Bruder egenant, bag ich ober nyman von miner menne in nummers me hindern enfal noch enwil fie nicht hepichen ober vurteren mit fepnerhande Gaden, fundern ich mil und fal Gotfrid minen Bruder dide vurgenant gerumeliche barbi lagen bliben ane alle Beferbe ober Argelifte. Und alle birre vurgefdriebene Cachen ju epner gangen Stedifept und epme maren Orfunde fo ban ich min Ingeß mit Ingeß miner Fromen miner Efdermuter, und mines herren mines Bater obegenant, an Diefen Brief gehangen.

Datum anno Domini MCCCXXXVI, in octava beatorum Petri & Pauli Apostolorum. \*

# CCCXXXIX.

Raiser Ludwigs Spruch zwischen Erzbischof Henrich von Mainz und herzog Otten zu Braunschweig über bie Burg Schönenberg.

b. 16. Marg 1339.

ir Ludwig von Gots Gnaden Romischer Rapfer, ju allen Spten Merer des Apche, befennen und tun funt offintlich an diesem Brief, das wir umb den Anlauff, der zwuschen unfe

-101-M

<sup>\*</sup> In folgendem Jahr 1338. empfangen Crafft, Guntrum, und Crafft Gebruder weil. Gottsfrieds von Saufeld Sohne, und Crafft etwan Herrn Craffts von Hapfeld Sohn, ihr Haus Saufeld von Landgraf Senrich von Sessen zu rechtem Lehen, gleicherweise wie das ihre Woreltern von des Landgrafen Woreltern zu Lehen getragen; und foll dieses Haus dem Landgrafen von Heffen ewiglich offen sepn, ohne allein gegen das Erzstift Mainz und ihre nachten Freunde. d. Donnerstag nach loann. Bapt.

und bes Reichs gurfien , bes Erwirdigen Seinrichs Ergbischoffs gu Menge, und feines Stiffts gu epner Ept , und des hochgepornen Otten Beregogen gu Brunfwigt ju der andern Gpt , umb den Burgfriede ber Burg gu Schonenberg vffgestanden ift, und bes fie ju bepber Gpt hinder uns uff enn Recht gangen fint, gesprochen haben, und sprechen auch nach irer Brieffabgeschrifft Sage, ber fie ju bepder Gpt benugen hant, die wir gefeben han, und baran fleet, bas ber Bernog von Brunfwigt und fin Erben ben Burgfrieden berfelben Burg bem Stifft ju Menn und finen Erje bischoffen, und iren nachfomen emiglich ane alle Beuerde halben follen, und auch nach Rade ber Burften und herrn, Die barngegen maren und ber Rade mir baruber horten, bas ber porgenante herczog von Brunfmige und fine Erben dem obgenanten Stifft ju Meng und finen Ergbifcoffen und ber nachkomen ben Burgfriede ber egenanten Burg emiglich halden follen, und auch ben inn npmant anders Sand aber Gewalt brengen noch feren mugen, ane Billen des Ergbifcoffs, der bem Stifft ju Menne bann vor ift. Bol mogen fie Diefelben Burg mit Amptluthen befegen, nach ir handvest Sage, ju Brfund bieff Brief, ber geben ift ju frankfurt, an Dienstag vor bem Palmtag, nach Christi Geburt drugenhundert Jar, und in dem nun und dryffigften Jare, inn dem funff und zwenczigiften Jare unfere Riche, und inn dem zwolfften des Repferthumbe.

#### CCCXL.

Gottfriede von Eppenftein Bergeichnis der leben, Die er feinen Enfeln übergeben und gelieben.

b. 8. Aug. 1339.

ir Gotfried Gerre zu Eppinstein erkennen uffenliche an diessem Brieff und verjehen vor allen Luten, bas mir mit beredem Mube epndrechtliche unfer Mage, Frunde, Burgmanne und Manne han geluhen und lyben an dieffem uffen Brieffe alle Die Leben, Die mir han, mit Ramen von unferm herrn bem Repfer und bem Riche, von unferme herrn bem Bifchoff von Menge, von vinfern herren ben herhogen von Bepern, von eyme Stiffte jum Dom von Menge, von unferm Berrn dem Apte von Bulde, von dem Domprobeft von Menge, von dem Apte von fant Alben, von bem Apte ju fant Jacob, von dem Upte ju Blidenftad, von bem Apte ju Gelgenftab, von bem Upte von Lympurg, von dem Apte von Sornbach, von dem Graffen von Raffaume, von dem Propfie von Frankfurt, von dem Capittel ju fant Peter, von dem Capittel ju fant Steffan ju Menne, und alle die Leben, die mir han, funderliche und gemennliche, von werntlichen und geift. lichen herren, die unfer Bater felige uff uns hait brachte, bas wir die Iphen an alle Underdinge, mit gefalden Benden, mit gefosten Munde, als man Liben ju rechte liben fol, Gotfried und Bbirhardt onfern Enteln, ju rechtem Manlehen. Bind mple fie under iren Jaren fint, fo ban wir au Muntburen gefaget die geften Johann von Tuwheim und Cune Serdan, Rittere, nach

Rade unfer Burgmanne und Manne, also das die vorgeschriben Muntburen mit allen den Leben, Die wir von allen unsern Herren han, und die mir furwerter unsern Burgmannen und Mannen zu verlyben han, brechen und buffin bede sollen und mogent, als dicke es Noit geschichte von unser vorgeschriben Enkel megen, als lange, bis sie zu iren Tagen komment.

Ond ist diß gescheen in des Pastors Garten zu Eppinstein, vor Gotsried Decan zu fant Steffan zu Mengen, und vor den veften Cungmann von Walla, Goszolden von Erlebach, Johann von Birkelar, unserm Drochsesse, und Gotsried von Delkelnheim, Rittern, herrn Hermann Cappelan sant Georie zu Eppinstein, hern Ebirhart unserm Cappelan, vor Rudolff von Birgstad und vor Johann dem Pastor zu Eppinstein, die est sahen und horten, und zu Gezugen daruber worden genommen. Aller diere vorgeschriben Sache in ganze Sicherheidt, so geben wir mit unserme Ingesiegel uffenliche besiegelt diessin Briess, der nach Gots Geburte ist geges ben, da man zalte druzehenhundert Jare, in dem nun und driftigesten Jare, uff den nehsten Gontag vor unsere Frauwen Dage, als sie zu Hummele sure. \*

### CCCXLI.

Benannte herrn von Plesse und von Schonenberg vertauschen Zehenden mit einander.

b. 7. Febr. 1340.

Se her Godescaft edel ferre to Plesse, unde Godescale icteswanne herrn fermanns Sone, used Broders, bekennet in dissem jeghenwordigen Breue, dat we van user und user rechten Erucu

\* Johann von Beldersheim, den man nennt von Nockenberg, Ritter, bekennt, daß der Rirchsat von Oppershosen nicht gehört jum Kirchsat zu Rockenberg, den er von Herrn Gottsried Herrn zu Eppenstein zu Lehen hat, sondern daß derselbe damit machen und ihn leihen konne, mas und wohin er wolle, wie seine Voreltern auch gethan. d. MCCCXXXIX. an dem Dienstag vor Gregorit.

Ego Jobannes de Papperg, miles, notum sacio - quod - Dominus Archiepiscopus Henricus Moguntinus me in suum & Ecclesie sue Castrensem liberum & hereditarium Castri &
Oppidi sui Battinburg conquisivit pro centum marcis denariorum, triginta sex solidis Hallensium pro marca qualibet computandis, pro quibus mihi & meis heredibus legitimis decem
marcarum ejusdem pagamenti redditus annuos super bonis suis & redditibus in Ameneburg
assignavit &c. Preterea pro co, quod idem Dominus meus me suum taliter secit Castrensem, ego pro me meisque heredibus universis Castrum meum Papperg aperui & aperibilem
seci eidem Domino meo, suis successoribus & Ecclesie Moguntine &c. d. MCCCXXXIX.
Idibus Maji.

Senrich von Riedefel bekennt in eben dem Jahr, daß ihn Graf Johann von Ziegenhain zu feinem Burgmann in dem Schloß Rauschenberg um acht Pfund heller gewonnen. d. auf St. Laurentius Tag.

and the state of the

Eruen weghene hebbet ene Beflinge ghedan mit bem edelen Herren herrn Corde herren to Sconenberge, herrn Corde und Corde sinen Senen, und eren rechten Eruen, also das we unde use rechte Eruen en und eren rechten Eruen hebben ghelaten usen Deil des Thegeden to Grunelsen, unde den halften Deil des Thegeden to Lodingessen, - - - vor den halften Deil des Thegeden to Bouenten und allem Rechte das dartv hopret. - - Disser Dinge sind Thuge her Cord und her Lodewich von Korstorp, her Wernhere von Udeleiessen, Senrich von Sardenberge, her Wernhere Prouest to Wende, her Cord Capellan to Plesse, Dyderik von Bodenhop und Albrecht von Brochusen, und anderer vrumer Lude ghenoch. To emme Orkunde disser Ding hebbe we dissen Brep besegelet mit use Ingesegele; went ich Godescalk icteswanne herrn hermanz ned Sone nepn eghen Ingesegel enhebbe, so bruke ek herrn Godescalked Ingesegeles mynes Bedderen-an dissem sulven Greue, de is gegheuen na Godes Bort drittepnhundert Jax in dem vertigessen Jare, des neisten Sundages na user Bruwen Dage Lechemissen.

## CCCXLII.

Konrad und Konrad von Schonenberg versichern dem landgraf Henrich das Wiederlösungsrecht des Schlosses Trendelnburg und des Nheinhards Waldes, so wie auch die Defnung des Schlosses 2c.

# b. 7. Dec. 1340.

ir Conrad der Elbere und Conrad der junge, herren von Schonenberg, bekennen vor und unde unfe Erbin offinberlichin an disem Briefe, hu welcher Bit der hochgeborne Turfte unse herre Lantgreue Seinrich von Sessin, odder sine rechtiu Erbin, und anderhalb hundert Mark lodigis

\* In eben dem Jahr bekennt Berthold von Liebesberg, daß er, mit Werwilligung Graf Johanns zu Jiegenhain, sein Theil der Burg zu Liebesberg, daß er von ihm zu Lehen hat, seinem Schweher Ferrn Friedrich von Sirzberg für 300 Pfund Heller versezt habe. d. am andern Tag nach dem Jahrstag.

Im J. 1340. hat Landgraf Senrich zu heffen seine Tochter Fräusein Alheit an Rönig Casimir zu Polen ehelichen verlobt, und ist ihr von gedachtem König das Land Sandonien (Sandomir) mit seiner Zugehör und Bezirkung für 30000 Groschen Prager Wehrung, mit allen zugehörigen Schossen, Städten, Porfern und alten Nuzungen zum Witthum verschrieben und übergeben worden. Bergl. Beil. CCCXLIV. not.

Graf Johann von Jiegenhain nimmt ben Senrich von Beineheim jum Burgmans auf fein Schloß Schwarzenborn auf.

Todigis Gilbers genpliche gegebin unde begalin, fo follen wir un bas vierbe Tent bes Glottes an ber Tryndeneburg unde mas bargu geborit, und den Reynhartismalt unde mas darzu geborit, Die fie uns bavor gefast haben, midder antworten ledig unde los ane allerhande Biberfprache. Gie follin es uns abir ein balb Jar lagin por verften, bag fie bagfeibe Gloz, und ten Balt, unde mas pu ben geborit, von une brengin wollin. Duch hait ber vorgenante unfe herre von heffin uns benfelbin Repnhardismalt, und mag bargu geborit, sunderlichin bevolin, bag mir ome unbe finen Erbin die trumeliche befdirmen unde bewaren follin, unde follin pn die behalbin in allen ben Erin, und bi allen den Rechtin alfe verre, alfe mir mugin, alfe fie von unfen Elbirn und von une an bie Bericaf pu Beffin fumen fin ; unde nemin wir funtlichin Schabin baruber, bes follin fie une autlichin entlegin. Das porgenante Glog Bu ber Erondenburg fol ouch unfem berren von heffin unde finen Erbin offin fin gu allen pren Robin uf allermenlichin. Gie follin oud uns und bag Glog trumeliche verantwortin und vertepdingin glicher mis, alfe andere pre Dan unbe pre Clog. Duch ift geredit, mere, bag basselbe Clog von irre megin verlorin murbe, so solbin fie uns bes Gelbis entlegin, und une bag erftatten anderfwo; murbe eg abir von unfir megin perlorin, fo follen fie bas Glog verlorin habin, unde mir bas Belt. Alle bife vorgefdribenin Rebe bain mir bem porgenantin unfem Berrin von Beffin unde finen Erbin vor und unde unfe Erbin en Trumin gelobit an Eybeeftad, flede und vefte gu haldene, ane allerhand Argelift. Unde bes su Urkunde darubir gebin wir on difen Brief mit unfen Ingefigelin vestecliche verfigelt, als man Belit nach Godis Geburt drunchinhundirt Jar, barnach in dem viernigiftem Jare, an bem nehiften Dinftage vor fente Lutien Tage ber heplgin Jungframin.

# CCCXLIII.

Bischof Bernhard zu Paberborn vergleicht sich mit dem Erzbischof Henrich von Mainz über ben gemeinschaftlichen Ankauf ber Burg Kruckenberg und der Stadt Helmershausen.

b. 2. Jan. 1341.

Nos Bernbardus Dei gratia Paderbornensis Ecclesie Episcopus notum sacimus universis & protestamur lucide literas per presentes, quod de bona voluntate, pleno & expresso consensu honorabilium virorum Decani & Capituli Ecclesie nostre, & eorum & aliorum nostrorum amicorum
communicato consilio & approbatione, matura deliberatione prehabita, cum reverendo in Christo
Patre ac Domino nostro Heinrico sancte Maguntine Sedis Archiepiscopo, suo Successore & Ecclesie
sue nomine super statu emptionis poue \* munitionis Castri Cruchenberg & Opidi Helmwordes-

bufen .

<sup>\*</sup> permuthlich promiscue.

busen, a venerabili Domino Sifrido Abbate Decano & Conventu Monasterii in Helmwordeshusen ordinis sancti Benedicti Paderbornensis Dyoccesis inite & celebrate, mediantibus ipsius Domini Archiepiscopi atque nostris amicis, videlicet honorabilibus & nobilibus viris Ruperto Comite de Verneburg, Johanne Preposito Ecclesie Sandensis, Coloniensis Dyœcesis, fratribus ipsius carnalibus Ernesto de Odekenbach Canonico Coloniensi & Preposito sancti Petri Maguntin., Liborio Cantore Ecclesie Paderbornensis, Herboldo de Pappenheim, Steffano de Haldesbeim, Georgio Beykleken, militibus, Conrado de Husen, Proconsulibus opidi Geysmariensis pro utraque parte affumptis, in ordinationem infra scriptam concordavimus in hunc modum, videlicet quod Ecclefie Coloniensis jus. quod in medietate distarum munitionum & earum juribus & pertinentiis hucusque habuit & possedit, & quod nos & Ecclesia nostra in pignore a dista Ecclesia Coloniensi habemus & possidemus, nec non jus spirituale nostre Paderbornensi Ecclesie in dictis Monasterio & munitionibus competens, debeat salvum & illesum perpetuo remanere. De alia vero medictate distarum munitionum cum earum juribus & pertinentiis, de qua idem Dominus Archiepiscopus pro fe & Ecclesia sua Maguntina tertiam partem comparavit, & nos pro nobis & Ecclesia nostra Paderbornensi aliam medietatem emtionis titulo comparavimus, & Abbas & Conventus predicti etiam tertiam partem tantum in dictis munitionibus refervarunt, nos pro nobis & dicta Ecclefia nostra Paderbornensi facimus, ordinamus & promittimus in hiis scriptis persestam & debitam custodiam Castrensem, que volgariter ein repth Burghude unde ein repth Burgfriede dicitur, reverendo Domino noftro Heinrico Archiepiscopo, suis Successoribus & Ecclesie Maguntine circa distas munitiones infra metas & limites ad hoc defignatas, jure & more in talibus consueto firmiter servaturam & perpetue duraturam, & ad majorem certitudinem & cautelam constituimus eisdem Domino Archiepiscopo, suis Successoribus & Ecclesie Maguntine sex sidejussores nostros, & ipse nobis & Ecclesie nostre totidem fidejussores constituit viceversa, qui fimul & in solidum fide data cuilibet partium promiserunt, quod fi Castrensis custodia presata violata suerit, sidejussores partis violantis, ex parte illius, eni violatio fasta fuerit, moniti & requiliti defectum hujus infra quindenam a tempore monitionis feu requilitionis reintegrare & supplere per omnia tenebuntur, vel saltem opidum Helmwordeshusen intrabunt. obstagium servaturi, & inde non recessuri, nisi talis desectus reintegratus suerit plenarie & suppletus. vel nifi corum exitus de alterius partis, cui violatio fasta sucrit, voluntate existat & consensu, quorum fidejussorum aliquo de medio sublato, vel legitimo impedimento detento, pars, que talem constituit, debebit infra mensem a tempore requisitionis alium eque bonum subrogare in locum decedentis aut taliter impediti, alioquin fidejussores superstites illius partis moniti dictum opidum Helmwordeshusen intrabunt, ut predicitur, obstagium servaturi, nec inde recessuri, quousque Subrogatus subrogetur. Preterea bona, videlicet medietatem villarum Honburen, Broke, Wichmanessen, & sex mansos ante Castrum Cruchenberg, cum eorum juribus & pertinentiis, que cum iplarum

ipfarum munitionum partibus alies empta fuerant ab Abbate & Conventu difti Monasterli Holmwore deshusen per amicos Ecclesie Maguntine & nos, medietatem precii Abbati & Conventui predictis perfolyimus & pagavimus, cum Domino Archiepiscopo & Ecclesia Maguntina sepedista equaliter divilimus. & parte infis cedente utilirui pacifice permittimus, juribus in dictis bonis, & in parte pobis cedente per omnia nobis & Ecclesio nostre salvis, quibus etiam gaudere pacifice debebimus & nichilaminus utifrui. Item condictum est, quod si Archiepiscopus, sui Successores & Ecclesia Maguntina vel nos, aut successores nostri, & Ecclesia Paderbornensis quidquid juris in residua parte dictarum munitiorum, emtionis, pignoris, seu quovis alio titulo comparare atque usurpare poffimus, hujusmodi precium equaliter persolvemus & tale comparatum simul habebimus, & utifrui debemus, & pacifice possidebimus. Etiam si novam munitionem circa easdem munitiones de novo erigere nobis, nostris successoribus & Ecclesis competere videbitur, hoc nulla Ecclesiarum prediftarum fine altera facere poterit seu debebit, sed fi ad id mutuo faciendum concordaremus, id communibus expensis & laboribus, & ad communes utriusque Ecclesie usus saciemus, & nulla partium aliam in his precipitabit, sed eam simul manntenebimus, conservabimus & possidebimus, & fiqui in tali munitione conservanda, sen in predictis munitionibuz actu constructis, vel in bonis & juribus cum diffis munitionibus comparatis, & ad ipsas pertinentibus, aliquam Ecclesiarum noftrarum predictarum impedire, prohibere, vel artare niterentur seu presumerent, contra tales Dominus Archiepiscopus, fui Successores & Ecclesia Maguntina nobis, Successoribus & Ecclesie noltre Paderbornensi, & nos, Successores & Ecclesia nostra eisdem vice versa bona fide assistere tenebimur toto posse. In cujus rei testimonium nostrum & dicti Capituli nostri sigilla presentibus literis sunt appensa. Et nos Prepositus, Decanus, & Capitulum Ecclesie Paderbornensis in fignum nostri consensus & voluntatis circa prendisa omnia intervenientis, atque in evidens testimonium omnium premissorum, sigillum nostrum presentibus literis duximus apponendum.

Datum anno Domini MCCCXLI, in crastino Circumcisionis,

# CCCXLIV.

Der Gräfin Jsengard, Graf Engelbrechts von Ziegenhain Gemahlin, Bekenntnis wegen bes ihr von ihrem Schwiegervater, Graf Johann, bestimmten Witthums.

b. 27. Nov. 1341.

Ich Ifengard von Cygenhein, eine eliche Frouwe Eingilbrachtes des jungen Gracfen von Cygenhein, bekenne pffenliche an diesem Briefen und dun kunt allen Luden, das min Herre min

win Sweher Graefe Johan von Epgenhein mich bewiset hat uffe dem halften Teple Updehe Burg und Stat, als is von dem Repser und dem Ryche zu Lehene get, zwep tusent Phund Heller; pf den Berichten und Guben, die zu Lehene gehen von mpme Herren von Julde und sinem Stifte, die der vorgenant Gref Johan zu Lehene hat, und zu Nydehe gehoret, hat er mich bewiset uffe dem halften Teple derselben Gerichte und darzu ein tusent Phunde Heller, und offe dem halben Teple des Gerichtes zu Waldradehusen, daz dazu gehoret von den Herzogen von Bepern und von der Palanzegraue an dem Ryne, hat er mir bewisen an fünshundert Phunde Heller. Diese vorzgeschribene vierdehalp tusent Phunde Heller sal ich han unde bestigen vffe den vorzeschribenen Westen, Gerichten und Guben zu Widemen Rechte in der Wisen und Formen, als die Briese moegen, die min Herre min Swehir Graf Johan von Epgenhein vurgenant mir von . . . hat ober denselben Widemen. Dirre . . . . zu eyme waren Brkunde so gebe ich diesen Bries mit meinem Inges, vnd mit mins . . . . Gorfrid des Jerren von Eppenstein Inges, daz er durch mine Wede an diesen Bries gehangen. Und wir Gorfrid Herre zu Eppenstein bekennen daz iz war ist vesticliche besigelt.

Datum anno Domini MCCCXXXXI, feria fecunda prox. post diem b. Virg. Katharine, \*

# CCCXLV.

Ulrich herr von hanau verkauft Burg und Dorf Laupach, mit allem Bugebor, an bie herrn von Falkenstein.

b. 19. Det. 1341. \*\*

ir Ulrich Berr zu Sanaw, Agneß unfer eheliche haußfrau, thun fundt allen Luden, die diesen Brief sehen, horen oder lesen, daß wir mit samenter handt und mit Raht unserer Greundt eintreichtiglich han verkaufft und verkauffen mit diesem Brieff recht und redlich, Laus pach, Burd und Dorff, mit Gerichten, Dorffern, Welbern, Waßern, Weiden, Ehren und Ruben,

- \* Ronig Casimir von Polen macht sich gegen Landgraf Senrich, nachdem er dessen Tochter Adelheid geheurathet, verbindlich, ihm wider alle seine Feinde beizustehen, nur den König Rarl von Ungarn, König Johann von Böhmen, und herzog Volkoue von Schwiednis ausgenommen. d. MCCCXLI, in Poznavie, die Francisci Consess, in oftava Michaelis, Bergl. Beil. CCCXLII. not.
- \*\* Ulrich der junge herr zu hanau willigt in diesen von seinem Water und Mutter geschenen Werkauf. d. an dem Frentag nach St. Lucastage des heiligen Evangelisten. Wergl. porher Beil. CCCXXIX.

Mugen, Recten und Gewohnheiten, und gemainlich mit allem dem das darzu gehöret, besucht und unbesucht, ale wir her han gebracht, Philippen dem eltisten von Salckenstein unserem Aiden, und Philippe dem jungsten von Salckenstein, und ihren Erben, um funftausend Pfund, zweihundert Pfund und vierzig Pfund heller, die sie und genglich und gar bezahlt han, und wir in unsern Rut gefehret und gewendet han, ehe dieser Brieff gegeben worden, und verzeihen wir vor und und vor unsere Erben uff alles Recht, Gewohnheit, Wige und Weise geistlichs oder weltlichs Gerichts, die jemand erdenden mocht, damit wir oder unsere Erben hernach und mochten nehmen dem vorgenanten Guth, und sie, oder ihre Erben, mochten daran hintern, ohne Argelist und ohne Geschrde; dann alle Herrschaft, Recht und Gewohnheit derselben Gued geben wir ihnen und ihren Erben und vorzeihen leuterlich darauf. Zu Urfund und ewiger Phestigseit ter vorgenanten Sachen geben wir Ultich und Ugnes von Hanau vorgeschrieben diesen Brieff mit unserm Ingestegel bestegelt, der geben ist nach Christis Geburth dreyschen hundert Ihaar, darnach in dem ein und vierzigesten Ihaar, uff den nachschen Treylag nach Sant Lucad Tage des heiligen Evanglisten.

## CCCXLVI.

Herzog Heinrich zu Braunschweig verkauft sein Schloß Herzberg, und einen Theil der Städte Hameln, Eimbeck, Dierrod, Luterberg, mit dem Hart, Duderstadt zc. an Erzbischof Heinrich von Mainz.

# b. 20. Febr. 1342. \*

versehen vffintlich an diesem Briefe, das wir mit gesameter handt Framen Sedewigen vnnser elichen hußframen sur vnne, all vnnser Kinder und Erben, mit vorbedachtem from unnd unbetwungen Billen vnnd Mute, umb unnser kundtlichen unnd lyplichen Nott, dem Erwurdigen in Gott Watter unnserm herrn herrn henrichen des heilgen Stulf zu Meinz Ergbischoff, des heiligen Romischen Reiche im dutschen Landen Ergfangler, sonen Nachtummenden unnd dem Stifft zu Meing, verkausstehan unnd verkausen an dissen geynwurtigen Briefe rechtlich unnd redlichen unnser Juf Sprzberg mit der Lösung, das halb stet zweihundert unnd gwennsig Marg Splbere; unnserme dritten Theyl der Statt

<sup>\*</sup> Won dem weitlauftigen zwischen Kurmainz und Braunschweig geführten Streit über den Berkauf des Eichefeld, der erft 1692. völlig verglichen worden, f. Scheide Anmerk. zu von Mosers Einleit. in das Braunschw. Lüneburg. Staatsrecht S. 845. Bergkunten 1358. 1366.

Bu Eymbect, unnb ben britten Theyl zu Offerrode, Die famentlich fteent Gedehundert Marg Gpl. bers Epmbed's Gewichts; das halb Theyl zu Lucerberg, mit dem Sarg, der bargu gehort, bas fteet drohundert Marg Splbere; bas Dritthepl gu Duberftatt mit ber Pandung, die mir baruff han vonn unnfern Brudern; Gebeldehufen unnd mas dargu gehort; folich Recht und lofung ale mir han an denn Grubenhayn; denn Mudigerehayn mas mir baran haben, unnd alles bas mir han uff biffe Gut bes harnes, mit allen benn Rechten, Erpheiten, Gewonheiden, guben, Buben, Gefels Ien, Bollen, Waffern, Wepten, Difderven, Balben, Biltpanten, Rirdenfagen, Mannleben, Burgleben vnnd anndern Leben, wie die genannt fint, Ingende vund fahrende, erfucht vnnd vnerfuct, benannt und unbenannt; und die Lofung, Die mir an denn vorgenannten Buden haben inn alle der Bofe als wir die bitt off diffen hudigen Tag gehapt han, Argelift und Beuerde vigenommen. Alfo befcheibenlich, das der vorgenannt unifer herr, fin Nachfommen unnd der Stifft unne alle Jar geben unnd antwurten follent zwephundert und fpbengig Marg fobige Gpibere, Duberftate Gewicht unnd Bufe. Unnd follen unne der geben hundert unnd funf unnd drufig vff fanct Martine Tag nehft fomende, vnnd vff fanct Balpurgen Sag barnach nehft fomende auch hundert vnnd funf vnnd brofig Marge, ob mir be engufden diffen Rauff gefertigen unnd volenden mogen, ale bernach ge= fdrieben fleet, vnnd barnach alle Jar, ale lange ale mir geleben, vff Diefelben gwep Biel die porbeariffen zwerhundert unnd fpbengig Mard Epibere. Bere aber, das wir abgingen von Tobe wegen, ee vnnfer vorgenannt huffram fturben, fo fal vnnfer herre, fin Nachfommende vnnd fin Stifft berfelben vnnfer Framen alle Jar, als lange fie lebet, ber egenannten Gumen Belbe hundert unnb funfgig Mard geben unnd reichen uff diefelben Biel halb unnd halb ale hieuor gefdrieben ift; unnd fall das vbrige mit vnne todt vnnd verfallen fon; alfo das vnnfer egenannter herre fin nachfommen unnd ber Stifft ju Meint derfelben Gult nach unnfer beider Tobe ledig unnd los follen fon, unnb nomandt daruon fouldig genannt murben. Diffen vorgenannten Rauff globen wir, mit gefampter Sande unnfer ebegnannten Sufeframen, fur unne, all unnfer Rint unnd unnfer Erben, fiete unnd vefte an guden Trumen an Epbeftat, vand follen wir vanferm egenannten herrn, fynen nachfommenden unnd bem Stifft die vorbegriffen Bude, unnd mas tarju gehoret, vertendigen unnd verantworten mit irer hilff inmendig gmeyen Jarn von nu Phingsten nehft nacheinander fomende, vnnd vollbrengen mir das bynnen derfelten Bitt, fo fall bie Bult, als bieuor genennt ift, vnne vnnfer Sufframen gefallende fyn, vnnd follen wir unnfern herrn unnd fon Stifft die fecohundert Marge Spibers, bamite er gefaufft hatt vnnfern Tepl gu Duderftadt vnnd Bebeldehufen, Luterberg vnnd Rudegerebein , gu ben vierhundert Marten , die er vor off Duderftadt unnd Gebolbehufen hatt, bewenden an lofung, bruhundert an das Salbiheil in Gebelbehufen, barfur es bem vonn Luterbera perfetet ift, zweihundert an dem britten Theil Bergog Ernefts vnnfere Brudere ju Duderftabt, bas ppundt unnferm herrn unnd fom Stifft Phandes flatt, unnd hundert Margt an dem Behenden

[yy] 2

Der geben Marg Gelbes, bie punbt verfest fonn ju Duberftatt, unnd Die Lofung fal ime unnd fom Stifft ju ftaden fteen, vand fal dann vans vande vanfe Saufframe die egenannt Guldt gang vand gar pallende fon als vorbegriffen ift. Ber aber, bas wir ime vnnd fome Stiffte die vorgenannt Bute in ben egenannten zwepen Jarn nit mochten geuertigen vnnb inngeantwurten mit foner Silff, alfe bieuor gefdrieben ift, fo mogen mir mit benfelben Guben allen onnfern Rus onnb Frommen fcaf. fen, an fpnen unnd fpne Stiffte Born unnd Bidderrede, unnd fpn auch bann mir biffes Rauffe, unnb er unnd fon Stifft ber Gult unns ju geben vnuerbunden, vand fall ime unnd finen nachfommenden unnd Stifft Duderftatt unnd Gebeldehufen, unnfer Thepl Luterberg halb mit bem Sars, unnd mas mir ban an ben Rubigerehapn vnuerfcheibenlich erblichen vnnd emiclichen verloben, ale ber Rauff Darumb gefchehen ift , vnnb die Brieff fprechen Die baruber gegeben vnnb gemacht fundt. biffe porgefdrieben Stud', unnd ihr pglich i befunder, han mir henrich unnd hedewig vorgenannt für unne, all vnufer Rinder unnd Erben, inn guden Trumen an Epdeftatt gelobet fiede unnd rebft au balben , unnd verfprechen unnd verbinden unne mit benfelben Trumen, bas mir nimmermebr Darwidder getun follen noch enwellen, hepmlich oder offenbar, mit bhepnerlei Gaden oder Rechten, bie vnns bargu gut ober beholffen mochten fon, fie fon geiftlich ober merntlichen, Die mir phundt ban oder noch gemynnen mochten von Bebften, Repfern oder Runigen, mit Gewonheiden ober Frobeiden, Restitution in integrum, Absolution, Relaxation vnnd Gebotten, wie die genannt fint, ober von mem bie gwemen. Wir enfollen auch nit fur vnne fegen, bas Urgelift herinn gemeft in , unnd vber halben Theil des merden betrogen fon , unnd vergehen off alle die Schirm unnd Selff. Die man erbenfen mag, barmit wir vnne behelffen mochten widder bie vorgefchrieben Dinge befas ment pund befunder inn beenerlep Bife. Bu Drfgundt, vnnb ju emiger Stedigfeit vnnd Beftigfeit aller differ vorgeschrieben Sachen unnd Studen, han wir henrich unnd hedewig egenannt diffen Brieff punter vnnfern anhangenden Innfiegeln gegeben befpgelt. Der geben ift ju Duderftadt. Des nebften Mitwochen vor Canct Mathias Tag des heiligen Apofteln. Da man talte nach Chriftus Beburt drugebenhundert vnnd zwey vnnd virgig Jar. \*

CCCXLVII.

<sup>\*</sup> Im Jahr 1341. Donnerstags vor Lætare bekennt Herzog Fenrich zu Braunschweig, daß Landgraf Senrich zu Sessen den halben Theil seiner Schlosse Duderskadt und Gibeldehusen, mit aller Zugehör, vom Stift Mainz mit 800 Mark Silbers Göttingische Weiße und Geswichte lösen moge, und daß hinwieder er der Herzog die Hälfte des Herrn Landgrafen Hauses zum Allerberg vor 150 Mark lothiges Silbers an sich lösen moge; doch jedem Theil die Wiederlose vorbehältlich.

#### CCCXLVII.

Die Stadt Duderstadt hulbigt auf Geheiß Herzog Henrichs von Brauns schweig dem Erzbischof Henrich von Mainz.

b. 22. Marz 1342. \*

Mir der Radesmeister der Stadt vnnd der Gemepnde der Statt zu Duderstatt thun kundt allen Luten vnnd befennen vffentlich inn biffem Brofe , bag von dem funderlichen Gebeis unnb Bebebe bes Durchluchtigen Furften vnnd herrn herrn Genrichs Bergogen gu Brunfwig, pnnb auch von den Brofen da er unne baffelb inn geheißen hatt, gehuldet, gelobet unnd gesworen haben tu den Beilgen vnnferm Ermirdigen inn Gott Batter vnnd herrn herrn Senrich Ergbischouen gu Meing, fome Stifft aldafelbis, unnd an ir fatt den erbern unnd geftrengen Luden herrn Ernfte von Orichenbach Probft ju Sanct Pedri ju Meint, herrn Sartung von Morthun Canonick unnfer Kramen ju Erffurde vnnfer egenannt Prouisor aldaselbes, Herrn Berchthold von Worbiff, Ritter, pund Johann von Weyngingenrobe Amptlude ju Rusteberg, ju alle dem Recht als vunfer egenannter Berre ber Benrich Bergog ju Brunfmig vorgenannt an vnne hatt, benn britten Theil ber vorgenannten Stadt ju Duderftadt. Alfo beschendenlich, feufft vnne vnnfer vorgenannter herre Berr Benrich Bergog ju Brunfmig ober fein rechten Loplichen Erben jufden hier unnd Phingffen, bie nu nehft foment ober gmen Jar, vor alfo getan Gelbt ale Die Brofe fprechent, Die baruber gegeben fennt; fo follen wir der huldung quit vnnd lood fepn, vnnd auch vnnfer Brofe follen look feyn, Die daruber gegeben fepn. Enfauffte aber vnne vnnfer egenannter herre hernog henrich bers pog ju Brunfmig nitt midder bonnen ber vorgefdrieben Beitt, fo follen mir vnnd mollen bloben emiclichen inn alfotane Suldung vnnfere herrn von Meing vnnd feine Stiffes, als mir vor gelobet vnnb gefworn haben , on allerley Argelift vnnd Geuerde. Bu einer merern Sicherheit han wir vnnfer Ingefiegel der Stadt ju Duderftatt vorgenannt an diffen Brief gehangen , ber gegeben ift ba man gallte nach Chriftus Beburt Anno Domini MCCCXLII, Sabato ante Dominicam Latare.

CCCXLVIII

<sup>\*</sup> Ich wiederhole hier diese ihrem Gegenstand nach wichtige Urkunde, weil sie der Freiherr v. Gudenus Cod. Dipl. T. I. p. 973. nur sehr unvollständig, und aus einer sehlerhaften Abschrift, geliesert, und Scheid L. c. aus dieser Berstümmlung Argwohn ju schoffen scheint.

## CCCXLVIII.

Hartrads herrn zu Merenberg Vergleich mit seiner Frauen Schwester Lisa von Merenberg.

b. 11. ob. 12. Jan. 1345.

Cod Lyfe Dochter bewilen hern Sartrades Seren zu Merenberg, deme Bot gnade, ein Jungfe. bes Stifftes ju Oplete, bun allen den funt die diefen Brieff febent oder horent lefen, bas ich mit porberademe Mude unde mit guden Billen han verredet und versprochen und in Trumen globet myme lieben Bulen und Emager Greben Johanne von Maffau, herren ju Merenberg, und Gerdrude finer elichen Fraumen mpner lieben Gufter, uffer prme Rade oder aen pren Rad und Willen nicht ju thunde, und mer auch Cache bas fie ju Rade murden, bas fie mich an fepne ander Stad fdiden oder beraden wolden, ba ich bag mer man ju Dplefe, bes globen ich ale vor rebet ift gefolgelich ju fin mit guben Billen, unde enwil ober enfal bas fenne Bos mieberreben als vorrebet ift; auch follen fie mir geben alle Jar ju uolleifte ju moner Prebende briffig Phunt Seller guder Berunge, Die mir gefallen follen ju zwein Begoben in bem Jare, funffrieben Phunt Beller uff fante Balpurge Dage, und funftigeben Phunt uff fente Dichels Dage, und enfal ober enwil vorbagme fennerleve Forberunge ober Unfprache haben ju fennerleve prme Gube, bas ju Merenberg oder ju Glipera gehore, nach allen den Reden ale vorschrieben fiet. Das biefe Rebe fiede und vefte blibe barumme han ich mon Ingef an biefen Brieff gehangen, und han barnach gebeden die vesten Ritter hern Lupeline von Guns und hern Wiganden von Garmerheim, bas fie pre Ingef ju mpme an biefen Brieff han gehangen, des wir Lupelin und Bigand Ritter pount genant und erkennen, bas mir burd Bebe millen ber Ebeln Jungfr. Jungfr. Lufen egenant ban one bender Ingefie an diesen Brieff gehangen. By biesen Reden sin geweset Greffe Udolff von Massaume, her Lupelin von Guns, her Wigand von Garwerheim, her Edard von Linden, her Serman Schende, her frande von Cronenberg, unde her Synand von Audinhufen, Ritter, Marcwert von Rodeheim, Sepdenrich von Elkirhufen, Godefrid Lefche, Synand von Sigehardishufen, Wernher Schende, Auprecht von Carben, und Edart genant Slune, wolgeborne Anichte, und anders ernwirdiger Lude viel.

Dieser Brieff mart gegeben, da man galte nach Christus Geburte XIII. hundert Jar in bem funffe und vyrzigisten Jare, an tem andern Dage nach dem achtzehensten Dage.

## CCCXLIX.

Johann von Graschap verkauft mit Bewilligung benannter herrn von Itter, seiner Schauen Brautschat.

b. 6. Marz 1343.

Nos Johannes, miles, nobilis de Graschap recognoscimus & presentihus publice protestamur, quod nos cum pleno consensu & bona voluntate nobilis Dominæ Ermengardis uxoris nostræ, Widekindi silii nostri, nec non cum pleno consensu & bona voluntate Domini Heinemanni nobilis de Jetere, Adolphi & Conradi statrum suorum nobilium, justo venditionis titulo vendidimus Henrico de Berndorp Civi in Corbecke, uxori suæ & suis veris heredibus, redditus sex marcarum denariorum in Corbeck legalium, quarum duæ marcæ cedunt in sesto Apostolorum Philippi & Jacobi, & quatuor marce cedunt in sesto Michaelis de villanis in Emerode & de villa Emerode perpetuo tollendos & jure hereditario possidendos, quos quidem redditus predistus Dominus Heinemannus nobilis de Ittere; cum sorore sua uxore nostra predista nobis nomine dotis quæ Brautschaet dicitur assignavit &c.

Datum anno Domini MCCCXLIII, feria quinta p. d. Invocavit, \*

CCCL.

\* Edart Schorbach, Wevener, und beffen hausfrau Abelheid, befennen, daß ihm herr Friedrich von hirzberg ein Guth in Dugelnrode zu einem Erbburglehn auf Romrod ges lieben. d. in vigilia Matiei Apost. & Evang.

Im folgenden Jahr 1344. versieht Landgraf Senrich zu heffen, auf Bitte herrn Albrechts von Rumrodt, Frau Megen herrn Friedrichs von dem hirzberg Tochter, mit den Lehen dazu er (Friedr.) Ganerbe gemesen. d. — post vincula Petri.

In eben dem Jahr 1344. verbindet sich Landgraf Senrich zu heffen mit Graf Johann von Ziegenhain und deffen Sohn Gottfried dahin, daß, im Fall der Landgraf mit Mainz in Krieg geriethe, sie ihm alebenn, so fern sie es mit Ehren und Bescheidenheit ihun konnen, helsen sollen; Eraf Johann solle seinem Sohn Gottstried Stauffenberg, und eine oder zwei andre Bestungen einräumen, daraus er dem Landzraf beistehe; dagegen will Landzgraf henrich tem Graf Johann helsen und rathen, um ein haus auf dem Gerstenberg erzbauen zu können, und wenn dieses Schloßhaft gemacht sei, so solle es halb dem Graf Johann und halb dem Graf Gottsried zustehn, doch daß er daraus, so wie von Stauffenberg, dem Landgraf Husselie. d. am Montag nach Michaelis.

Herrich von Eisenbach, Erbmarschall, bekennt, daß er dem Landgraf Henrich das Haus Merlau, und die dazu gehörigen Gerichte Felle (Felda) und Bobenhausen für den Pfand, schilling, um den er sie von ihm hat, wieder zu losen geben welle, nur den Petershagen ausgenommen, womit ihm der Landgraf sein Burglehen gebessert; doch stellt er dem Landgraf und seinen Erben anheim, ob sie ihn etwa mit den drei Dorfern Felderücken, Langenwaßer

#### CCCL

Berhards Eblen von Querfurt Schenkung and Rlofter Socielheim.

b. 4. Jul. 1345.

Nos Gerbardas nobilis de Querensorde recognoscimus in hiis scriptis, quod decem marcas purl argenti de sexaginta marcis puri argenti expressi in litera reposita apud Dominum Prepositum & Conventum in Hokelbeym, legatas & donatas per nos Dominis Abbati & Monachis in Stene, revocando scienter & ex proposito transferimus nude & simpliciter in religiosos Dominos Abbatissam & Conventum Monasterii in Hokelbeym &c. In hujus rei testimonium sigillum nostrum, & ad majorem evidenciam revocationis nostre, fratrum nostrorum Godescalci senioris & Godescalci junioris Dominorum in Plesse Sigilla presentibus sunt appensa, quod & nos Godescalcus senior. & Godescalcus junior etiam consistemur.

Datum anno Domini MCCCXLV. IV. Nonas Julii,

#### CCCLI.

Dbe, Gunthers von Ortenbergs Wittme, verkauft an Graf Gottfried von Ziegenhain bas lehnbare Dorf Belmund.

b. 24. Dec. 1345.

wird Belen ehmanne eliche Frame hern Gunthers von Ortenberg, Ritter, dem Got gnade, vnd Else, Aucker und Conrad, Gesmister, mine Kinder, bekinnen offenlich an disme Brieffe allen den die en sehnt, lesent odir horen lesen, daz wir mid forbedachtem Mude einmudeslich und mid guden Willen han verkaufft und verkauffen an disme Brieffe dem Edeln Manne Jungheren Gotsride junge Greffen von Cygenhain, Ugnesen siner elichen Wirtin und irn rechten Erbin, daz Dorff Besmund und Gerychte mit alme dem Rechte und Nuge, daz darzu gehorit, als wirs bisher gehabit han und beseszen in Lehins gemer von der herschafft von Eygenhain an Luden, in Felden, in Welden, in Dorffe, und mo es gelegen ist, irsucht und unstrsucht, emestich und erbestich zu besigene an allichande hindirsal und Widerrede unstr und allie unstr Erbin,

genwaßer und Seiberterode, wie auch mit den drei Bustungen Voldwardishain, Wols seldishain und der Salgenstadt, die junachst an das Schloß Ulrichtein stoffen, begnadigen wollen, und soll hierdurch jugleich der in andern Briefen enthaltne Artifel, als sollte das Gericht Bobenhausen, und andere Gerichte, jum Ulrichstein gehören, ganzlich todt sepn, d. MCCCXLIV. auf den Sonntag Quasimodogeniti.

151

verzigen und verzihen luterlichen an disme Brieffe für uns und allir unsir Erbin, und wers, daz die seine Brieffe darubir von der Herschafft von Eygenhain gegebin wern, taz di dot sollin sin after disme Tage und seine Maicht mer habin. And daz dieser vorgeschriben Kauff und Rede von und versern Erbin ewekliche unsirbrochen blibe, des gebin wir Aucker und Conrad vorgenant Gesbrudere disen Brieff mit unser beider Ingesigel vestellich besigelt. Ich Ide und Else mine Dopchter vorge nant bekennen und under Ingesil Ruckers und Conrads miner Sone und miner Elsen Brudere alle dise vorgeschriben Rede veste und steder zu halden, an allirhandt Argelist und Widerrede.

Datum anno Domini MCCCXLV. in vigilia nativitatis Domini. \*

## CCCLII.

Erzbischof Henrich von Mainz williget in die Begiftung bes St. Annen Altars ber Kirche zu Bugbach.

b. 1. April 1346.

Notum facimus universis, quod propter divini cultus augmentum instauracionem, erectionem, sundacionem & dotacionem Altaris sanctorum Salvatoris, Anne & omnium animarum in Reclessa Parrochiali in Butzbach nostre Dyceces. per Elizabet Dominam de Falkenstein & Sybodonem dictum Fleisch, militem, in ipsorum omniumque suorum progenitorum animarum remedium & salutem sactas, prout rite & legitime & absque prejudicio ecclesse parrochialis predicte sacta sunt, ratas habemus atque gratas, easque in Dei nomine presentibus confirmamus, dum tanta dos ad ipsum altare sucrit assignata, de qua sacerdos ydoneus ad ipsum institutus, seu pro tempore instituendus, susten-

Jerman und Berthold zu Lyesperg vergleichen sich mit Lifen, Guntrams von Bertheins fel. Geschwygen, wegen dem Guth zu Belmunt, das sie von Otilien, Guntrams fel. ebes lichen Hausfrau und ihren Erben erkauft, und worauf gedachte Life noch 29 Pf. Heller wiesberlich stehen hatte. D. MCCCXLV. an dem nehsten Durnstage vor dem Palmentag.

Otto Graf von Waldest bekennt, daß er sich mit Erzbischof Senrich von Mainz zu mecheselseitigem Beistand verbunden, und zu Entscheidung ihrer etwa vorkommenden Streitige keiten von seiner Seite Otten von Wildungen, Ritter, so wie der Erzbischof den Johanne von Gilfe, Ritter, Burgmann zu Jesberg, zu Austrägen, beide aber den Elger von Talzwig, Anecht, zum Obermann erkohren haben. D. MGCCXLV. vff sant Balpurgen Abent.

fustentacionem congruam habere & fibi incumbencia onera valeat supportare. In cujus rei testimonium figilium nostrum presentihus duximus appendendum. Datum Cossel, Kalend, Aprilis, anno
Domini Millesimo trecentesimo quadragesimo sexto. \*

CCCLIII.

\* Herzog Audolph von Sachsen und herzog Audolph, herzogs Otto von Sachsen Sohn, quittiren dem Landgraf henrich an dem seiner Schwester Elisabeth, gedachten herrn Ausdolphs des jüngeren Gemahlin, versprochenen Brautschaft, den Empfang von 1000 Mark, und sollen an denen noch rücksändigen 1000 Mark Silbers jährlich 200 Mark abgetragen werden, wosur ihm Schloß und Stadt Jomberg zum Unterpfand verschrieben werden. d. MCCCXLVI. an dem nächsten Donnerstag vor dem Sonntag Judica.

In eben dem J. bekennen Conrad und Conrad Serrn zu Schonenberg, daß sie sich auf Besehl Bischof Balduins zu Paderborn, und Landgrafs Senrichs zu heffen, mit der Stadt Geismar über ihre in dem Krieg um den Reinhardswald erlittene Schaden und Rosten bes rechnet und also verglichen, daß gedachte herrn ihnen, den Schonenbergern, 1167 Mark schwerer Pfennige, und 175 Mark lotbigen Silbers, die sie in jenem Krieg verlohren, schuldig bleiben. d. Freitags nach Petri und Pauli.

Mir Seinrich des heiligen Stules zu Menge Ersbischof - - - bekennen - - daß wir Seinstich und Sildebrand Gebrüdern von Sartinberg und alle iren Erbenn sechshundert Mark lotiges Silbers schultig sind, der sie uns dritte halb hundert Marg an Johann unnd Dytmat sinen Sone von Sartinberg, pren Vettern, abegethan hant, und der wir pn selben waren 300 Marg schuldig, darvor pn unser Huß Gyselwerder - zu Pante kunt, und hundert Marg Silbers, die sie uns umb Koste zu Salza gebin sollent, und sur dieselben Sechshundert Margk lotiges Silbers versezin wir den vorgenanten - unser Huß Gyselwerdir mit alle dem das darezu gehoret, Wasser, Wepde ze. Auch sollent sie oder ire Erben dasselbe Huß, die Rloster und die Dorsser, die darezu gehorent, an allen Dingen bewaren, und unser Apostoli, dan als von Alber bisher kommen ist ze. d. Elevil. seria secunda post d. Pault Apostoli, anno Domini MCCCXL. sexto. — Diese Pfandschreibung wurde 1350. 1351.

Wir Gerlach — Ergbischoff zu Menge — bekennen — baß mit vnnserm guten Wils Ien - ift, baj - Otto von falckenberg Senger zu Friflar, Conrad, Ludwig vand Gotfried von Lynsingen vnnser Huß zu Lesberg mit alle bem baj barczu gehoret an Gerichten, an Eckern, an Welden - vfigeschieden Tensberg vand Aumirohusen, - - Iosen sollent vand mogent von Johanne Grufinge von Falckenberg, Ritter, für CCCXVII. Marck lotiges Silbers Friglarer Gewichtes vand Were, ane X. Turnose 26. CCCXLVI. ser. 4. ante Simon & Jude Apostolorum.

#### CCCLIII.

Ergbischof henrich von Mainz Berbindung mit Graf Gottfried bem jungern von Ziegenhain.

b. 26. Jul. 1346.

Dir Seinrich von Bots Genaden des beilgen Stules zu Menge Ergbischoff, dez beilgen Romi, fchen Riche in butiden Landen Ergfangeler, befennen und tun funt allen Luben, bag mir ben Steln Mann Godefrid ben jungen Greben von Tygenhain ju Diener und gu helffer gemunnen han une und unfim Stiffte ein Merteil Jares, bag an fal ften uff den neheften Dunrestag nach Sente Peters Tag, ber nu foirft fumet, ben man nennet in Latine 20 Binela, alfo baj er vus und pufim Stiffte ein Merteil Jahr beholfen fal fin, wo vne bes Rot ift, mit fines felbis Libe, und mit finen Gloßen, mit namen mit Apdehe, mit Gemunden an der Staffen, und mit Grouffine berge, und dozu mit funf und zwenzig Mannen mit helmen, und mit funf und zwenzigen in Pan-Bern, Die er in finen Gloßen halben, befolden und befostigen fal, mit fines felbis Roften. Da er abir ift in unfin und in unfit Stifftes Glofen, bo fulten wir pm und finen Dienern Roft geben, als andern onfin Dienern und helfere, und fullen pme finen Schaben abelegen, mo er funtlichen Schaden inpehit an Bevangen, an Roffen und an Perden, und fullen alle Befangen unf fin, Die bon ome und von finen Dienern gevangen werden va unge Glogen; fienge abir er und fine Diener Bevangen va finen Gloßen, die Burger odir Gebumre fin und heißen, und nicht Reifig Bolg in ift odir inheißet, und mas er oud va finen Gloggen verdinget obir brandichaft, mag von der Schaftunge gevellet, bag fullen mir und er glich miteinandir teplen. 38 ift ouch geret, und mit Worten undirscheiden , wo ung Amptlude und Diener in finen Gloggen fin, bo fullen wir fie bes kostigen als vaste ale in unfin eigen Slogen und Stifftes. Dme diese Sulfe und Dinft, une und unfim Stiffte ju tunde, ale vorgeschrieben ift, sullen wir Bodefrid obegenannt geben und globen an Diefem Briefe ju geben funfhundirt Marg lotiges Gielbirs Menner Bewichtis, Die mir ome odir finen Erben bezalen fullen halb of fente Martindtag , ber nehift fummet noch Gifte Diefes Briefes, und das andir Teil uff den neheften Guntag in der Baften, ber noch allir fdirft fummet, als man finget Invocavit, vnverzogelich an allirlen Argelift und Geverbe. Alle Dife vorgefdriben Stude gu Urfunde fo ift ung Ingeg an Diefen Brief gehangen. And wir Cone von fallenftein Schulmeifter, Repnhart von Sponheim Genger, und bag Capitel gemeinlich bes Stifftes gu Menne, befennen und globen an diefen Briefe alle biefe vorgeschrieben Stude ftebe und vefte ju halbene und ju tunde, ane alle Geverde abir Argelift. Und des ju Brfunde, fo ift vng Ingeg mit unfie herren Ingef an diefen Brief gehangen. Der geben ift gu Efreuil vff ben andern Tag noch fente Jacobis Tage beg beilgen Aposteln, noch Eriftes Beburte brigehenhundert und in dem fes ond vierzigesten Jare.

## CCCLIV.

Ulrich herr von hanau nimmt bas Rlofter Schlüchtern in seinen Schuz.

oder hören lesen, daß wir den Geistlichen herren Aptt Sardeman von Schlachtern vund sein Gottehauß schirmen follen vnndt sou seine Rechten, vnndt zu sein Nothen, gleicherweiß als vnseres selbere Gutt; auch wollen wir von vnsern Amptleuten vnnd von vnsern Freunden zu Sanaw, zu Sceinaw, zu Schwarzenselß, oder wo sie gesessen sind in vnsern Steunden zu Schlossen, daß sie den vorgenanten hern sein Gutt vnnd sein Gottehauß schirmen vnnd schieren, wir sind vsenwendigk oder innenwendigk deß Landtes, volliglich vnnd genglich alß vnß selbens Guet; wo sie deß nit entheten, daß wir ihnen nit ersauben, sollen sie wissen, daß sie vnß mit nichte lieb daran thun. Daß diese vorgeschriebene Rede steete vnnd veste blieben, han wir ehege, nant Blrich dem vorernanten hern diesen Brieff gegeben, verstegelt mit vnserm Insiegell, der ward gegeben da man zalt von Christuß Geburt dreizehenhundert Jahr, darnach in dem seche

#### CCCLV.

landgraf henrichs Schenfung an bas Rlofter Germerobe.

b. 13. April 1347.

Profitemur maniseste, quod cum nos loca religiosa, & potissime ea que sub nostro Dominio sita sunt, pro divino cultu augmentando condiguis promotionibus ac savoribus prosequi teneamur & velimus, religiosis Dominabus Priorisse & Conventui Sanstimonialium in Gyrmerode, ob honorem Dei sueque genitricis Marie, & ut ipsarum Sanstimonialium orationum ac aliorum bonorum operum, que per ipsas Salvatoris operatur elementia, essici mereamur participes, triginta sex jugera terre arabilis in terminis & campis ville Honde inserioris sita, que quondam honesta matrona Jutta dista die Ebirbertin opidana nostra in Eschenwege cum suis siliis Conrado & Dytmaro a nobis tenebant in pheodo, absque omni impedimento nostro & heredum nostrorum jure proprietatis perpetuis temporibus possidenda appropriavimus & presentibus appropriamus gratiose, omne jus seu dominium, que in eisdem bonis nobis hastenus competebant seu in suturum competere possent, in distas Priorissam & Conventum ac ipsarum Cenobium in Gyrmerode libere transferentes. Et ne hujus-

modi

modi appropriatio ab aliquo infringi seu infirmari queat, presentes litteras ipsis sigillo nostre sigillatas dedimus in testimonium premissorum.

Actum & datum anno Domini MCCCXLVII. seria sexta proxima post Dominicam Quaamodogeniti.

## CCCLVI

Bischofs Balduin zu Paberborn Zusage an Konrad Herrn von Schonens berg, daß er alles, was er von Graf Henrichs von Schwalens berg Herrschaft an sich bringt, zur Hälfte mit ihm theilen wolle.

# b. 19. Nov. 1347.

in desem Breue, dat wi habben gelobt in gueten Trowen un an den Hilgen gesworen vor ums und unse Nakommelinge einen Edelmanne Hern Conrade Jern von Schonenberge um sinnen rechten Eruen, was wi an der Herscap zo Schwalenberg, Slotten, Lande, Leugede und an allen Guden, an Brygt, Ascap, vorlenz un unvorlenz, un alles das dargo behort, alse dat Greue Senrich von Swalenberge unde sepn Aldern beseizen habben, un dat von Alder zo der Herscap von Swalenberge unde sepn Aldern beseizen habben, un dat von Alder zo der Herscap von Swalenberg bort, wynnen oder frigen mogen, it sp zo Cope zo sate Giffte emfalle oder einigher hande, wils we dats were, dat solde wi un unse Nakomelinge mit Hern Conrade und sinnen Eruen vorscreuen gelise deplen, un solen en dats gelise halff laten, und wi ensalen ane en, um se ane und nicht an deßer Heuser und Gude frigen oder nemen, wenne wp und unse Nakomelinge solen dats semetlise ume dise Herscap und Gut vorscreuen zo krighe, weder wen dats were, dat solde mp un unse Nakomelinge de Cost un den Schaden stan in dem Krige. In eine Tuglinghe diser Rede is diser Brif besiglett mitt unsern Ingesigle vor uns un unse Nakomelinge. Hierober sint gewesen dege Dinges Lude Her Rauen von den Ranstein. Im Godes Bord dritteinhung dert Jar in dem seuen un vertegesten Jare, up sante Elisabet. \*

CCCLVIL

<sup>\*</sup> Wir Sermann Serte zu Liebesberg, Frome Elfabethe unfer eliche huefrome und unfer Erben bekennen - -, daz wir durch - Not, Willen und Schuld, dp wir han von des Stiftes wegen von Menge, virsegen - - ein Drittheil der Gulde zu Battinberg bende hus und Stad, Land und Lude - - den strengen Luten Adolphe von Biedenfelt, Johann von Saufelt, und Wolprachten von Terfe und ernn Erben Burgmann des Stiftes von Menge — vor dusent kleine Gulden zc. d. MCCCXLVII, foria tertia post diem Lucie Virginis.

## CCCLVII.

Die Grafen Johann und Gottfried zu Ziegenhain, Vater und Sohn, resigniren dem Abt zu Fuld ihre lehnbare Guther in Spangens berg, mit Bitte, sie auf landgraf Henrich von hessen zu übertragen.

# b. 4. Dec. 1347.

liche und dun kunt allen Luden, das wir die Guder zu Spangenberg, die Jerman von Dryfurthe, Rittere, und sine Erben bisher von und und von unsen Elderen gehabit hant, dem erwirdigen Herren unsem Herren Apt Seinriche von Julde ufgelaßin habin vor unser und unser Erbin weine, und hain pn gebeden, dazhe dieselben Guder dem Hochgebohren Fursten unsem Obeim Lantgresen Jeinrich von Sessin und sinen Erbin durch sunderliche Liebe und Fruntschaft, die wir zu pn tragen han, vuch vme ander Stude, die under uns gerepdingit sin, zu rechtim Lehen gealishin hait, also daz der vorgenante Herman von Dryfurthe und sine Erben sie . . . ewecliche von unsem Herren von Hessen vorgenante, und von sine Erbin zu Lehine haben. Und die zu Orztunde geben wir disen Brief vor und unse Erbin mit unsen Insigeln vestliche besigelt, nach Godis Geburt Drugehundert Jar, darnach in dem syben und verzigesten Zare, an sente Barbeatin Tage der heiligen Jungsrauen.

# CCCLVIII.

Landgraf henrich von heffen verspricht dem Grafen Johann von Naffau, mit gewisser Ausnahme, gegen alle seine Feinde beizustehn. \*

# b. 9. Dec. 1347.

pas mir von Godes Gnaden Lantgrebe zu Sessen bekennen uffenlich an diesem Brieffe, das wir vos mit dem Edeln Manne Greben Johanne von Massaw Heren zu Merenberg vonm lieben Neben vestlich verbunden und verstrickt han, also das wir pme truwelichen sollen und wollen beholffen sin uff allermenlichen die wile wir leben, ußgenommen das Riche, unse Heren von Meydeburg, unse here von Munster, unse Swager der Marggrebe von Myssen, und unse Obein

<sup>\*</sup> Graf Johann von Massau verspricht dem Landgraf das nemliche, nimmt aber den Kaiser, den Herzog Auprecht von Baiern, und Graf Gerlach von Vassau aus.

Oheim Grebe Seinrich von Senenberg. Auch ift geredt, wers das wir pme unse Wolgf zu helffe sendein in fin Land, so solbe he sie bekostegen die wile sie by pme weren; wurden auch repsige Lude gefangen, die solle wir teplen nach der Mangal, aen heren und heubtlude, die sollen uns mit epnander sin. Enpha wir da Schaden, den solle wir selber tragen. Diese vorgeschriben Rede han wir unsem Neben vorgenant in guden Truwen globit stede und veste zu haldene aen Argelist und aen Geuerde, und geben pm des diesen Brieff darüber bestegelt, nach Gods Geburte XIII. hundert Jar, darnach in dem XLVII. Jare, des nehsten Tages nach uns Frauwen Dage Wurtwibe.

#### CCCLIX.

Reichslehnbrief fur Landgraf henrich.

b. 28. April 1348.

Bir Aarl von Gots Gnaden Romischer Runig je allen Zeiten Merer des Reichs und Runig je Goheim, verziehen und tun kunt offentlich mit diesem Brief allen den, die in sehent, horene oder lesent. Wann der hochgeborn Seinrich Landgrase ze Sessen, unser Fürste und liber Oheim, vnd gehuldet, gelubt, und gesworen hat, getruve, gehorsam und untertenig je sein, als dem Romisschen Runige und seinem rechten herrn, und hat von und gemutet seine Lehen die Er von dem Reiche ze Recht empfahen sol; Das haben wir angesehen sein True, Gehorsam und Anderteinkeit, und seihen im und seinen Erben alle seine Lehen, Purge, Stat, Lant und Lut mit allen herrschaften, Rechten, Wirden und Eren, wie die genant sein, oder wo die gelegen sint, in aller der Weiß, als er und seine Eidern diselben Lehen vorher inne gehabt und beseizen habent von seliger Gedechtnuß Römischen Repsern und Kunigen unsern Vorvarn. Und aber den, umb Nugen, fruchtigen

\* Raiser Ludwig verleiht in eben dem Jahr seines Schwagers Landgraf Senrichs Marschall, Senrich von Expendach, für seine Beste Ulrichstein, die er mit Mauern und Graben umfaßt hat, alle Rechte und Freiheiten der Reickstadt Friedberg, auch einen Wochenmarkt auf jeden Donnerstag, und das Recht in gedachter seiner Stadt secht seshaste Juden zu halten.

Graf Gerlach von Maffau und bessen Sohn Johann, Graf Spffried von Wittgenstein, Johann von Expendach und Dolpert von Dernbach vergleichen den Erzbischof Gerlach zu Mainz und Landgraf Senrich zu Fessen wegen der von dem Landgraf gewonnenen Weste Mewenstadt also, daß sie Mainz und hessen jeder zur halfte ewiglich besigen, der Landgraf aber die Mainzische halfte so lange in Pfand haben soll, die ihm der von dem Abt Henrich zu Fuld erlittene Schaden, den er auf 20,000 fl. schaft, die Unterhandler aber auf 10,000 fl. mäßigten, von Mainz vergütet worden. d. Sonnabend vor Walpurgis. — Erzbischof Gerlach verspricht in einer besondern Urkunde, diesen Bertrag dem Landgraf Henrich und dessen Sohn Otto zu halten, sobald ihm Gott zu seinem Stift geholsen, d. Donnerstag nach Pfingsten.

Dinft, ben ber vorgenant unser Jurst und Obeim uns und bem Reiche offt unuerdroffentlich getanhat, und noch tun sol und mag in kunffeigen Zeiten, bestetigen wir im und seinen Erben von sunberlichen Gnaden und von unsern Kuniglichen Gewalt alle ir Hantsesten, Brief, Recht, Gnad,
Kryheit und gut Gewonheit, die sp von dem heiligen Romischen Reiche empfangen habent, in der
Maß, das dieselben Hantsesten, Brief, Recht, Gnad, Kryheit und gut Gewonheit, im und allen
seinen Erben und Nachsomen Lantgrauen ze Hessen von uns und allen unsern Nachsomen an dem
Reiche, veste, unuerrucht und unuerschrenctt ewiglich bleiben und gehalden werden sullen, und der
ge Brkund und ze vestem Gedechtnusse geben wir diesen Brief außgefertigt mit unserm Kuniglichen
Insigel. Der geben ist ze Prag nach Christius Geburt dreuzehen hundert Jar, und in deme achs
ten und vierzigisten Jar, an dem nehsten Montag nach dem Suntag Quasimodogeniti, in dem
andern Jar unser Reiche. \*

#### CCCLX.

König Karl sagt bem Grafen Johann von Ziegenhain, als seinem treuen Anhänger und Vertheidiger, 1600 Marck Silber zu, und will seinem Bruder zu einem Bisthum behülflich seyn.

b. 14. Febr. 1349.

gehem befennen offenlich mit bifem Briue, und tun funt allen den, die in feben, horent ader

\* Wir Senrich von Godis Gnaden Cantgrebe zun Seffen, und wir Otto fin Gun, bekennen - - bag wir - bem Apte und bem Conuente gu Sopne verfoufft haben unfe Sug Seffens ftein mit beme bas bargu gehorit, unde by Namen bas Birtel bes Berichtes gu Geigmar por tufent Phundt Beller und nunhundert Phunt Beller, ane actgeben Phunt Beller, p ep. nen Schillinge Thurnofe vor eyn Phunt Beller nu recene - und fal baffelbe Suffe unfer uffen fin gu allen ungen Roben uff allermenlichen ane uff den Stifft ju Menge, und uff ben Greben von Ziegenhain; wes wir fie auch uberheben mugin gu bune widdir ben Greben von Walbeden, bas fal an une fteen. - Diefelbe Suf muge mir auch midderfouffen mann wir wullen mit unferm eigen Belbe. - .- . Gie fullen auch uff bemefelben Sufis bumen enne Remnaten, Die ene gu alle fime Mugen ewiglichen und eigentliche blyben fall - - - Gie mogin eren Soff Elgerehufin legin by das Sufis, ba es en bequ mlich fp, und folle ber Soff und die Bruder, und bas Gefinde, der fie barinne bedurfften, frie bliben glicher Bife, alfe fie ige fin. Es ift auch geredt, gu milder Tit herr Gerprecht Doydt oder fin Erbin das Tepl an deme Gerichte gu Geißmar, das mir darane habin, von une login wollin, fo follin bie von Senne bas Birtel, bas wir me mit bem Sufe verkaufft bain, in midder lagen, und mas Geldis barvon geuellit, bas fal une bloben zc. d. MCCCXLVIII. bes nebiften Kritage nach unfes herren Uffart, Die man nennet Accenfio Domini.

aber lefen , wann und ber Stel Johann Graue 3e Cigenheym unf liber Debe und Betrumer ale epnem Romifden Runge erfant hat und erfennet, und feine Leben von und empfaben und nemen fal, Die er burd Recht von bem Reich ju Leben haben fal, und und bulben und fmeren als feinem rechten herre, und getrume und undertenig je fein, und auch und beholfen und bevgeftendig fein fal mit allen feinen Beften und Sloffen und feiner Macht miber unfer und bes Reichs Beind und Biberfachen an alle Beverd ; darumb haben wir im geben und geben an difem Brif fechgenhundert Mark lotiges Gilbers und geloben im und feine rechten Erben bep unfin Ronglichen Gnaden Difelben Summe Belte halb bep einem halben Jar nach bem ale bifer Brief geben ift , und bas ander halb Teil barnach abir uber epn halb Jar, bas bornach allernehft fompt, und bimeil mir in bi erften Summen nicht begalt haben, fo fullen fi une mit irem Land dheiner Gulf foulbig fein. Doch fullen fi und binen bi erften Reife bi und ge reifen gepurt, und mer aud, bas mir in bas lette Belt je uggende bes legten halben Jare nicht begalten, ale vorgeschriben ift, fo mugen fi unfer Land und Leute, bi uf bas Reich pfantwer weren, bafur angriffen mit Pfandung und Ufhalbung als lang , bis wir fi besfelben Belts genglichen verrichten und gemern. Und globen barubir, mer, bas bhein Biftum in Tunfdenlande ledig murbe, bas bes obgenanten Grafen Brubern fugte, bas mir fi borgo getrumlich furdern wollen an bem Babfte mit unfer Bete. Dit Urfund Dig Briefs verfigelt mit unfm Rungliden Infigel, der geben ift nach Chrifts Geburd brevgenhundert und in bem neon und virgegiften Jar, an Sanct Balteine Tag in der Stad je Coln, in bem britten Jar unfr Reiche.

# CCCLXI.

Raifer Rarl erhöht bem Johann herrn von Falfenftein, und Philipp, feines Bruders Cobn, ben Boll und Weggeld gu Bugbach.

b. 19. Aug. 1349.

Mir Rarl von Gote Gnaden Romifcher Runig je allen Zeiten Merer bes Reichs und Runig je Bebeim , befennen offenlich mit diefem Brief , und tun funt allen den , die in febent, horent oder lefent, das wir angesehen haben den getruwen fteten und willigen Dinft, den und und bem Reiche die Edeln Johanns von Valkenstein, und Philipp feins Bruder Sun Serren ze Mingenberg unfer lieb Getrumen offt unverdroffenlich gethan haben und noch furbas tun mugen in funfftigen Beiten , und bavor gunnen und erlauben mir in von unfern Runiglichen Gnaden und Macht, das fi und ouch ir Erben den Bol und Weggelt, den fi ge Burfpach in irem Stetlein emain von einem jeglichen geladen Bagen feche Saller , und von dem Karren brep Saller genumen habent, erhohen und meren mugen, alfo, das fie nu furbas alweg von einem jeglichen geladen [aaa] Bagen,

Wagen, der daselbs zu Butspach durchget, zwelf Haller, und von einem geladen Karren sehs Haller ze Zolle und ze Weggelt vsheben und nemen sullen und mugen, damit wir denselben Zol erhohen, und damit sie Weg, Pruft und Stege in der Stat und auzzerhalb machen und pessern sullen. Davon gebieten wir allen unsern und dez Reichs Kursten, Gepflichen und Werntlichen, Greven, Freven, Dinstmann, Herren, Rittern, Knechten und Burgern, unsern liben Getruwen, wie die genant, und wo die gesetzen sint, das si die vorgenanten Johansen und Philippen, noch ir Erben, an den vorgeschribenn Zolle und Weggelt mit nichte hindern, noch irren und nicht gesstaten, das si von jemant gehindert werden, als lieb in sein unser Kunglich Insigel, der geben ist und bez ze Arkunde geben wir disen Brief versigelt mit unserm Kunglichen Insigel, der geben ist e Coln nach Ehristus Geburt driwzschenhundert Jar in dem newen und vierzigistem Jar, an der nehsten Mitwochen vor sand Bartholomeus Tag dez heiligen Zwelfboten, unserr Reiche dez Kömischen im vierten, und dez Bebelmischen im dritten Jar.

## CCCLXII.

Graf Gottfried von Ziegenhain rechnet mit bem Erzstift Mainz ab, bas ihm 700 Mark Silbers an Subsidiengeldern schuldig bleibt.

b. 27. Nov. 1349.

funt allen Luden, daz der edele Man Godefrid der Grebe von Cygenhain, vns Schwager, vns mit Wisin vnd mit Willin dez erwirdigen in Gode Natirs vnd herrn vnße herren herrn Seinrich Erzebischoff zu Menze vmme alle Kosten, Schaden vnd Virluste und ander vme alle Stucke von Bigeben vnd Innehmen, wie man die genennen mag, getan vnd geliden hat diz vf diesen hutigen Tag, gerechint hat, vnd wir mit pm gar vnd genstlich durch Rechnunge vberkummen sin also, daz der Stift zu Menze pme, Ugnesin sine eliche Wirten vnß Suester, vnd iren Erben, schuldig bliden zwehundert Marg Sielbir. Duch hat derselbe Godefried vnß Swager vnße vorgenanten herren Erzes dischos beitelbe, mit sime vnd des Capitels zu Menze Inges besigist, vor funshundert Marg Sielbirs vnd dieselben sieben hundert Marg Sielbirs vnd dieselben sieben hundert Marg Sielbirs siebirs vnd dieselben sieben hundert Marg Sielbirs und dieselben sieben hundert Marg Sielbirs sieben sin diese diesen hundert marg Sielbirs sut eine Erben vs dieselben sieben hundert warg Sielbirs sut eine Erben von dieselben sieben hundert warg Sielbirs sut eine Erben vs dieselbirg vnd dieselben, dem vorgenanten Godefrid, Agnesen sin eliche Wirten vnd Surges

<sup>\*</sup> Mega Frau zu Lisberg verburgt sich gegen Graf Johann zu Ziegenhain, daß sie dent von ihm lehnbaren Zehenden zu Udorf wieder auslosen wolle. d. fer. 3. post Dionysti & Valentini.

Argelist und Generde. Wanne ouch dieselben Sibenhundert Marg Sielbird bezalet werden, so sullen Die vorgenanten Brife, die da sprechin von den funfhundert Marken, und ouch dise Briefe tot sin und kepne Macht mer han, und dy sullen und und dem Stifte die vorgenanten Godfrid, Agnes sin eliche Wirten und ire Erben widergeben, ane allirley Argelist und Generde. Dez zu Wrkunde ist unß Ingeß an diesen Brief gehangen, und wir Heinrich Erzebischof zu Menze vorgenant bekennen, daz dise vorgeschrieben Rechenunge geschehen ist mit unstem Witzen und guden Willen, und dez zu merer Sicherhet ist unß Ingeß zu Eunen von Valkinstein unfe Vormunde Ingeß an dieß Brief ges hangen, der geben ist zu Miltenberg uf den Fritag nach sente Katherinen Tage der heilgen Jungs frauwen, da man zalte noch Eristes Geburte Druzehenhundert Jar, und in dem Nun und Diers zigesten Jare.

#### CCCLXIII.

Bischof Balbuin bon Paderborn theilt mit Konrad herrn von Schonenberg bas Schloß Oldenburg, und errichtet einen Burgfrieden mit ibm.

d. 25. Mai 1350.

SR p Baldewin von der Gnade Godes Biscop tho Paderborne bekennet und betuget oppenbare in befeme Breue, bat my fint endrechtich geworden mit den Ebelen Beren Sern Conrade Seren von Sconenberghe, Sinrike finen Gobne, fine andere Rindere, und fine recten Eruen, umme be Borgf thor Olbenborg, Borburg, Rente, Berichte, und allet bat barto boret, mente mp be mit groter Roft irworuen hebben fenentlifene, bat mp unde unfe Capitel fcolen mit ene beplen gelife Burg, Borburgt, Rente, Berichte, und allet bat barto horet, erfifene und unie mermehr tho besittene unde tho behalbene mallich in finen halffren Deple, und mat men bes Egendemes nicht enhebben, ba fcolen die hern von Sconenberge, hinrich fin elbere Sone, andere fine Rinder und rechte Eruen vorgefdreuen, De lepn entfan ven ben Seren bar fe afgat, unde bolden ung, un fin Ratomelingen unde Capitell life Salff mit ein in Barfcap an der Burg, Borburge unde allet bat bartho horet, erfifene unde ummermehr, wo bat uns, unge Nafomelinae unde Capitele the Paderburne bequemelich und mitte bunfet mefen, it fp mit Gate in eren oppenen Breuen, be fe uns darup geben fcolen ane Beberfprate aber andere ieniger Sande mus alfo lange, wente wie ben Egendem mit en irmeruen funnen. Bortme uppe befer Burge unde in ber Borburge bebbe mp gelouet , unde an ben Silligen gefcmoren einen olden Burghuvede unde Burghode ftede unde vefte tho haldene ewelifene unde ummermihr vor und, unfen Nafomelinghe und Capitel vorgeschreuen, unde de here von Schonenberghe vor fic, henrife finen Sobne, und ander finer rechte Eruen vorgefcreuen; of bebbe mp gefattet up beiden Spten, manner unfer

ein afgenge von Dodes megene, dat fin Amptman unde Burghmanne uppe der Burgh laten enfcolen, he enhebbe alrest Burghode und Burghuvede unde desen Breuen tho haldene in sinen
Articulen gelouen unde gesworen also vorscreuen is. Wortme scolen unse Amptluden unde
Burghmanne uppe beiden Spten Burghode unde Burghuvede und desen Brepf tho haldene
louen unde sweren also wp. De ensal unser npe ersachtig Gut, dat de beser Burg gelegen is,
wedden und kopen, sunderliken menen wy scolen dat doe sementliken mit epnamter, unde gelike
betalen Rop oder Sate 2c. \* In epne Tuginge deser vorscreuen Rede, so hebbe, mp Baldewin
Biscop vorscreuen unse Ingesegel mit Ingesegele unses Capitels tho Paderburne vorscreuen an
besen Brpf gehangen, unde wp Domprouest, Domdeken und Capitel tho Paderburne bekennet
unde betuget, unses Capitels Ingesigel mit Ingesigele unses erwordigen Heren Baldewins
Biscopes vorscreuen in eine Tuchnise unses Willen unde Bulborde an desen Breps hebben gehangen, de gescreuen is na Godes Burt dusende drehundert unde vistich Jar, uppe sante
Urdanus Dach.

# CCCLXIV.

Konrad herr von Schonenberg versezt den achten Theil bes Schlosses Schwalenberg, und seine Beebe in ber Stadt Schwalenberg, an Bischof Balduin von Paderborn.

b. 29. Mug. 1350.

a universorum notitiam perveniat, quod nos Conradus nobilis Dominus de Sconenberghe cum consensu & bona voluntate Helene uxoris nostre legitime, Hinrici filii nostri senioris, ac cererorum nostrorum puerorum & heredum obligavimus & per presentes obligamus reverendo in Christo Patri ac Domino Domino Baldewino Paterbornensis Ecclesie Episcopo, ejus Successoribus & Capitule Ecclesie predicte, octavam partem Castri Swalenberghe ac precariam nostram in Opido Swalenberghe pro centum marcis argenti puri pondus Warthurgens, pro nobis apud Bertoldum de Asseburgh per eosedem traditis & solutis. Sic quod candem octavam partem Castri cum precaria nostra in Opido preedicto quiete & pacifice possidebunt, quousque per nos ab cisdem pro centum marcis argenti predicti redimantur, quam redemptionem annis singulis sacere poterimus, insra Martini & purificationis beate Marie virginis sesta, in opido seu castro supradicto, cum bona noticia absque dolo qualicunque; qua redemptione satta, ut prescribitur, dicta pars octava castri cum precaria nostra in opido predicto ad

Das folgende find gewöhnliche und weitlauftige Cautelen, daß niemand etwas von der Burg verfaufen ober verfegen foll, ohne es dem andern vorher anzubieten, wie es im Rrieg ge-halten, und wie der Burgfrieden bestimmt und gehandhabt werden folle.

ad nos & ad nostros heredes libere revertetur. Ceterum permittimus side data in his scriptis cum silio nostro Hinrico, distis Domino Episcopo, suis Successoribus & Capitulo Paderbornensi de dista ostava parte Castri ac precaria nostra in opido prescripto plenam ac persestam prestare ac sacere was randiam. Si tamen prescripta ostava pars Castri seu precaria nostra in opido Swallenbergh conjunctim vel divisim enunceretur via juris ab ilsdem, extunc de distis centum marcis argenti eisdem per obligationem aliam bonorum nostrorum, vel alia via decenti, juxta ordinationem duorum nostrorum, per nos communiter ad hoc eligendorum, satissacere tenebimur expedite; qui si nos in hac obligatione concordare non possent, extunc tertium adjungemus, cujus disto stabimus utrobique, quem si non adjunxerimus, vel si per adjunctos concordati in predista obligatione facienda non sulmus, extunc tamen nihilominus de distis centum marcis argenti satissacere tenebimur ipsis & debebimus expedite, juxta communis intelligentie rationem. In cujus rei evidens testimonium sigilla videlicet nostrum & Hinrici silii nostri pro uxore nostra nostris pueris & heredibus presentibus sunt appensa.

Datum anno Domini Millesimo trecentesimo quinquagesimo die decollationis beati Johannis Baptiste.

# CCCLXV.

Ulrich von Sobenloh genannt von Bruneck, und feine Gemablin Lifa, leiften auf die herrschaft Merenberg und Gleiperg Bergicht.

# b. 9. Sept. 1350.

pus ir Olrich von Soenloch genand von Bruneden und Life uns eliche husstrame bekennen vor uns und ung Erben an disem offin Brieffe allen Luden, die in sehent oder horent lesen, daz wir vor uns und ung Erben verzihen und han verzigen bit disem Brieffe luterlichen und gengelichen bit guden vesten Willen aller der Anesprache oder Forderunge, die wir oder ung Erben zu der Herschafft zu Merenberg und zu Glipperg han, mit allem dem daz darzu gehoret, ersucht und vnersucht, Manne und Burgmanne, Lant, Lude, Gerichte, Gute, Belle, Gulte, Basser und Welde, wie man daz heisen oder nennen mag, und verzigen und verschriben uns solicher Anesprechen, alz wir oder uns Erben phunt han, oder nach ewecklich gewonnen mogen, in al der Massen alz vorgeschriben stet, one alle Argelist und Geuerde, die Monschen Hergen erdenden mag, und han alle dise vorgeschriben Articele und ir yglichen besondern in guden Trumen globet und bit offgerachten Henden zu den Heilgen gesworn stede und veste zu halden, und nyemer darwider zu dune oder nymant von uns wegen. Und dez zu ganger vester Steteseit und Arkunde aller dis porges Dinge, so han mir Blrich von Hoenloch genant von Brunede vorges und Lyse vas eliche Husstrawe uns beider Juges vor uns und uns Erben an disen Brieff gehangen.

[aaa] 2

Datom

Datum anno Domini MCCC. quinquagesimo, Sabbate die proxima post nativitatem beate Marie Virginis gloriose. \*

## CCCLXVI.

Konrad herr von Schonenberg und seine Rinder verkaufen die Salfte bet Burg Oltenburg, im Paderbornischen, an Bischof Balduin zu Paderborn.

## b. 22. Sept. 1350.

Dat my mit Bulbord unde Willen Selencn unser eliesen Hiffromen, Senrichs unses elberen Sones, und all unser Kinder undt Eruen, hebben versat und versetten an desen Breue den halben Theil der Borg tho Ultenborg, mit all ere Thobehorunge und Kente halp, vor dre hundert Marck sotiges Suluers Wartbergischer Wichte, den ehrwurdigen Bader unde Herrn Baldewine Biscop tho Paderborne, sinen Nachsomlinge, und deme Capitell tho Paderborn, wente se dat Suluer rede vor uns betalet hebben undt utgegeuen, und salten so vrundelichen und brederlichen desen halften Theil besetzen laten unde bruckene, wenne mp unde unse rechten Eruen vorgeschreben ent dat Suluer kuntliefene wedder betalet hebben ane Argelist uppe desen Borg vorgescreuen, unde wannen mp de Lose don willet, so sollen mp ene dat verkundighen ein half Jahr twischen Sante Michaeles Dagh unde

Ich Serman von Dryfurthe, Ritter, bekenne offenlichen an disem Briefe, were, daz ich und mine Erben des huses hu Bylstein, und waz dazu gehorit, daz unse Serre von Sessen und nu rechtim Leben gelubin hait, gelosin woldin, so mag unse herre von heffin und sine Erbin daz von und widerfeusin vor zwei tusint Mark lotegis Silbers, die sie und binnen Jaresfrist behalin sollin. Mochtin sie aber des nicht gerun, so mugen wirs versehen oder verleusen, wem wir wollin, ane den vir herrin, dem Byschoffe von Menge, dem Apte von Julde, dem Marggrebin von Apsen, und dem herhoge von Brunswig, hu solchen Rechte, als wir daz inne haben. Wer abir, daz ich keine Erbin gewunne, wenn ich den daz hus Bylstein und waz darhu gehorit, vergistege von mem oder von mugen sie es brengin vor daz vorgeschriebene Gelt hu welchir Tzit sie dez gelustit. Des zu Urfunde geben ich dem vorgenantin mime herrin von hessin, mime Jungherrin Ortin sime Sune, und erin Erbin vor mich und mine Erbin besigelt. Nach Gots Geburt drugenhundert Jar in dem vunistegisten Jare, des achten Tages nach dem Phingestage.

In eben dem Jahr verpfandet Ludwig von Komrod an seinen Schweher Johann von Epfienbach sein Gericht zu Sopfgarten, die Wogtei zu dem Engelmaß, zu dem Saus-warths, zu dem Spurkelnis, und das Dorf Dorckelnroda halb, um 300 Pfund Heller, je einen Tornos fur 20 heller zu rechnen.

unde Sante Mertens Daah, uub barna auer ein half Jahr moge wp dan de lose, also vorscreuen iß; unde wanne wp den deße dre hundert Marck lodiges Spluers funtliesen en betalet hebben, so sal deße helste Theill der Borg mit erer Thobehorung ledich und loß unser unde unser Eruen weder westen. In eine Tuchnise deser vorscreuenen Nede iß deße Brief besegelt mit unsen unde Senricht unses Sones Ingesegelen, unde hebben och gebeden den Derlustigen Vorsten hern Senriete Landsgrasen tho Sesen, dat he sin Vulbord hyrtho gethan best, unde desen Brief mit uns besegelet, und dat hebben wy Landgrebe Henriese gedann umme Bede Willen des edelen Hern von Seonnenbergehes, sines Sones Henrieses, siner elieden Frowen und Kinder vorscreuen. Dese Brief is gescreuen na Gotts Borde Dusent drehundert und Distig Jahr, uppe Sante Gorgonius Tach.

Und mp Biscop Baldewin vorgenant bekennen, dat dese vorscreuen Rede mar sint, unde dat mp unde unse Stichte nicht mehr Rechts an den helsten Theil der Borg thoe Altenborg enhebsben, unde dat se dat vor dat Suluer losen mogen, also dar vorscreuen iß; unde tho Tugbe beser Dingh, so hebben mp unfe Ingesegel mit unses Capitels Ingesegele tho desen Brief gehangen laßenn, und mp Domdecken und Capitel des Stichtes zu Paderborn tho Tuge hebbe mp unse Ingesegel an desen Brief gehangen. Datum ut supra.

Unde my Conradt ein edele Gerr tho Sconenberg mit Willen unde Qulbord Sclenen unser echten huffrowen, Senriets unset Sones vorsereuen, unde alle unser Kinder unde rechten Eruen, bekennet und betuget uppenbar in desen Breue, dat my deses Breues, also vorscreuen steit, de bestegelet iß mit des erwirdigen Herrn Baldewins Biscopes unde des Capitels tho Paderborn Ingestegelenn, nummermer brucken enscollen weder den Biscop vorscreuen, sine Nakomelinghen, und dat Capitel, und vortiget aller Lose, de my dun mochten vone den halften Theil der Borg und Rente tho Oldenborg, wente se mit uns erbsisene unde my mit en scolen behalden mallich ein halften Teil der Borg und Rente thoe Oldenborg vorgescreuen, und den halften Teil tho beholdene erbstehene seole wp mallich den en deren truwelisene Thoherung mit all den Stucken, dat wp kunnen, ane Argelist. \* In eine Tughnise deser vorscreuenen Rede, so hebben wp unde Henrich unse Sohne

In den nadft vorhergehenden zwei Zeilen icheint der Copiff, der die Urkunde aus dem Original genommen, etwas verschrieben oder ausgelassen zu haben. So viel sieht man aus diesem ganzen Posicript, das eine Art von geheimen Artifel vorzustellen icheint, daß Konrad von Schomenberg aus irgend einer politischen Ablicht, die Balte bes Schlosses Alleenburg amer dus-

enenberg, aus irgend einer politischen Absicht, die Salfte des Schlosses Altenburg zwar aufferlich nur verpfändet, dagegen aber fich nebenher verpflichtet, niemals an die Ablosung zu denken. Ohne Zweifel getraute man zu einem eigentlichen Berkauf die Einwilligung von Konrads gleichgenanntem jungern Bruder nicht zu erhalten: Dann der altere Bruder hatte

vorscreuen vor uns, unge elite Browen, Rinder und Eruen vorscreuen, bo gesereuen if na Gobet Bord dufent drehundert undt viftich Jahr, up fante Mauricius Lad.

#### CCCLXVII.

Die Grafen von Solms nehmen die landgrafen von Hessen zu Ganerben in ihre Grafschaft auf, tragen ihnen das Schloß Hohensolms zu lehen auf, und gestatten ihnen sowohl in diesem, als in dem Schloß Braunfels, die Erböfnung.

Extract.

## b. 25. Mob. 1351.

Im J. 1351. haben Johann und Dierrich, Batter und Sohn, Senrich und Otto Gebrubet Bernhards fel. Cohne, Grafen gu Solms, um ihres Lands und ihrer Leuthe icheinbaren Mugens willen Landgraf Seinrichen von Seffen, und Jungheren Otten feinen Cohn, und deren Erben, williglich gefohren ju rechten Banerben in ihre herrschaft ju Colme, in Colog, in Land und in Leuth, in alle der Beife, und ju alle dem Rechten, ale Graf Johann von Golme ihr Neffe, und feine Eltern, mit ihnen und ihren Eltern barin gefeffen haben. Es befennen auch gebachte Brafen daben, daß fie ihr Sauß Sobenfolms hochgedachtem Landgrafen zu Seffen, und deffen Erben, ufgelaffen, und bas wiederum von ibm ju rechtem Leben empfangen haben, und daß follich Sauf ben Laudgrafen ju Seffen offen fepn foll, fic barin gu behelfen ju allen ihren Rothen gegen manniglich, außerhalb Graf Johann zu Maffau herrn zu Merenberg, Graf Philipfien von Solms, und herrn Reinhard zu Westerburg; Und es foll von foldem haus hohensolms der herrschaft Seffen nimmer fein Schaden widerfahren. Gerner haben fie fic auch verpflichtet, daß fie niemand ju bemfelben Sauf fommen laffen wollen, er habe es bann guvor von ber Berrichaft gu Seffen gu Leben empfangen; und daß legtlichen Ihren Gurftl. In. auch das hauß Braunfele zu allen ihren Mother uf allermanniglichen, allein die obgenannten Grafen und herrn ausgenommen, offen fepn foll. D. an St. Ratharinen Tag.

CCCLXVIII.

schon in einem vorhergehenden gleichlautenden Pfandbrief von dem nemlichen Jahr d. Diens flags nach Valentini (16. Febr.) das Schloß Altenburg an Paderborn verpfändet, und mar nicht nur ohne den Anhang jenes Postscripts, sondern auch " mit vullem Willen vnnd Bolsbordt vnnßer elisen Browen, Conrades vnnßes Broder, Hinrises vnnßes Sones, vnnd all vnnßer rechten Eruen 20. " In der gegenwärtigen Arkunde hingegen wird des jüngern Bruders gar nicht gedacht.

## CCCLXVIII.

Euno von Falkenstein Dumprobst und Wormund zu Mainz, berechnet sich mit Crafft von hatfeld wegen seiner in dem Rrieg mit dem land= graf zu heffen gehabter Rosten, und schlägt ihm dieselbe auf die Pfandschaften am Schloß Eunhog.

b. 20. Mai 1351.

SM ir Cone von Saldenstein Dumbprobist und Furmunder des Stifts gu Meny bekennen offenta lich an biefem gennwortigen Brieff, bas wir mit Bieffen und mit Billen bes Ermirdigen in Got Battere und hern hern Seinriches Ergbischoff ju Meng mit dem ftrengen Mane hern Craffie von Sotofeldt, Rittere, dem Jungen, vberquamen und vbertrugen, das er une und unferm Stiefft ju Menne getruweliche geholffen und geraten hat ine bem Rriege ben wir gehapt ban mit beme Landegrauen von Seffen, und mit allen feinen helffern, alfo als hernach gefdrieben flebet. Bu dem erften, dag er gewunnen hat of vnfem Sauf ju deme Elenhoge funffiehen Man mit Bel. men, und funffgeben mit Pangern wol erzeugter Lute ein vierteil Jare ju dem vorgenanten Rriege . und er hat ben iren Golte gegeben und bejalt pe bem helme zwenzig Pfunt heller, und pe bem Pangerer geben Pfunt Beller, bas mirt aufamen funffrehalbhundert Pfunt Beller. Auch hat er ben porgnanten Luten Roft gemunen, Bodenlone, Suffflag, unde muglich Pfantlofe getan an feche. balbhundert Pfunt und funff und zwenzig Pfunt heller. Auch han wir ime fur fein Dienft gegeben amephundert Pfunt heller. Much hat er Runtichaffer gewunnen und beimliche Botten an bundert Pfunt Seller, ber Summen wirt gusamen brepgebenhundert Pfunt und funff und amengig Pfunt Heller Wehrunge alfe ju Umeneburg genge und gebe ift. Dief vorgenant Belt flahen mir ime pf bufer hus ju deme Blenhoge, und das dargu horet, ju deme andern Gelt, ba ine bas hus por fibet, bes fein Bruber Bere Guntram und er Brieffe hant von unferm herren von Menne und vns, und mann wir, ober mer ben Stifft ju 3pten inne hat, ime ober fimen Erben bas vorgenant Belt gegeben und begalen mit dem erften Belt, bes fie Brieffe hant, fo follen fie und, ober wer ben Stifft ju Boten inne hat, bas vorgenant Suf ledig und lois wiederantwortten. Much follen Die erfte Brieffe, Die Bunthram und Ber Crafft vorgenant von und und dem Stifft por Diefem Brieuen hant , befament oder befunder , mit Ramen von tem Dinfte Bern Craffte au Eltuill, in irer Erafft und Macht plieben, die bas bus ju Glenhoug anerurent, unuerbrochenlich, ufgescheiden alle Argelift und Beuerde an allen Diefen vorgeschrieben Studen. Des ju Urfunte ift unfer Ingefiegel mit unfere vorgenant herrn ju Menn Ingefiegel an Diefen Brieff gehangen. 11nd wir Beinrich Ergbischoff ju Menge vorgenant befennen, bas alle Diefe porgefdrieben Stude

mit vnserm Wiessen und gutem Willen geschehen seint. Des zu Urkunte ift vnser Ingestegel zu Eunen von Valdenstein unsers Vormunders Ingestegele an diesen Brieff gehangen, der geben ift zu Uschaffenburg off den Frytag vor St. Urband Tage, do man zhalte nach Eristi Gepurt drepzschenhundert Ihar, in dem ein und sunfzigisten Jare.

#### CCCLXIX.

Luckart von Eppenstein, und Gottfried und Eberhard, ihre Sohne, verkaufen das Bericht und Buth zu Engelrod an die von Gisenbach.

## b. 1. Aug. 1351.

Dir Lukart Jungefraue gu Eppensteyn bekennen und vorzehln und an bysem Brife, das wirbergdine Mudes - - undt mit gubin frien Willen Gotfridig und Ebirhardig unfir Gune von Eppinfleyn hain vortouft und vortoufen - - an byfem gepnwertigen. Brife emigliche gu babene - hern Johanne von Epfinbach, Traboden, Sennechin, Seinriche unde Roriche genant oud von Epfinbach und irn Erbin, unfe Gerichte und unfe Gut gu Engelnrode mit Ludin, mit Gudin, mit Erin, mit Rugen, an Solge, an Felde, und mit alle bem bag bartu gehorit, unde gu geboret hait, und mit allen Rechten, alfe wir und unfe Albern und ber von Epfenbach felbir von unfie megin inne gehabt hait, irfuct und vnirfuct, nicht vigenomen, ane Beuerde, um nunbundert: Phunt und funfpig Phunt Sellir, ber fie une gutliche begalt hant, und wollin und follin fle bes Ropfes meren alfe Recht ift, und reden - - - vor uns und unfer Gune mit une, Die vorgeschriben fent, fiede vefte vnuerbrochen gu baldene, und numer dawiddir gu tune mit fennerlegge Gachen. Do man irbenden obir genennen mag, ane alle Beuerbe. Wir thobin auch an bofem Brife alle Brife, by wir von dem von Epfinbach hain odir hernach vondin wordin, bas bo brfin Rouf an: fennen Studen hindern fullin odir mugen, ben be fal emigliche ftede bliben, alfe vorgefdriben: ftet. Duch fint wir mit ien gerichtit of bofin Tag om alle Tzwengunge, by wir ondir eon haiben: pffe bende Sithin von dez Berichtig megen von unfir obir unfir Albern: megen, und vorpigen barpf lutirliche an dofem Brife, dambir benden wir und voffr Gune mit uns unfir Ingefigel an bofin. Brif. Und wir Godefrit und Ebirhart Gebruder, heren gu Eppinsteyn befenen, bag birre porbenante Rouf mit unfm gangen Willen und Wiffen gefchen ift, und wollen ben halben alfo porgeschriben flet. Darvbir gu Orfunde und gu merer Siderheit henden wir unfir Ingesigel mit pnfir Frouwe Ingefigele porgenant an dpfin Brif. Gegeben bo man palte von Gos Geburte thulint

thufint Jar bribundert Jar in dem eyn und funffgigesten Jare an fente Pedire Tage ben man nennet in der Eune. \*

# CCCLXX.

Runo von Faldenstein Dumprobst und Vormund zu Mainz berechnet sich mit seinem Schwager Graf Gottfried von Ziegenhain.

b. 8. Sept. 1352.

Dir Rune von Falkenstein Dumprobist und Vormund dez Stiftes zu Menze bekennen offinlich an dif Brife, das wir mit Wifen und mit guden Willen des Ermurdigen in Gode Batirs und herren unfis herren heinrich Erzebischoff ju Menze gerechint ban, und vbirkummen fin mit bem ebiln Manne Grebe Godfrid von Tygenhain bem Jungen, pufm lieben Smager, vmme allen Schaben, Berloft, und Roft, die er und fine Diener, die er gefurt hat, geliden odir getan hant in bes Stiftes Dinfte vor Oppinheim, obir andere wie das geschehen ift bis of bifen hutigen Dag, und bliebet um ber Stift fouldig funfhundert und zwen und briggia Phunt Beller , Frankefurter Merunge. Diefelben funfhundirt und zwey und briggia Phunt fullen mir, ader mer ben Stift zu Riben inne hat, pm ober finen Erben gelben, aber er noch fie fullen bie Schulben nicht beifchen, banne von nu Wohennachten nehift fummet vbir ein Jar. Duch ift funderlich geret, mag berfelbe Grebe por diß Bit von ung odir von des Stiftes megen Briefe hat pbir Schulben, bag die in ire Macht bliben fullen, ale wir pm bie nicht vergolben fint, mat ym oud vergolben ift von bes Stiftes megen, alfo vil fullen die Briefe mynere ften. Dure Dinge ju Brfunde fo ift vng Inges au puße herrn von Menge Ingeg gebentet an bifen Brif. Und wir Seinrich Ergebifchoff ju Menge bekennen, bag biefe Rechenunge mit unfem Bigen unde Billen gefchehen ift, und han bes ju Bre funde ung Ingef ju Cune von Falfenftein Ingef ung Bormundere tun henfen an difen Brif. Der geben ift bo man jalte von Gote Geburte brigehenhundert Jar barnach in dem zwep ond funfzigesten Jare, of ong Fraumen Tag, ale fie inpfangen mart, ben man nennet ju Latine Conceptio Marie. \*\*

CCCLXXI.

<sup>\*</sup> In diesem Jahr bekennt Abt Werner zu Sersseld, daß er, auf Bitte Graf Gottfrieds von Reichenbach, die Lehen, die er von der Kirche zu Hersfeld trägt, auf den Fall seines Absterbens, seinem Verwandten, Graf Berthold von Jiegenhain und dessen Lehenerben, geliehen habe.

Eppenstein und beffen Bruder Eberhard, bag er ihnen die Gerichte an der Ralde, por dem Spefhart in Mainzischem Gebiet gelegen, worauf er 2000 Pfund heller fteben hat, ferner [b b b ] 2

## CCCLXXI.

Berbindung zwischen Erzbischof Gerlach von Mainz und Graf Johann von Ziegenhain.

b. 12. Mai 1354.

Die Gerlach vonn Gotte Gnaden des heiligen Stule ju Menge Ergbifchoff ic. thun funth aften ben by bifen Brieff ansehent oder horent lefen , bas mir ben edeln Dan Johann Grauen zu Jiegenhain ju vuferm und unfer Stifftes Belffer und Diener gewinnen und gewunnen ban, und fullen und wollen on verantwerten mydder allermeniglichen, an moder den Stule von Rom, das Romifd Riche, alle Rurfurften, Die Rure an dem Riche bant, alle Die Bifchoffe bie under und fint , Die mir bestedigen und mphen , und an alle die mit den mir und verbunden und verennet han bif vff biefen hutigen Tage, Die wir mit Namen vinemen; noch bann follen wir pn perantworten mider die, als mir vufern Bordman billig verantwurten follen ju fime Rechte, mo er bes an und bluben wolte. Und Johann Graue ju Biegenhain vorgenant befennen mich auch offinliche an biefem Brief, bas ich mynes vorgenanten Berren von Menge, und fines Stifftes Belffer und Diener worden bin emiglichen wiber allermeniglich, und mit namen wyder den gantgrauen von Sellen, an myber die erwirdigen herrn ben Erzbischoff von Colne und herrn Ludwig Bischoff von Monster, ben Apt von Juida, Greuen Otten von Waldecken, und Greuen Johann von Senneberg, die ich auch vznemen. Mee ift geredt, dag unfer iglicher bem andern fall bebolfen An mit Beffen, mit gande und mit Luten, des beffen des ber mag ane allielenge Beuerde mit guten Trumen, und follen unfer igliche Beften bem andirn offen fin ju allen finen Roten mo er as bedorff. Es ift mit Namen geredt, bas wir Gerlach Ergbischoff ju Menge bem vorgenanten Greuen Johann und finen Dienern, wo er pn unfern Besten und pn unferm und unge Stifftes Dienft ift, Roft geben fullen, als andern unfern Dienern und helffern, und follen ome finen Schaben abelegen, wo er funtlichen Schaben inn unfern Dienft an Befangen, an Roffen und an Wferden enphehet, und fullen alle Befangen unfer fin, Die von pme und finen Dienern gefangen werden inn unferm Dienfte. Bo aber mir ober unfer Diener und Selffer un finen Beften fint, Dann follen wir und unfer Diener felber befoftigen. Bo aber berfelbe Greue unfer und pnfer

ihre Berichte und Guther ju Auwenheym, Seplffurdt und Ruffelsheim, worauf ihm - 900 Pfund heller stehn, und die ihm um 700 Pf. heller verpfandete Korngulte zu Gugensscheim, wieder auslosen können; nach seinem Tod sollen diese Gefalle auf seine Tochter Gredechin fallen, im Fall sie weltlich bleibt, tritt sie aber in den geistlichen Stand, so soll ihr die Nothdurft lebenslänglich gereicht, nach ihrem Tod aber alles an die herrschaft Eppenstein auruckfallen. Dat. MCCCLU. seria secunda prox. post diem Palmarum.

unfer Diener Silffe bedorffe in finen Rrige, Die Belfite Die follen wir ime thun uff unfe Schaben und Roft, und fal man Gefangen und Brantfcagung teil nach Manegall, ale mir off beide Gite Qute ban. Burbag mee fo ift gereth und fint mir des vber ein tomen, mere dag fein Bfflauff nu furbaß mee gufden unfer beiber Frunde Burgman oder Luthen gefchee, fo fullen wir off beiben Spren unfer Amptlude darju halben mit guten Trumen, bas fie gu epnander ryden an Die Stat Do es biebero gewonlichen ift geweft, und den Bfflauff rechten ane Beuerde, fo fie aller balbeft mugen. Were aber, bas beg nit gefchee, fo han wir Berlache der vorgenant Ergbifchoff unfern Reiner ju Bpten ju Ameneburg, vnd Graue Johann ju Biegenhain vnferm Umptman ju Ruftenberg, wer auch ju grten Umptman ift, und wir beibe Rudolphen Schurenfloß, Rittern, ju einem britten Manne erforn, die ben Offlauff rechten fullen in eines Mandes Grift off ir Epde an Beuerde; und war ber Merteill under pn bon fellet, bas fall Macht haben, und mas bie brep ober bas Merteill under in erteillt, das fall man offrichten und mider thun bag noch in epnes Mandes Frift. Gefchee bes nit, fo mag bei Umptman off des Spten, bem ber Schabe gefcheen ift, ben andern phenden an allirlepge Born, und mit den Phanden tun als Phandes Recht ift, alfo lange bif daß ber Dffe lauff und Schabe gericht und wider tan wird. Es ift auch geredt, bag wir uns barumb von fepe nerley Gaden wegen von epnander icheiden fullen, noch unfer Berbuntniffe und Belobede ledig follen fin, manne mir follen es alfo bestellen, bag ber Bfflauff gericht werde, und gienge ber britte Man abe, fo fullen mir bede einen andern an des Stat fegen in eines Mandes Grift ane Beuerde. Befdee auch viellichte, bas eglicher unfere vorgenanten Ergbifcoffe Burgman, Diener ober Man nicht Rechtes wolbe gehorfam fin von ben brien von den Greuen von Bregenhain , ober von ben finen, fo follen mir benfelben Breuen mpder ben beholfen fin, als lauge bif bag er fich an Rechte legget genuge por den drien. Dasfelbe fal ich Greue Johann von Biegenhain monen herrn von Meinze und ben finen hinmyder thun. End alle Diefe vorgefdrieben Ding, ale fie bie vorgefdrieben fint, Die han wir der vorgenante Ergbischoff mit guten Trumen, und ich Greue Johann von Biegenhain auch mit guten Eruwen gelobit, und han darpber minem vorgefdrieben herrn von Menne ond fime Stiffte gu den Seiligen gefworen, flede und vefte gu halben, und nommer barmpder qu thun mit Worten oder mit Berden ane allerlep Argelifte und Geuerde. Bind Daruber ju epine Brfunde und ju einer emigen Stedigfeit, fo ban mir bepbe unfer Ingefigel gebendt an Diefen Brief, Der gefdrieben und gegeben ift ju Umeneburg an fandt Pangratien Tage, nad Gottes Gepurt Tufent druhundert Jare und barnach in dem vier und fünffgigisten Jare. \*

CCCLXXII.

<sup>\*</sup> Mir Gerlach — Ergbischoff zu Menge — bekennen — das wir — schuldig sin — Derren Baldewin Bischoff zu Padirburn — sechhundert Margk louiges Silbers Gepes marsches Gewichtes und Werunge, die er vnusern Vorsarn vnnd vnserm Stiffte gutlichen [bbb] 3.

## Urfundenbuch.

# CCCLXXII.

Die Ganerben von Cleeberg sondern eine Rapelle in bem Thale zu Cleeberg von der Pfarrfirche zu Obercleen.

b. 15. Mai 1355.

Imburg, henrich von Rienburg und Johan von Westerburg, herrn Ganerben des hauses und Gerichts zu Cleburg, im Trierischen Bisthumb gelegen, Patronen der Pfardirchen zu Ober, Eleen, darinmen Burckleutt, Thaler und Gemeindte der Dörster ingehören, bedennen offentlich in diessem Brieffe, daß wir zu ermehrm Gortesdinft seiner gebenedeiten Mutter St. Marien und ale fer heiligen, durch sonderlich Bitte und Gemach unser Burckleutt und Thaler aldaselb mitt Nabmen herrn Henrich, Fleisch, Ritters, und Luckharts seiner ehlichen Wirtm, und Elsbetten seiner Schwester, und anderer gutten Leutt, mitt berechtem Muht und freuem Willen und Wissen herrn Burckharts Pastorn der vorgenanten Kirchen und mitt keiner Gehangknuß, die Capellen die gestifftet ist alda in unserm Thale zu Cleberg, gesondert, abgeschieden und gewittmett hahn von der Pfar ze. und ist der Brieff daruber gegeben, da man zahlt, nach unsers herrn Gottes Geburtt Dierzehenz halbhundert Jahr, darnach in dem sunssten Jahr des nehsten Tages nach der hohen Zeitt der Uffahrt desselben unsers Erlösers Herrn Jesu Christi.

CCCLXXIII.

gelegen vnnd bezalt hat. Deffelben — Geldes mifen — wir in zweyhundert lodige Margk vff vnserm Teill der Burg Schonenberg, vnnd hundert — vff vnsern Teill der Burg Jappindurg 2c. d. Eltuel vff fandt Nicolaustag MCCCLV.

Bischof Ludwig zu Munster, als Obmann, und andre Austrägen zwischen Mainz und heffen, sprechen, daß ersteres das Haus Sessenstein, das die von Itter auf des Klosters Saina Grund und Boden erbaut, und lezteres die Densburg brechen solle, die Grufing von Faldenberg wieder zu bauen sich unterstanden.

Heibenreich von Elderhausen, Aitter, bekennt, daß er von Graf Johann von Jiegenhain bie Bogtei des Dorfs Igstadt, bei Erbenheim, zu rechtem Mannleben empfangen.

Compthur und Bruder des teutschen Ordens zu Marburg bekennen in eben dem Jahr 1355, daß Landgraf Henrich die Schlosser Aeichenbach und Lichtenau wieder um 2000 Mark lothiges Silbers von ihnen logen konne. d. uf den nehsten Mittwochen nach dem zwölsten Tag.

Erzbischof Gerlach von Mainz berechnet sich mit Graf Johann von Ziegenhain um allent Schaben und Berluft, die er bei seinem Stift und Borfahren Erzb. Matthias erlitten, und bleibt demselben 200 Pfund heller schuldig. Dat, Arnsborg tertia seria post Laurentit Martiris.

#### CCCLXXIII.

Graf Gerhard von Diet nimmt den Graf Johann von Nassau in die Gemeinschaft benannter Dorfer auf, und beredet sich mit ihm, bas Dorf Kirdorf zu einer Burg und Stadt anzulegen. \*

b. 22. Jun. 1355.

Dunt fo allen Luden die dieffen: Brieff anefebent oder horent lefen, bag mir Gerhart Greue 18 Drerfch gengliche und luterliche gefunet fin vmbe alle Sache, Die wir ju fchaffin han gehabet bot off diffen butigen Dag mit bem ebeln vnferm lieben Reffen Greffe Johann ju Raffaum herren ju Merenberg in al der Bife alz hernach beschrieben flet, also dag wir ome und finen Erben umbe Liebe, Fruntichafft und Magefchafft gegeben han und geben Rirchdorff, Bubinheim, Sindirepach, Aren, Muheim, Meftebach und die zwei Seringen glich halp und mag bargu geboret, als hernach gefdrieben fiet, emeclich ju behalben und zu befppen, und fin dez femtlich eindrechtig worden einen gemegnen burglichen Bu und eine Grat ju machen und gu bumen in bem vorgefdriebenen Dorffe zu Rirchdorff, und ben Bu mit einander bumen, befegen und bestellen follen in a ber Wpfe und Maffe, als hernach beschrieben flet, alfo das ju dem Bume und Gloffen geboren fole ten vnse Dorffe bot Namen Bubenheim, Sonderepad, Aren, Ruheim, Restebach und Die amei Beringen, mit allen den Rechten, Nugen, und Gemonheiden die darzu gehorent, es fo an Berichten, Wetten, Welbin, Waffern, Weiben, mit allen greplichen Rechten, irfuct und unirfuct wie man bag nennen mag, vigenomen unfer Bolle, unfer eigen Sobe und engen But, und bas wir verlebent han mo bag gelegen ift in al ber Daffe als wird Berbart Greue ju Dpeifch egenant pon Albers bogher gehabet han und befeffen. Auch ben Rirchfas ju Rirchdorff follen unfer Defe und wir und unfer Erben fempelich geben affeer bem bas fy nu ledig wird, und dife vorgenant Glof Rirddorff und bie egenant Dorff, Lant, Lude und Berichte und mas bargu gehoret, und ber egen mane Rirchfat fol unfer femptlich fin und unfer Erben emiclich mit allen. Den Rechten, ale porges fdrieben ftet ic.

Astum & datum anno Domini MCCCL quinto, Sabbata ante nativitatem Johannis Baptiste;

CCCLXXIV.

\* 3ch habe von biefer Urf. Ih. r. Beil. CCCXXVII. G. 242. n. 15. nur einen Eurzen Extract. angeführt, und ebendafelbft im Text G. 556. von der Sache felbft gehandelt.

In eben dem Jahr mahlen Erzbische Merlach von Mainz und landgraf henrich zu heffen den Ludwig von Baumbach, Ritter, und hermann von Schweinsberg zu Obermannern in ihren und ihrer Unterthanen Streitigkeiten, die an sie gebracht werden, und sollen diese binnen eines Monats von ihnen abgethan werden, konnen sie aber keines Urtheils einig werden, so sollen sie, oder einer von ihnen, nach Friedberg vor die Capellen reiten, und mas die Burgmanner da weisen, soll für ein Recht gelten. d. Sabbatho ante Pancratii.

#### CCCLXXIV.

Erzbischof Gerlach von Mainz erkennet bas Raiserl. Recht ber erften Bitte im gangen Reich, und weißt barnach bas Rlofter Seligenporten an.

b. 10. Jan. 1356.

Sir Gerlach von Gotte Enaben Ergbischoff ju Menge entbieten unnferm lieben Frunde Senrich von dem Stepne, Ritter, vinfer Fruntschafft vind alles gut. Lieber Frundt! Bres woll der allerburdluchtigefte gurfte vand here her Rarll te. finer Repferlichen erften Bede ( die er von finer Kronen megen, Die er ju Rome empfangen hatt, haben fol, Das er ju Rechte unnd ju alter Bewonheit hat in allen Rirchen und Rloftern in dem Riche gelegen, bas man im fin erfte Bede erhoren foll, unnd innemen oder beraden in iglider ber vorgenant Rirden und Cloftern ein Perfone Darfur er bitten will, vnd bahpne mit finen Brieuen fendet) an one gewendet, und von fundern Gnaden gelaffen hatt und erlaubet, das wir in unferm Biethum ju Menge und in den andern Bisthumen, Die ber Rirchen ju Menne underthan fin, biefelben Gnade ale vorgeschriben ift, vind nach Luthe finer Repferlichen Brieue, die wir von finen Gnaden baruber gehabt han vor, und und auch beftebigt fin andirmerbe, geben und reichen mogen: boch hat er fine erfte Bebe gethan an bie Beiftlichen die Eptissin vand Conuent zu der Seligenporten, das auch in vaserm vorgenant Birdel begriffen ift, vor Unnan Conradten Bangwirts von Rurmberg Dochter umb ein Prebende dafelbft ir ju geben. Darumb will mir bas nit mydberruffen folln noch wolln, fo bitten mir bich vnnd mas nen von der Macht die mir han von dem egenant vuferm hern bem Repfer, das bu die vorgenant Ebtiffin vnnd Conuent bagu von ungern megen unnd ungere Bern bee Reufere nach ben Brieffen. Die er dir darumb fendet, folles und moges undermpfen und twingen, bas fie der vorgenannt Mna ugn, Die in vnnfere Bern bes Repfere Brieuen begriffen fint, ungehindert laffen faren.

Beben ju Muremberg Anno Domini MCCCL. fexto, quarta feria post Epiphania Domini.

# CCCLXXV.

Raifer Karl giebt an Johann und Philipp von Falkenstein den Zoll und das Geleit zu Butbach, und soll der Ertrag an seiner Schuld abge zogen, und dem Schultheis zu Oppenheim verrechnet werden.

b. 10. Jan. 1356.

ir Aarl von Gots Gnaden Romischer Repser zu allen Zeiten Merer des Richs und Kunig zu Beheim bekennen offenbar mit disem Brief und tun kunt allen den die in sehen oder horem horen lefen, das wir angesehen haben sunder Dinft der ebeln Johansen und Philippen des jungen von Falkenstein, Serren zu Mingenberch, unser liben Getruen, und haben in gegeben und geben in auch mit disem Brief den 30l und das Geleitt ze Butspach von jedem Pferde sehs alber Haller zu nemen zu niezzen und ofzeheben an Irrung und Hindernuzz, an der Schuld und Gelt dez wie in schuldig sein als ander ir Brine sagent, di si darumb inne hant, und swaz si davon ufhebent und eingenement daz sullent si und abschlahen an der vorgenanten Schulde und sullen davon Rechenung und Reitung halben und tun Feingen zum Jungen Schultheizzen zu Oppenheim unserm liben Getruen in aller der Matze als und selben. Wir halben auch und unsern Nachomen an dem Reiche vollen Gewalt, den vorgenanten 30l und Geleitt abzenemen und zu widerrüffen, wenne wir wollen, an allen Chrieg und Widerrede der obgenanten von Falsenstein. Ze Arfund die Briefs versigelt mit unserm Kepserlichin Insigel, der geben ist zu Aurmberch do man zalt von Ehrisch Geburt driugehenhundert darnach in dem sehen und sunsten Jar, an dem nehsten Montagnach dem heiligen Obristem Tag, unser Riche in dem zehenden, und dez Repsertums in dem eesten Jar.

#### CCCLXXVI.

Erzbischof Gerlach von Mainz nimmt benannten herrn von Plesse int seinen Sout, und biese dfnen ibm ihr Schloß Plesse.

b. 9. gebr. 1356.

wir angesehen han sunder Fruntschaft und nugbaren Dinst und hulbe, die uns und unserm Stiffte der Ebel Godes und Serman Serren zu Plesse thun mogen und sollen die wole sie lebent mit irem Slosse Plesse, das sie uns und unserm Stiffte geoffent hant und offensollen, und uns damiede beholffen sin midder allermeniglichen zu allen unsern und unsere Stifftes Noden, wanne wir ader unser Stifft des bedorffen, als sie und des in guten Trumen globt und zu den Heiligen geschworen bant, damit beholffen zu sine. Herumb so han wir die vorgenanten Godes und herman zu unsern und unsers Stiftes Nienern genommen und empfangen, und han pn globt und globen in mit diesem Brieue, das wir sie, die wise wir leben, truwelich hanthaben, schirmen und schuren wollen und sollen, glich andern unsern und unsers Stifftes Amptluden, Mann und Diener, widder allermenigslichen, der pn Unrecht thun wolden, doch also, das die vorgenanten Godes und herman ire Rechten an uns oder an unsern Amptman zu Ausbeberg, der zu Zytten ist, bloben sollen, oder wie oder unser dmptlude sollen des mechtig fin. Wer es aber, das sie ies Rechten an uns oder unsern Amptsluden vorgenant nit bloben wolden, so sullen mir pn kepnre Dulffe psichtig sin. Auch ist ge-

rebet, wer es, bas wir ober unfer Umptlube ju Rufteberg, pn von ben, bie pn Bnricht ober Gemalt teden, nit Rechtes gehelffen mochten, fo follen wir on von Stund an beholffen fin, und follen on auch unfer Gloß offenen, bas fie fich baruf erweren und behelffen mogen. Der ift geredt, mers. Sache, bas mir von dem vorgenanten Sufe Pleffe friegen wollten, fo follen fie des Rrieges Saupts tube fin, abe fie wollent; wolden fie aber nit hauptlude fin, fo mogen und fellen wir einen unfern. Ampeman off bas Suf zu Pleffe fenen, ber fall pn Burghute, Burgfrieden und Gicherheitt thun mit zwepen bieberbern Mannen finer Frunde, bas fie ire Sufes und Ungefuge von und und ben mifern bewart merben, und barane fall yn auch genugen, und follen yn auch und pren Dienern, bie mit pn in unferm Rriege fin, vor funtlichen und mogelichen Schaden fleen und Golt und Roft geben wind pflegen, ale ander onfer Diener - - - Wer auch bag bas huß ju Pleffe von onfere. Arieges megen verloren murde, bas Bot verbiebe, fo fulten mir mit ben, bie bas Sug ges wonnen hatten, vie nimmer frieden noch funen, wir enhetten pu des Sufee ju Pleffe von ben mieber geholffin, wir enteden den das mit iren guten Billen. Bere auch, bas mir ir bedurfften au Rriegen inn unfern Gloffen ober andere ma ju ligen, fo folten mir auch gen pn und pren Dies: mern thun an Golde und an Rofte, als andern unfern helffern und Dienern, und folden un aud por mogelichen und funtlichen Schaben fleen. Dif Diere Bilffe und Befchermeniffe ift ofgefcheiben und bfgenommen ber Rrieg und Jehde, Die Die vorgenanten von Pleffe igunt haben mit bem von Greinberge und iren Frunden, bmb den Toidtschlag ber geschach an Sermann und Ufchwine Ges brutern von bem Steinberge, bargu enfollen mir in nit beholffen fin. Alle bife vorgeschriben Stude und Artifull datum Tuderstadt, quinta feria proxima ante Valentini Martiris, anno Domini Millelimo CCCL fexto. \*

# CCCLXXVII.

Erzbischof Gerlach von Mainz und landgraf Henrich zu hessen verbinden ich lebenslänglich mit einander.

b. 18. Febr. 1356.

Die Gerlach von Gote Gnaden Ergbischoff zu Menge z. und wir Senrich von derfelben Inaden Lantgreue zu Sessin, bekennen z. das wir mit Rade unsir Frunde bedirspie um Fryde
und Beschirmunge unser beitir Lant und Lude, und einen gemeinen Nug derselbin, die in großem Eryge und Zwenunge lange gewesin sin und gestanden hant, uns haben vireinit und sin vbirkomen
mit ein eine Berbuntnisses unsir bedir Lebetage, und abe wir Heinrich Lantgreue abegingen von
Lodis

<sup>\*</sup> Gottschald und Fermann Gebruder herrn ju Pleffe ftellen unterm nemlichen Datum ihren Gegenbrief gleiches Inhalts aus.

Tobis meain, ee unfer vorgenante herre von Menge, fo fal bat Birbuntniffe weren und blieben ftende flete und vefte mit Otten unferm Sone, auch biemple er lebit, und fal virbunden fin in alle ber Bife, ale wir und virbunden han unfir Lebetage ju unferm obgenanten herrn von Menne ale bernach gefdrieben ftet. Bon erften ift gerebt guiden uns, bag unfir pelich bem andirn fin Lant, fine Lude, und fine Strage trumelich fal fourin, fdirmen und behalben, und unfir velich dem anbern fin Bub trumelich foirmen und behudin mit allir finer Dacht innemendig Landis, ma unfir einer bas von bem andern epfdit, obir ma wir bas irfarin; abir vingenbig peliche Landis fal puffe einer dem andirn mit funfgig Mannen mit helmen beholfen fin, off bes Roft, ber ben Dinft von bem andern enichtt. Duch fal vnfir ein dem andirn mit funfzig Mannen mit helmen feche Mile pfie wendig find Landis Dienen und beholfen fin, mann man bag von pm beifet. In big Birbuntniffe nemen wir off bede Stren alle unfer Dan, Burgman, und Ondirtanen, Die-ire Rechten wollen by bns bliben, ond ire Rechten uns mechtig machen; wer aber, bag ba fein onfir ein, obir unfir eines Dan, Burgman, ober Undirtan pman vuirclagit und vuirmanit vor uns, mit Rame, Raube, obir mit Brande anegrofit, fo fulbe ber andir undir und off den der alfo angegriffen bat bem helfen, ber anegriffen ift, trumelich und unverczogelichen, ane Beuerde. Ber auch, bas fein unfir Man, Buraman odir Budirtan ben andern mit Name, Raube, odir Brande, und puirclagit pur uns, angegriff n hette, und mulde dan barnach find Rechten bo und bliben, fo enfal unfir fenner ben obir die, bie den Angriff getan hetten, virantwerten, fie enhaben dan ben Schaben pore miedir tan bem und ben ber Schabe gescheen ift. Duch ift geredt, mer ig, bag mir Geften gemunnen in Diesem Birbuniniffe, Die unfir eine meren, und Pandis ftunden, die Feften fal dem bliben, der fie virfacgt had; mer es auch, bas wir eine Geften gewunnen, Die von vnfir epme gu Leen rurte, Die follen wir brechin, und dem fie ju Leen geent, ber fal das Engentum und Erbe, bag ju bem Glofe gehorit, behalben; merg abir, bag wir eine Beftin gewunnen, die unfir feines mere, obir von onfir feine ju geen rurte, die fulten mir femtlich behaldin odir brechin, mp mir das ban femtlich au Rade murden. Remin mir auch Fromen von den Dneuden an Gefangen, die houbitlute follen bes Berren juvore fin, bes bie Reife ift, bie andern Gefangen fal man glich teilen nach ber Mancial ber Lude. Auch nemen wir von beden Spten in bicg Berbuntniffe Greuen Seinrich von Soenftein Deren ju Sundirfhusen , Seinrich und Gunthir Greuen ju Swarzburg Berrin ju Arnftete, Greuen Spfrid von Wydichenstein, und finen Con, man er nit enwere. Much han mir Ernebischoff Gerlach vorgenant by Namen vegenommen in Diefem Birbuntniffe bas Romifche Rich, und ben hochgebornen Furften Marggreuen Srpberich zu Mpffen unfern lieben Getrumen, und unfir Gebrudir Adolff und Johann Greuen zu Maffom, den Edeln Walrauen Greuen zu Spanheim, und Olrichen Geren zu Sanaume unfern Smagir, und unfir Stad zu Erforte. Und mir Beinrich Lantgreue ju heffen nemin auch in Diesem Birbuntniffe das Romifche Rich, Den Ermirdigen in [ccc] 2

Bott herrn und Natie herrn Otten Erhebischoff zu Medeburg unsern Brudie, heinn Lobewig Bischoff zu Munster unsern Bettir, und die Erluchten Jursten Fryderich Marggreuen zu Myssen buser Swagie, Ernsten hietogen zu Brunfwig den Jungen unsern Eyden, den Erwurdigen herrn herrn Johan Apt zu Seroselde, und Serman unsern Brudie. Dis vorgeschrieben Birsbuntnisse und Artickel barinne sampt und befundir hat unser ein dem andirn mit Trumen globit, und zu den heilgin gesworn, stete, ganez und veste ze halbene, als vorgeschrieben ift, ane alle Beuerde. Des zu Brkund ze.

Datum Fritzlar ferla quarta post Valentini Martiris. Anno Domini MCCCL, fexte. \*

## CCCLXXVIII.

Erzbischof Gerlach von Mainz erlaubt dem Abt von Saina sein Kloster und bessen Sofe zu befestigen.

b. 19. Febr. 1356.

ir Gerlach von Gotte Gnaden Ergbischoff zu Menge ze. tun kunt ze. wan viel kuntlichis vitz derpliches Schadens den geistlichen Luten, dem Apre und m Conuente des Clostirs zu Sepne, grawis Ordens, lange Ziit gescheen ift und leider alle Tage geschiet, so han wir un zu Schirme und Beheltnisse von sundern Gunnen und Gnaden irleibit und irleibin un mit diesem Brief, daz sie sich sesten mogin mit Greben, Slegin by irem Clostir und iren hoben in iren loisen Beldin und in holge durch Wege und Pede, daz sie die von unfir Gewald mogin umbkeren als sich geburit in unsem Berichte zu Bulenstrut, und auch Wassergenge umb ze leiden daselbis, und Graben an eime Ende durch

\* Mainz und heffen ernennen unter gleichem Datum auf ein Jahr lang, zu Entscheidung aller vorkommenden Streitigkeiten, Rathleute, und zwar ersteres den Optherich von Sarstinderg und Elger von Talwig, lezteres aber den Symon von Hoenberg und Tylen von Usslacht, Kitter, zu Rathleuten, zu Obermannern hingegen den Ludwig von Boumbach, Ritter, und Jerman von Swensberg.

Wir Gerlach - Erstischoff ju Menge - - bekennen, das wir Urnold von Partenheim - - versegen - - vnnser vnd vnsers Stiftes Teil das mir han an den Slossen Cruchinderg der Burg, und Sildewardishusen der Stat, sur hundert lotige Marck Silbers Gevenars Gewichts und Were, davore er und sin Erben inne hatten denselben Taill von - Baldes wine Bischoff zu Paderburn, die Deill zme von Tunen von Falsenstein mit andern unsers Stifftes Slossen versagt waren zc. Dat. quinta seria post Valentini Martiris. MCCCL. sexte.

Erzbischof Gerlach ju Mainz entledigt ben Thile, Ritter, und Sermann seinen Bruder von Salckenberg ihrer Pflichten in Unsehung der Defnung des Schloffes Salckenberg, weil fie dieses Schloß des Stifts Mainz wegen unschuldiglich verloren, und nun damit dem Landgraf von hessen warten muffen. Dat, sexta feria post Valentini Martiris.

burd eine Gemeinde etflichte Dorfis, abe des Rot gefchiet burd Bemarunde ires Cloftes und ine Bobe, und unfer und unfere Stifftes Berichtes. Beromb fo geben wir allen unfern, und unfere Stiffres Amptluden und Andirtan, das fie ben egenanten geiftlichen Luten foliche Graben je machen in femerley Bog meren, mann fie follen pn trumefic bagn belfen; bes ju Brfund be.

Datum Fritzler quinta feria post Valentini Martiris, anno Domini MCCCL. fexto.

#### CCCLXXIX.

Landgraf henrichs Vertrag mit Graf Philipp von Solme, nach welcher jener bie an die herrn von Salfenftein verfeste Burg Golins ausloßt, und biefer ibm bie Burg Ronigeberg abtritt.

# b. 6. Dec. 1357.

Sie Seinrich von Gots Gnaden Lantgraue gu Seffen befen an dies Brife vor uns und und Erbin, bas zeufdin une und dem Ebeln Grebin Philip von Solmes und lieben Berrumin', getendingit ift, bas mir odir ung Erbin lofin fullin Borg Solmes, und mag dargou u'n Alber geho. rit had und gehorit, von ben von - Falfenftein, bag en Phandie fted, Beufchin hier und fante Baf. purge Tage. Und ber Brebe fal getruweliche bibbin und mit ben von Falfenftein bestellin, bar fb ond Solmes ju lofin gebin ane alerley Beuerbe. Ind man mir bag geloft han, fo fullin mir Gol mes antworten Greben Philips , Frouwin Lyfin fpner elicen Wirthin und ien Erbin , und fa fullin und Rongifberg und mas bareju von Albir geborit antwortin, und den Zoolne, und ben Sabin zeu Wertdorf und dag barczu gehorit. Duch fullin wir bemfelbin Grebin, fpnir Berthin. und irn Erbin bonnen biffd Beit gebin Thufint Bulbin. Duch ifi gered, hette der egenant Brebe mas verfast odir verfoift vor der Beit ee mir Ronisberg fopften, das mochte mir lofin, ab es und gen lufte. Sette her abir mas verfast odir virfopft find der Beit, das wir Ronieberg umme en fopfen, bas folbe her und fin Erbin tofin und une bai ledig und los antworten mid Ropngifberg; bette ber abir find ber Beit mas vergeben bas enhette nicht Moge; bette her abir mas Bulbe ober Bubes ge Joft find ber Beit bag wir Ropngifberg topfen, bas ju Ropngifberg odir zeu Berdborf geborit bab. Das Gelt fullin wir pn widdirgebin. Duch fullin wir behaldin, mas zeu Ropngifberg von Albie und von Rechte zeugehorit had, und ber Grebe fal behalbin mas zeu Golmes von Albir und von Rechte gehorid had. Duch fullin mir vng Burgman jeu Ropngifberg by allen Erin und by Rechte behaldin, und mullen unf Burgman geu Bertdorf ir Borglehin gebin ale dag - - - benand. Duch fal Grebe Philips ond fin Erben Borgmane fin jeu Ropngifberg und wir wullen uns epn Borg - bewisen und be und fin Erbin sullin ju Erbe Burgleben - - - - by en jerlichen gefalln uf

- Dud fal bie Gulbe jeu Mouele und Den achtzenden Tag, behalben \* gen Grunberg, by Grebin Philips jeu fome Libe ift verfdriben, von eme ledig und los fin, man ber fo nu zeu Bpnachtin vffgehabin hab, und ber fal une by Brife, by eme dorubir fprechen, widdirgebin. Bere oud, das wir eme Golmes loftin vor der Beit, ale to Brife haldin, Die be von Albuelt und von Grunberg eme gegebin bebin, fo folbe ber und ber geengig Bulbin und buna bert von Johan Weprich Londen fos fegin, und ber folde uns zewen hundirt Buldin an ben eges nanten tufind Gulbin, by mir ome gebin fuln, abeflaen. Entin mir pme nicht vor der Beit, fo endorfete Grebe Philips bed Geldis nicht abeflaen, und fulbin ome vord enden, als diffe Brife fore. win. Dud fullin wir Grebin Philips getrumelich virantworten und virtevdingen, ale andire unfe Man und Borgman, und fuln fins Rechtin mechtig fin, und wir enfullin en nicht obirbumin noch brangen midder Rechte. Bettin oud und Borgman zeu Ropngifberg fprechin zeu bem vorgenant Grebin odir zen fon Borgman, bes fulben fo ouch vor vne -- ine Tage bescheyden - - - - - - - Griffen sy doruber fo folbin wir fp eme geu recht halben, basfelbe folbe ber Grebe und fine Boraman - Alle biffe vorgeschrieben Stude und Artifel zen vollmende vor ber egenant Beit globin wir zen vollezeihene, und han und das lagin globin Serman Schenken, Guntram von Sans felt und Ecfebart von Biden, ung Rittere, bes wir herman, Buntram und Edebard vorgenant befennen, bag wir und und gnedigen herrin vorgenant globit han und globin alle vorgefdrieben Rebe acu vollingoiben und habin bes diffen Brif mid ungme Berin veftlich besigelt, nach Both Geburb Drischen bundirt und bem sibin und funszigisten Jare an fente Nicolaus Tage. \*\*

# CCCLXXX.

Herzog Wilhelm von Braunschweig verkauft sein Drittheil an der Stadt Duderstadt an Erzbischof Gerlach von Mainz.

b. 2. Sept. 1358.

für unne unn Gottes Gnabinn hernog ju Brunfwig bekennen offpnntlich mit diffen Brife für unne unnd unnfer Libberben unnd tun fundt allen den, die ine febent oder horent lefen, bas

- \* hier find einige Beilen ber Urfdrift nicht gang durchaus leferlich, und geben daher keinen deutlichen Ginn, fo wie auch noch einige andere bemerkte Stellen.
- \*\* In eben diesem I. bewilligt Lifa Aebtissin ju Serfa, daß herr Conrad von Schonenberg Die Bogtei zu Mengerfe mit 20 Marck schwerer Pfenn. Warburger an sich kaufen moge.

Erzh. Gerlach von Mainz giebt dem Graf Johann von Jiegenhain die Balfte des Dorfs Sepmbach zu rechten Mannlehen, so wie es vorher Johann von Seymbach, Edelknecht, von dem Stift lebenellanglich einhatte. D. Eltuill Dominica post oftav. Epiph. MCCCLVIII.

bas wir bem Erwirdigen in Gotte Batter unnd herrn hern Gerlach Erhbifcouen gu Meing, feinen Rachfomen vnnd fpnem Stifft ju Meing mit gutem Billen unnd wolbedachtem Mude vertaufft ban vnnd verfauffen an biffem Brife rechtlichen unnd redlichen unnfer Tepl das ift ein Drite theil der Stadt Duderftatt, mit Berfchafften, Eren, Erpheiden vnnd Ruge, Rirchfegen, Mans leben , geiftlichen unnd werntlichen , unnd mit allen Bugehoren , befucht unnd unbefucht , benannt. unnd unbenannt, wie man das finden mag, ale dazugehoret unnd von alder gehort hatt, emigelichen unnd geruglichen, als es vonn vnnfern Alden off vnne geirbet ift vnnd wir es gehapt han, ju haben unnd ju behalden umb eine Summe Gelbe, Die er unne gutlichen unnd gennlichen geben unnb bebalt hat, unnd biten unnd heichen wir die erfamen mpfen Lube Rathismeifter, Rhadt unnd gemeon Burger berfelben Stadt Duderftatt, das fie bem egenanten herrn und fonem Stifft unnfere Theile berfelben Stadt Duberftatt inn alle, ale mir es ine verfaufft han, rechtig merben bund ine bekennen, unnd barvber ine Sulbe thun, als irem recten herrn; auch fagen mir fur bund vand vanfer Libberben bie egenanten Ratismeifter, Radt unod bie Burger gemepulichen ire Sulbe, Trume unnd Epde, barmide fie unns verbunden maren, vonn Dritteils megen berfelben Stadt Duterftatt, ale iren rechten herrn, quit, ledig vnnd lood. Alle biffe vorgefdrieben Stud unnd ir igliche befunder ban wir fur unne unnf r Lpbeerben inn guden Eruwen an Epdeftatt gelobt fiede unud vehft fu halden, unnd verfprechen unnd verbinden und mit benfilben Erumen, das mir oder onnfer Lpberben upmer barmibber getun follen noch enmillen, h. pmlichen aber offenbar mit feynerlep Gachen ober Rechten, die vind bargu gut ober beholfen mochten fon, fie fun geiftlichen ober werntlichen, die wir pfundt ban ober noch gempunen mochten von Bebften, Repfern oder Runigen, mit Bewonheiden oder mit Erpheiden vnnd Beboden, wie die genannt font ober von weme die femen. Bir follen auch nit fur onne fegen, bag Urgelift hierinn gemeft fo onnd ober halben Teil der Werdes betrogen fpnn, unnd vergeben off alle Die Schirm vand Siff Die man erdenfen mag, darmide mir vnns behelffen mochten widder bie vorgefchrieben Dinge befament unnd befundern inn fhepnerky Dufe. Auch han mir diß getan mit Biffen unnd mit Billen ber Erbern mpfen Lude, Ratismeifter, Rabte vnud ber gemegnen Stat Duderftatt. Bund baten Des ju Bethundt vand merer Gestigfeit vanfer Ingestegel fur vans vand vans Libberben Bnnd ju merer Sicherheit willen hann mir gebeden die gehanngen an b.ffen Brieff. Ratifmeifter vnnd Radt vorgenannt, ire Ingesiegel benten mit vunferm an diffen Brieff. Mnnd wir Ratismeifter, Radt unnd Burger gemeynlichen ber Gtat Duderftat befennen, bas mir burd Bebe millen bes erluchten Furften herzogen Bilhelme ju Brunfmig vnnfers Tunfern ju Befenntnis aller vorgeschriebenen Rede vnnfer Ingestegel ju fpnn Ingestegel an biffen Brieff han gehangen. Der geben nach Chriftus Geburt brugehenhundert Jar vund parnad

bernach in bem acht vnnb funssigisten Jare, off benn Suntag vor bunfer Framen Tag, ben: wan nennet Natiuitas. \*

# CCCLXXXI.

Abt henrichs von Fuld Zusage an Graf Gottfried von Ziegenhain wegen ber von ihnen gemeinschaftlich erbauten Burg und

Stadt Berchenhain.

b. 29. Sept. 1 3 5 8.

allen den die en sehin adir horin lefin, daz wir mit dem Ediln Manne Gorfride Grafen ezu Epgenhapn unfirm lieben Getruwin gebuwit habin enne Burg und epne Stad Bu Ferchinhapn, Die unfir sempelich und mit epnandir ift, darbu uns der Grafe vorgenant hat gegebin halb alliz dat ber gu Herchinhapn hat, vigenumen der Auchsag daselbis, dawider sulln wir ome und - - finen Erbin

\* Gin altes Mfcpt. melbet von bem Ankauf ber Stadt Duberfkabr und ihrer Bugehor folgendes: Bereguge Seinrich, Ernft, Wilhelm, Bruder, geheißin von Bruneswig, ber mas Dubirftat, und habden gant por ber Stat bas heiffint Buwende, und porfacten bas epnem Burger jeu Dudirftat, der hiej Bertold von Seborg, hernuge heinrich fine Drptteil vor zwengig Marg, Bernuge Ernft fine Drytteil vor droffig Marg, Berguge Bilbelm fine Drytteil bor zwenczig. Derfelbe Bertolt von Geborg facgete Bertolbe Mufenbrobbe finen Smagir an by helfete ber Bumende mit Billen ber Berren. Darnach facgete BerBuge Ernft finen Drotteil ber Stat Bergugen Beinrich mit aller Glachte, Ros, und mit allem Recte und alleg bag bargu gehorde, alfe if eme von finem Bader ane geerbet mas. Darnach facgete Berguge Beinrich bem Stiffte geu Mencze Bpicof Balbempne gu Ervre by Stat halp zeu Dudirftat mit aller Glachte, Rug und Rechte, und allez daz darezu horte, alfe if em anegeerbit mas von finem Bader, bes ift by bryffig Jaren aber me, bo behielt Berbuge Beinrich einen feften Deil an ber Stat. Darnach bi berfelben 3pt fagete Berbuge Wilhelm finen Orytteil der Stat zu Dudirftat deme Stofte zeu Menge Bischoff Baldewine zou Tryre mit aller Slachte, Rus vnd Rechte, vnd allez daz darzu borte, alfe is en an geerbit mas. Darnach pirfaufte Berguge Beinrich finen Drotteil ber Stat gu Dubirftat erblichin beme Stofte gen Mencze Bifchoff Seinrich von Virneborg mit aller Glachte, Rus und Rechte, und alles bas darczu horit; bas mas by nun Jaren aber by geben barnach. Dad ber erften Saczunge ba facte Bernuge Ernft, und Bernuge Bilbelm eren Deil ber Bumenbe Beinrich Soppinsade, und namen ba me Penege pf, ban fp vor ftunt, alfe it Do Brone mol vamifent hoppinsadis, alfo alfe fie if nit dun in mochten mit Rechte. Des fint nu eplf Jare obir zwolfe. Huch vorfagete hernuge Beinrich affen ben Deil Bergugen Ernftes, ben er von eme hatte, beme Stofte jeu Mencie ic.

Bergi, oben Beil, CCCXLYL

Erbin geben und bemifen, mag unfir und fime Frund barumb mugelichin und fprechin, bat glich mugelidin fie. Bag Umptmans mir odir unfir Nachfomen ba gefegin, ber fal bem Grafin vorae. nant odir finen - - - Erbin globin und fmeren glidir Bis ale une, und oud unfir Burgmane bie wir Bu bem Gloffe gu Burgmanne gewinnen Die fullin mme und finen - - - Erbin globin und fmerin ale vor ftet geschribin; bagfelbe fal fin Ampeman und fine Burgmanne, Die er gu beme Slogfe geminnet, pus mider tun. Duch fulln une bie Burgere in ber vorgenanten Gtab beibirfvt globin ond fwerin pu glidin Rechte. Ber auch bag wir obir vufir Nachfumen mit bem Grafen egenant ober finen Erbin bu Rrige und Ingweyunge quemen, fo folde fich unfir fepn von ber vorgenanten Burg pnd Stad behelffen mibir ben andern, und folden Die gwen Berichte, mit namen Burgharg und Areynfelt, fourn und fcirmen, und mas dargu gehort. Duch fulln wir und unfir Ampiman bem Grafen porgenant obir - - - finen Erben fourn und foirmen mag ber egine und fundirne Bub odir Gulde vmb dag Glog hat ligende - - - - dagfelbe fal er und wider tun. Duch ift geret, max wir odir vnser Nachkumen Friheit adir Czolle czu dem Slosse an vnsirm herren dem Repfer irwerben funen, die follen bes vorgenant Brafin und finre Erbe gliche halp fin, alfo boch, bag er aber fine Erbin une und unferm Stiffte ba miber ale vil tun, ale unfir beiber grunt mugelichin. Mind mag mir irfrigen funnen cju bem Glogfe an Dorffirn, Berichtin, Bubin, abir mag bag mere, das fal fin und finre Erben halb fin, als vor flet gefdriben. Rouffein wir mas bargu, das folde her balb begaln, tagfelbe foldin mir mider tun ab er mag gu bem Glogfe fouffte. Bortme ift geret, wurde une bie vorgenante Burg und Stad angewunnen, bes Got nicht wolle, fo folbe fich unfir Kepn an ben andern finnen abir friben mit bem ber die Burg und Stad hette gewunnen, wir inhete ten fie mibir irfrigin gu vnfir beider Rechte und Ruge ale vore. Und meld unfir fie mieder ere frige, der folde sie dem andern halb wider antwurten czu allem sime Rechtin und Ruse als vor ftet gefdriben. Onfir eyn fal oud dem andern getruwelid barnu fin beholffin. in ber vorgenanten Burg vbir ben andern bumin; Turmbude, Bechtere und Portener berfelben Burg und Ctad fullin uns beidirfyt globen und fwern gu glichen Rechte. Rebe globin und reden mir in gudin Trumin ftede und vefte gu halbene, an allerlegge Argelift und Beuerbe. Des nu Befunde und merir Sichirheit ift unfir Infigil an difin Briff gehangin nach Griffis Geburt Drigen hundirt Jar, in dem Ucht und funffgigiften Jare, an fent Micabel Tage bes heiligen Ergengild. \*

CCCLXXXII.

<sup>3</sup> Ich Sarrung von Erfa der eldifte, Feinrich und Seynrich mine Sone bekennen - - daz und Mege Frume gu Liesberg, Rycholf und friderich ere Sone - - - verkouft han er Teil des Sloßes gu Aumerod mit gwenhundert Pfunden unde eyn unde - - Phunden und fir Heller und drygehin Schillinge - - Die so vns bewyste han un der Bulde die zu Rumerode [d d d]

### CCCLXXXII.

Erzbischof Gerlach von Mainz bestätigt bem Kloster haina seine von ber herrschaft Itter erhaltne Privilegien.

b. 6. Dec. 1358.

Sir Gerlach von Gotte Enaben Ergbischoff ju Menge ic. bekennen und ic. und thun kunt ic. baf mir umb funderliche Gnabe und Bunft ban befteriget, geuefteet und beftatigen und veften in Diefem Briefe folde Briefe, ale Die von Jerer han gegeben dem Abbte und bem Convent Des Rlofters au Benne uber beffelben Rloftere Buth und Berrichaft ju Itter, und mugen fie ihre eigen Lute und ihre Bude gemeinlich und funderlichen genießen und die bestellen und befegen und entfegen ju allem ihrem Mus und Ehrin, ihre Fifderie und ihre Baffer in dem ehgenannten Iterifden Berichte, baf fie die porgenanten vome Bengen mit ihren Sifdern, und der fie baju bedorfen, mit Bugen, und mit Luchten, und in andern Bofe mogen fifchen, wie fie wollen, in allen ihren Rug und Ehre und ihre Beete uf ihrem eigen obewendig und niedemendig ihres Aloftere, auch alle ihre Balbe, und ihren Forft in Denfelben Balbin, bi Ramen bas Sorchegewelte, ober wie man fie funderlich nennet, die gelegen fin by Alrenlocheim, by Schmidelocheim, by Bobelocheim, by Girzhufen, by Bruningeshuß by bem Efchebruche, und ihr Theil an dem Bediescheidt, und ma fie Bald han in dem ebgenannten Berichte, bie mogen die vorgenannten Abbt und Convent von Sepgen forftin, hepgen, buden ju allem ihrem Rugen und Ehren, ober mem fie ben Forft befehlen, baane wollen wir ober unfer Stift, ober jemand von den unfern oder von unfer megen, die von Sopgen nichts hindern oder be-Drangen. Gie mogen auch ihren Dob ju Locheim, welche Bitt fie bes zu Rabe werden, mit Landfiebele befigen, wie fie bunfet bag es nuglich merde fon und ihren vorgenannten Rlofter; Diefelben Lands fiebele fall auch niemand bedrangen mit Baftunge, ober mit Dinfte von unfer megen, bann fie fol-Ien unferm Berichte Dienen von ihrer fahrender Sabe als ihre Nachgebur, ba bobir und da benpber. Der vorgenant Apt und Convent von Bepgen mogen auch diefe Befagunge mit Landfiebele wieder abethun und ihren Dob Locheim, mann fie das geluftet, aber als von erft, befegen mit ihren felbes Der=

zugehorit, und uffe erin epgen Ludin, die gu Rumerod in die Bebe horin zc. Duch han ich - globit - ben egenanten - - er Teil bes Globcis qu Rumerode en midder zu Roufe gu gebene zc. d. MCCCLVIII. an fente Bitig Tag bez heilgen Merterers.

Landgraf Senrich freiet dem Johan von Weitershausen die Wohnung an dem Badenberg, sammt einem Vorwerd und funf Huben Landes, ie 30 Morgen für eine Hube gerechnet, und belehnt ihn damit für sich und seine Erben, im Fall er aber ohne Kinder stürbe, auch für seinen Bruder Konrad; auch soll dieses Haus den Landgrafen zu allen ihren Nothen offen sepn, d. fer. 4. prox. ante diem nativit. Marin.

Personen, und ift bann aber der hob in aller Fryheit als jum erften; auch mogen die von hevgen ihre Edir und Wysen, die ju irme hobe Eldrode gehoren, andern Luten uswendig unsers Gerichetes verlichen, und sall niemand von den unsern die vome heygen oder dieselbe Lute darumb bestrangen oder hindern mit Gebode von Gerichtes wegen in dheinerlep Wyse; auch mogen die von hevgen in ihre Musen, gehepsen die hapn Mule, gelegen by dem hobe zu Sadelingeshußin, ein werntlichen Mann seben, der sall frp sin von allem Gebode von Gerichtes wegen, glicher Wysals obe ihrer Bruder epnre in der Mulen sase. Aller dieser vorgescheieben Dinge zu Urkunde ze,

Datum anno Domini MCCCLVIII. ipso die beati Nicolai Episcopi & confessoris. \*

## CCCLXXXIII.

Graf Johann von Sapn verzieht gegen landgraf Henrich auf alle Fors derungen an die Grafschaft Solms, zu Königsberg gehörig.

d. 9. Jan. 1359.

Son uffenlich an diff Brife, daz ich oder mon Erbin numer kevne Worderunge habin sullin zu der Graschaf Solmes die zu Royngisberg zugehorit, und waz ich, odir mon Erbin, Rechtis oder Korderunge doselbis muchten geheben, des vierzchien ich an diest Brife vor mich und myne Erbin nummermer zu sorderne in kepne Wis. Wer ez abir Sache, daz pmand dy Graschaff ansprechin wolden, do ensal ich odir mon Erbin nicht zu beholftn sin, und - - - - werbin, noch kein Rad oder Wegewise darzu gebin, die dem Hochgebornen Fürsten Hern Feinrich Lantzgraue zu Hessen myme Herin und sin Erbin daran schadelich muchin gesin, und han des vor mich und myn Erbin myme egnanten Herin und sin Erbin en Truwin globit und zu den Heisen gessworen, stede und veste zu halden, ane allerlep Geuerde und Argelist; und habe dys zu Orkunde diss Brif versigilt mid myme und mid des Ediln hern Johans von Kalkinkeyn, myne Swagire,

Be Godeschalt, Jerman, ittesmanne herrn Jermannes Sone, Johan, Jerman, Otto, Godeschald, Alf und Bernhart, ieteswanne herrn Godes Sone, Edele hern to Plese, bekennen opliken —, dat de beschedene Man hern Jan Prouest und Pernere to Euergodes defen, Alhept Sappels Ebaedysche, Benedicta Priorint und de ganse Sonvend des Elessters to Hockehm von ores Closers meghen und in oren Reuentere hebben ghekoft —— vor neghentich Marck lodiges Suluers Northepmmescher Wichte und Witte, de se on nutslifen und wol betalet hebben vor ver Houen arthastighes Landes und epnen Sedelhof, dat gheleghen is in dem Dorpe und uppe deme Belde to Sultheim ic. Na Goddes Bord MCCCLYIII. Jare, an sinte Mathias Daghe des Helpghen Aposteles.

Ingesigel. Ond ich Johan von Falkinsteyn egnant beken, das ich bit alsuk habin geholfen tepdinsen, vnd han des diff Brif virsigelt mit myme Swager vorgenant durch spnre Bede willin, au epnre Kuntschaf darobir. Gebin nach Christi Geburte drischen hundirt in dem nuyn und funftzigie sten Jare, an sente Laurency Abynde.

### CCCLXXXIV.

Graf Poppo von Cberstein und seine Gemahlin Irmengard versprechen ihren Theil der Grafschaft Wittgenstein im Veräusserungsfall an niemand als ihren Schwager, Graf Gottfried von Ziegenhain, kommen zu lassen.

d. 17. Jan. 1359.

ir Poppe Graue von Eberstein und Irmengard unstr eliche Huffrouwen bekennen uffinliche an disem Brise vor und und alle unstr rechten Erben, ob wir von Nopde odir von Cost wegen usene wolden werden unstre Teyls der Grafschafft zu Wyrigenstein, toz wir daz an nyemanden solden noch enwolden keren odir wenden, dan an den Seln unstrn Neben Gorfridzu Cygenhain, unstr Suester Agnosen son eliche Huffrouwe odir an ir Erben als verre als wir kunden und mochten. Duch sollen und wollen mir oder unser Erben den vorgenanten unsern Neben und unstr Suester Angnesen und ir Erbin in den Slossen der vorgenanten Grafsschest Wytigenstein husen, halben und herburgen witer aller menlichen zu allen irn Nopden, ane alltrleige Widersproche und Vorzoge. Des zu Orkunde und Bestikept dirre vorgeschreben Rede sin unstr Ingesigele vor uns und unser Erben an disen Briesse gehangen, der gegeben ist nach Gots Geburt Orpzenhundirt Jar, darnach in dem nun und sunszigisten Jare, an sente Anstonius Tage.

### CCCLXXXV.

Die Grafen Ludwig ber altere und Ludwig der jungere von Dettingen belehnen Sigmund herrn zu lichtenberg mit ber Grafschaft und landgericht über bessen ganze herrschaft, Die sie vermög ihrer Landgrafschaft über ben Niederelsaß hatten.

b. 24. Jan. 1359.

ir Ludewig der Elter und Ludewig der junger Grafen von Gettingen, Landgrafen im Niebern Elfaß thun kunt allen die difen Brief ansehent oder horen lesen, daß wir fur und und alle unser Erben und Nachsommen dem Edlen Sigmund Sern zu Lichtenberg und sinen Lebenberbem lidekliche geluhen habent und libent zu einem rechten Leben die Grafeschafft und das Landgericht gange gar, die wir gehabent hant und hatten von unsir Landgrafschafft wegen zu Nieder Elsaß über ben, selben Simunt und sine herrschafft, über sine Beste, Stiffte, Lende, Dorfer, Gericht, Zwing und Benne, sie senn sonder oder gemein sein. Und hant auch und noch unsern Erben, noch feinem unsern Nachkommen, nichtzit uegenommen noch behalten an der vorgenanten Lantgrafschafft, noch an fein der vorgeschrieben Recht, über den vorgenanten Simunde und sin Lebenberbin, noch über fein seine Weste, Lande, Dorfer, Zwing, Benne, Gericht oder Leuthe. Und des zu Brkund han wir uns ser Ingesigele gehenket an diesen Brief, der geben wart an dem Donnerstage vor St. Paulus Tage des zwölf Botts als er bekehrt wart, in dem Jahr da man zahlt MCCCLIX. Jahr. \*

#### CCCLXXXVI

Konrad von Linsingen verkauft an Graf Gottfried von Ziegenhain seinen Sof und Rirchsatz zu Gemunden an der Wohra, und eine Hube zu Ernestorf.

## b. 11. Marg 1359.

men uffinliche an disem Briffe vor une und vor unfir rechtin Erbin, und tun fund allen ben, dp pm sehint odir horent lesen, das mir virkoust ban und virkoussim an dissem Briefe erbliche, rechtliche und redeliche unserm lieben gnedigin Juncherren Juncherren Gotsride Grefen zu Cyginz hain, unsir lieben gnedigin Juncfroumen Angnesen siner elichen hubsrowen, und irn rechtin Erbim, unsern hob zu Gemunden an der Wora, den Kirchsast dasselbis und epne hubezu Ernestorff gelegin, mit allen dem daz dargu gehorit an Frybeit, an Ackern, in Wisen, an Holpe, an Belbe, an Wasern, an Weyde, irsuckt und unirsucht, my man des benennen mag, mit allem dem Rechte, Eren und Nuße, als wir denselben hob, Kirchsast und hube biz an disem hutigin Tag gehabt und besessen han, vor nunhundirt Shillinge Tornose, dy so und nugliche, gutliche, gengliche und gar darvor begalit han. Wir han ouch virzishin des vorgenanten Hobis, Kirchsast und Hube, rechtliche und redeliche vor uns und unser Erben, und virzishen an disem Briefe, und unse vorsgenantin Juncherrin und Juncsrouwen und ir Erben rechtliche und redeliche darin gesast und sechne

Die Brafen von Dettingen fagten im J. 1360, Diefes Leben dem Raifer Karl IV. auf, ber in eben dem Jahr die Herrn von Lichtenberg bamit belehnte.

fetin an bifem Briefe ju allem dem Rechtin, als unfir Afbirn und mir bighere barinne gefefen han, und - - - - Juncherren und Junefroume vorgenante und ir rechtin Erbin rechteliche und rebeliche, ale bes Landes Gewonheit und Recht ift. Darvure han wir en gu Burgin gefast und fesin an bifem Briefe ung lieben Dage, by hernach ften befdriben, mit Ramen Ludwigin Ubilarfir, Ludwigin von Mumenberg, Gotfriben von Lynfingin und Lugwigin Waltfogil hern Philippe Con, Bepvenere. Und mir bie vorgenante befennen, bag mir ungm lieben anedigin Juncheren und Juncfroumen von Cyginhain und irn Erben geborgit han und borgin an Difem Briefe por Bereschaft bifes porgenantin Sobie, Rirchfages und Sube, als des Landis Gewonheit und Recht ift. Das biffe vorgeschrieben Stude flebe und vefte gehalben werdin unverbruchliche, ber ju Orfunde und merer Sidirheit ban mir Conrad und Toderich egenant ung Ingefigele an Difem Briefe gehangin. Und ich Ermetrud vorgenant ban gebeden ben frengin erberen Ritter, hern Tylen von Salkinberg, bas be fin Ingefigel vor mich an bifem Brief hat gebangin, bes ich Tole von Salfinberg, Ritter, befenne, bag ich bag burd Bebe millen Ermentrude porgenant ban getan. Duch ban wir die Burgin egenant unfire Ingefigele an Difem Brief gehangin, Bu Bes augnife rechtir Berefcaft bifes vorgefdriben Rouffes, ber gegeben ift nach Bote Geburte brygens hundirt Jare, in dem nun und funffgegisten Jare, bes nepftin Montages nach dem erftin Gup. tage in ber Baftin, bas ift ber Guntag, fo man fingit Invocavit. \*

CCCLXXXVII.

\* Ludwig und Dierrich von Linsingen hatten im Jahr 1266. ihre innerhalb der Stadtgraben zu Gemünden an der Wohra gelegne Guther an Graf Gottfried V. von Ziegenhain verstauft, nur das Airchlehen ausgenommen, und einen Hof dem Kirchhof gegen über, den ihm Graf Gottfried freiet. Diesen Hof, das Kirchlehen und Güther zu Ermersdorf verkaufte im J. 1314. Ludwig von Linsingen an seinen Bruder Thielen von Linsingen, dessen Nachkommen sie in gegenwärziger Urkunde an Graf Gottsried VII. von Ziegenhain verkausen.

Nabe von Rannstein, Otto von Saldenberg und Disbrecht Vecker, ale Landgrafische Ammtleute zu Trendelnburg, und dann Ernst von Dünckelnburg als Paderbornischer, und Eunradt von Ostdarsen als Waldeckischer Amtmann, bekennen, daß sie in obberührter Herrn Namen, doch, so viel Waldeck anlangt, als Pfandsinhaber, die Trendelnburg, den Reinhardswald, die Dörser und die Gerichte, die zu der Trendelnburg, zu dem Wald und zu der Herrschaft daselbst gehörten, in Gewalt, Nugen und rechter Gewehr geruhelichen inne gehabt, so lange sie an den Aemtern gewesen, sonderlich aber bemerkt Otto von Falden, berg, daß er und sein Schwiher Urnold von Sabichtsforth die Trendelnburg und den Reinhardswald mit den Dörsern und Gerichten so lang inngehabt, bis die Mainzische an Schonenberg gesommen, und sich mit Gewalt zum Reinhardswald drungen, daß er und sein Schwiher den Wald dem Herrn Landgrafen wieder zu antworten gemüßigt, und Gülte davon genommen. d. MCCCLIX. Freytags in der Osterwoche.

### CCCLXXXVII.

Graf Johann von Sann dfnet dem landgrafen Henrich von Heffen sein Schloß Aronspracht und alle andere Schlosser, die er noch gewinnen mag, und wird bes landgrafen Erbburgmann zu Marburg.

b. 9. Aug. 1359.

Coch Johann ergeborn Son des Edlen Greben Johannes von Seyn befenn vor mid und mun Erben uffinlich an Diegem Briefe, bag ich mit bem irlichten gurften und herrn Beren Sere mann Landgrafen gu Sofen, und mid fin Erbin, grundlich gefund bin ume allen Schaben, ben ich eme getan habin, ober ber pme von ober ju mir ift gefchen, bo mon Bere mir ome gufprach, also, daß myn Glos Dropfprache und alle dy Glos, dy ich odir myn Erbin hiernach gewonnen mogin, follen mome egenanten herrn und fin Erbin emecliche uffen fin zu allen iren Roben, wider aller Menichen, ufgenommen beme hogeborn gurftin Bergoge Auprechte von Bepern, und bem Stiln Grebin Gerhard zum Berne und zu Ravingbergt. Duch ensoll ich und mon Erbin wider mon egenanten herrn, und fin Erbin, nimmermehr getun, und fein unfer Mann, Burgmann obir Dvener fullen fo befcbedigen in fenne Bos, von obir ju ung, es enwere bann, baß fo ung obir ben unfirn mas fouldig meren, ober verunrechten wollen, beg follen mir ung erflagen por unferme Berrn obir fin Erbin. Gongen fo und aber ben unfern bann Rechtis uf. fo muchten mir fp bann phenden , und mit ben Phanden phentlich gebohrn , one Beuerbe und Urge-Tift , alfo lange , bif daß ung ober ben unfirn von unferme herrn egenant , und fin Erbin, R. dt wiederfure, und enfoldin bormiede biege Briefe nicht obirfort haben. Duch foll ich und myn Erbin mons egenanten Beren des Landgrafen und fpnen Erbin Erbeborgmann fin ju Marpura, und fullen en getrumelich brenen und virbunden fin, alf ein Borgmann fome Berrn gurechte Dienen foll und verbunden fin, ume geben Marg Gelbis Marpurfdir Bere, by mor und mon Erbin jerlich uff ben achzenden Tag ju Marpurg fullen gefallen, bp ich odir mon Erbin in fenne Bos nimmer fullen uffgegebin; auch mag mon Bere oder fon Erbin by geben Marg Gelbis von mir ober mon

In eben bem Jahr bekennen Echprecht, Ritter, und Senrich fein Sohn, Anecht, Spis geln zu Dosenberge, baß ihnen Herr Senrich, Curt und Burdhart von Schonenberg vierzig Mark löthiges Silbers Warburger Wehrung auf ihren Theil bes Dorfs zu Grosens Bhun porgeschossen und geliehen habe. d. Montage por Ascensionis Domini.

Crafft von Ulff bekennt, daß Graf Gottfried von Jiegenhain und Jungfrau Agnes feine ehliche Sausfrau ihn und feine Erben jum Erbburgmann auf ihr Saus Stornsels gegen benannte ju Burglehn erhaltne Guther gewonnen, die der Graf mit 80 Pf. Heller Niedaer Wehrung wieder losen kann zc. d. MCCCLIX. Samstag nach St. Lucientag.

mon Erbin logen por hunbert Marg ber egenanten Were, mann fo bas geluftet. Bonn bab ift gefcen, fo fullen mir gu Ctunt unferme Berren und fon Erbin geben Marg Gelbis berfelben Bere miffn in unfer eigen Bud, bo fp der gempe fin, und by haben von on gu epme erblichen Burg. lebne, nomer by uff ju gebene, in aller ber Dage, ale es vor fted geschrieben; auch foll ich, oder mon Erbin, mome herrn oder fin Erbin dvenen eyn Rrig ug mid myn- felbis Libe, oder mit geben Mann gubir Lube mit Subin, uff melde Beit myn herr ober fin Erbin mir ober monen Erbin barumme lefit manen ober gufprechen bonnen diegen nechften fechs Jaren , by nachennandie folgin, uff unfire herrn Roft und Schaben. Alle biege vorgenant Stud und Artifele fan ich 30. bann porgenant vor mich und mon Erbin mome herrn vorgenant und fin Erbin entrumin gelobt und zu den Beiligen gefworn, ftebe und vefte gu halden, ohne allerley Befehrde und Argelift. Dis au Orfunde han ich diefen Brif verfigelt mit mome Ingefigel, und mir bes Ediln herrn Johann von fallinftein Seren zu Mingenberg mynes Schwagers Ingefigel, und ich Johann von gale finftein egenant befenne, bas ich bir alfes ban geholffen repedingen, und haben des digen Brif vire figelt, burd Beede millen bes Ebiln Johannes vorgenant mynes Schwagers, ju epnre Rundicafft barüber gegeben nach Christi Bebuhrt brigebenhundert, in dem nupn und funfzigsten Jahre, an fante Laurencii Abunde.

#### CCCLXXXVIII.

Grzbischof Gerlach von Mainz erlaubt dem Kitter Johann von Falkenberg, genannt Grußing, das Dorf Densberg zu befestigen, und bestellt ihn und seine Nachkommen zu Erzburggrafen des Schlosses.

## D. 6. Dec. 1359.

geschen han und ansehen den getrewen Dinft, den Johan von Falkenberg, genant Grußing, Ritter, vnnser lieber Getruwer, und sine Elder dem Stiffte zu Menge unnd uns dice gethan hant, und noch thun sollent, unnd han des yme unnd sinen Erben die Gnade gethan, unnd gann Macht gezgeben, unnd geben mit diesem Brieue, daß er unns, unsern Nachsommen unnd Stiffte zu Menge uff sine Kost einen burglichen Buw thun und begriffen sall und mag in unserm Dorffe Densberg, wie yn duncket, daß es uns, unsern Nachsommen unnd Stiffte, unnd pme unnd sinen Erben nune unnd gut sy; unnd sollent er oder sine Erben uff dem vorgenanten Slosse Densberg Erbeburggreue sin, also bescheidenlich, daß von sinen Erben eine Burggreue oder zwen und nit mee daz egenante Sloss ynne haben und besigen sollent erblichen von unnser, unnser Nachsommen unnd Stifftes wergen. Auch sall er oder sine Erben haben unnd besigen das vorgenante Sloss unnd Dorffer Densberg

mit bem Dorffe Rumiefbufen bub bag bargu gehoret an Berichten, Bulben, Buben, Geuellen, BBaffern, Beiben, und den Belten, als ferre ale die vorgenante Dorffer biffhere Marte ba unne gehabt bant, ersucht und vnersucht, wie fie genant find, ale fie ju den vorgenanten zwein Dorf. fern von Alber gehort hant, unnd noch gehorent, vnnd nit fordir. Unnd gein bifer vorgenanten Bulbe batt er und fine Erben und, unfern Rachfommen unnd Stiffte bewofet fin halbteill bes Aurwerdes ju Maffen Erforte, und finen Zehenden ju Reingirf hufen by Engilgis, Die nu furbag mee gefallen vnnd gehoren follen vff unfer unnd unfere Stifftes bug Regberg erblichen unnd emigliden. Es ift auch geredt, bas ber vorgenante Johan von Falfenberg unnd fine Erben, bie unfer unnd unfere Stifftes Clog Dengberg bann befigent, une, unfern Nachfommen unnd Stiffte, getrumeliden mit dem Gloffe Dengberg marten unnd gehorfam fin follent, baruf unnd barinn ju behelffen ju allen onfern, onfer Rachfommen unnd Stiffes Roben, mann unnd my bide uns bes Moit geschieht, alf vi andern unsern unnd unfere Stifftes engen Sloffen, unnd enfollen und noch Den unfern bie ju unferm Stiffte ju Meinne gehorent, fepnerlep Schaben thun, noch laffen gefebeen barof noch barpnn in fepne Bog, ane Beuerbe. Me ift gerebt, mann vnnb mie bide ber porgenanten Erben, Die bas vorgenante vufer Gloß Denfberg besitzent, einer abegeet, bas ber ander, ber bas vorgenante unfer Glog pine bait, noch die Turnhuder, Bechter, Portener ober Burger fepnen andern Erben zu ben vorgenanten Cloffe fommen laffen fullent, er enfp bann felber gemefen por pne, unfern Rachfommen oder Stiffte, unnd habe globet unnd gefmorn, alle diefe Artidel, Die ba vorgeschrieben fleent, flede vnnd vefte ju halden ane allerley Argelifte, vnnde bes offen Brief genommen von und, unsern Nachkommen unnd Stiffte, bas er gethan habe, bie man auch ome geben fall ju Stont, mann er bie forbert, ane allen Morczug onnb Bobberrebe. Alle Diefe vorgeschrieben Stude vand Artidel , vand ir igliden besunder hat der vorgenante Johann Gruffing von Falkenberg in guten Trumen gelobet, vnnd zu den hevligen gesworn fur fic vnnd fine Erben, vand vans baruber fine Brieue gegeben, Die ftebe vand vefte ju halben, ane Argelift mind Geuerde. Des ju Brfund. Datum Afchaffenburg, ipfo die beati Nicolai, anno Domini MCCCLIX. \*

CCCLXXXIX.

Dem erwähnten Johann von Falkenberg, genannt Grußing, war Denßberg von dem Erze fift verpfändet, wie man aus einer andern Urkunde ersieht, worin Erzbischof Gerlach dem Otto von Falkenberg, Sänger zu Frislar, Ronrad, Ludwig, und Gottfried von Linssingen erlaubt, das Haus Lesberg mit allem Zugehör an Gerichten, Wäldern ic., so wie auch Tensberg und Rumershusen, mit 317 Marck lödiges Silbers von ihm abzulösen.

#### CCCLXXXIX.

Abt Hermanns von helmershausen Vertrag mit dem Erzstift Mainz wegen wechselsweisem Beistand, und wegen dem Schloß Kruckenberg und ber Stadt Helmershausen.

b. 6. Aug. 1360.

ir Serman von Bote Bnaden Abt ju Selmwerdefihufen, und wir der Dechant und ber gemenn Convent bafelbe befennen fur une und unfern Stiefft und Rachfomen und thun funth allen guthen die Diefen Brief feben aber horen lefen, bas wir angefeben han groß Bedrenafnig und anlygende Roit und Burecht, das une herren und Unftoffer, Die an une floffen, ann uns und onfern Stiefft gelacht und gethan han, und han mir uns herumb gu bem Ermirdigen inn Bot Batter und hern hern Gerlachen Ergbifcouen ju Meng, feinen Rachfomen und Stiefft emiglid verbunden, und verbinden une und unfer Botehuß ime, finen Rachtomen und Stiefft ju dienen, belffen und ju rathen mit Ipbe und mit Gut, mit Gloffen und mit allem bem bas wir vermogen und igunt innhan, aber bernach gewonnen mogen widder allermenniglich, und une von tem vorgenanten Ergbifcoff ond Stiefft numer ju menden noch ju feren webe mit Lobe, noch mit Bute noch mit Gloffen inn feine Beife die fein Menfc erdenden mag, ane alle Beuerde. Und dargu ift geredt, were Sad, das wir verfauffen aber verfegen wollten aber muften fein unfer und unfer Gothug Gloß aber Bute, Die wir inunt han aber bernach gempnnen mogen, Die bem vorgenanten Erphis Schoff und Stiefft gelegen weren, und fauffen wolten, Die Gloß ader Bude follen wir dem vorge. nant Ergbifdoff und Stieffe verlauffen ader verfegen, als vier unfer bepder Frundt befdendelic Dundet und fprechen, ber mir zwen bargu geben follen, und bie vorgenant Ergbifcoff und Stiefft amene, und wie une die vier ichenden umb ben Rauff aber Berfagung, alfo follen mir es halten und . thun , alfo befdepdelich , worauff fic der Rauff ader Berfagung beet an Belt ader an Bert bas follen uns die vorgenauten Ergbischoff und Stieffe vollenden und vollenziehen byn einem halben Jare barnach ale die vier vberfomen fein , und mas Belts aber Berte uns ban barumb murdet , bamit follen mir Den vorgenanten Ernbischoff und Stiefft gewarten in alle ber Maif ale vorgeschrieben fiehet. Bere aber Cache, bas die vorgenanten Ergbischoff aber Stiefft ber Gloff aber Bude nie fauffen molten aber vermochten, fo mogen wir die Gloff aber Bude epnen andern verlauffen aber verfegen, pnb mas Gelts aber Werdte uns bauon murdt, damit follen wir ben vorgenanten Ergbifcoff und Stiefft gemarten in alle der Maif ale vorgeschrieben fteht, alfo beschepdelich, murden und Gloff inne mit Werfagung , damit follen mir den vorgenanten Ergbischoff und Stiefft nicht gewarten wiber ben aber mider die herren, von ben wir die Gloß Phands han, und follen auch bemaren, bas ve ben Sloffen

ift

Sloffen ben vorgenanten Ernbifchoff und Stieffe und ben feinen fein Schaben gefchee: anbere fol len wir mit benfelben Gloffen bem vorgenanten Ergbifcoff und Stiefft wider allermenniglich bes bolffen fein und gemarten, ale vorgeschrieben fteht. Much ift gerebt, mer es Gad, bas bie eger nanten Erphischoff und Stiefft ir Teile an dem Cruchenberg und Seldwerdeshusen verkauffen aber perfepen molten, bas fie une bas verfauffen aber verfegen follen, ob mir es gerenchen mogen und wollen, auch ale bie vier beschevbelich bundet und sprechen, und auch ju folicher Beit ju vollenden und vollengieben ale vorgefdrieben ift; Mochten wir es nicht gerenden, aber wolten mir es nicht feuffen aber verpfenden, fo mogen fie es ban wenden mar fie wollen. Mer ift geredt umb bie brem teil an dem Cruchenberg und Selwerdeshusen, Die und Pfandte fteen von bem Ermirdigen Bern bern Balbemyn Bifcoff ju Daberborn und feim Stiefft; mere bas die von uns gefoft murben, fo follen mir bas Beid menden und legen under aber an die vorgenant Ergbischoff und Stiefft ju Ment und antere norgen, ob mir es finden; funden mir es aber nicht, fo folten mir ban bas Belt anlegen nach Rathe ber egenant Ergbischoff und Stiefft, und maran wir es dan legen, barmit folfen wir ine und bem Stieffe ju Silff, ju Rathe und ju Dienft figen ale vorgefdrieben ift. Much follen die vorgenanten Ergbischoff und Stiefft ju Meng unfer mechtig fein ju Recht in allen unfern Sachen, gein wem bas fie, bie wir igunt ban aber bernach gemynnen mogen, und baruff follen fie uns tremlich verantworten und vertepdingen, ichuren und ichten. Und ift es Sache, bas mir an Rriege femen, aber die vorgenanten Ergbischoff und Stiefft ju Meng burch unsern millen, gein wem bas ift, und er uns fein Bold legt ju beglichen Rrieg in unfer aber unfer bepber Gloß, mas Bromemen fie tenn aber die Umptluthe nement, ber von den Pheinden gefelt, ba wir unfer Amptluthe aber Frunde by weren, ben Frommen follen fie mit vne teplen nach Margal gewapenter Lutbe, Die wir ban off bem Belbe han, und Schaden fal pberman felber tragen, ben er aber die feinen nemen. Und iftomb Bedingegte geredt, bas von ben Dheynden gefallen mag, bas bas vnfer bep= ber Amptluthe teplen follen noch moglichen Dingen, ale fic bee ban heifden murbet. Auch follen und wollen wir die erbaren weifen Luthe, Burgermeifter, Rathe und Burger ju Geißmar inn und vie laffen jum Erudenberg, Belmerbefihufen und allen unfern Gloffen von der egenant Ergbifcoff und Stieffis megen au allen iren Roiten, und han fie genommen und nemen fie inn unfern Burgfriebe, und follen fein Bandelung thun an unfern Gloffen aber Amptluthen, Die vorgenant von Genemar fein baby und mit Ramen in die Burghude genommen und darinn beforgt, als fic bas heifchet. Mile Diefe vorgnant Stud und Artidel und ir iglichen befunder han wir inn guten Trumen alopt und ju ben Beiligen gesworen ftete und vefte ju halten und nimmer bawiber ju thun inn fein Beife, alle Argelift und Beuerde pfgefchenden inn allen diefen Cachen. Und han mir des Mu Urfunde ond ju merer Beftenung onfer Ingeflegel an Diefen Brieff gebangen, Der gegeben

[000]2

ist zeum Cruchenberg off Sant Sirts Tag, do man zalt nach Gots Gepurt dreyzehenhundert und sechzig Jare. \*

#### CCCXC.

Raiser Karl erlaubt bem Erzbischof Gerlach von Mainz einen Freistul und Freigrafen vor dem Kruckenberg, bei Helmershausen.

## b. 11. Det. 1360.

ir Rarl von Gots Gnaden Römischer Repser zu allen Zeiten Merer des Reichs vnnd Runig zu Beheim bekennen unnd thun kundt offenlichen mit diesem Brieue allen den die ine sehen oder horen lesen, das wir durch groß achtbar Nog vnnd Ere vnnser unnd des heilgen Reichs vnnd zu halden recht Gericht uber ontuglich sedlich Lude, vnnd zu beschirmen unnd zu plangen die Bescheiden unnd die Gerechten, dem erwirdigen Gerlach Ergbischouen zu Meinz des heiligen Romischen Reichs zu dutschen Landen Ergcangler, unnserm lieben Fürsten unnd Neben, spnen Nachsomen Ergbischouen zu Meinz vnnd spnem Stifft geluhen han unnd lyben an dissem Brieue vonn unnser Repserlichen Majestät unnd Gnaden einen fryen Stul unnd einen fryen Grauen vor dem Cruchenberge gelegen vber Seldewardeshuß ewilichen zu haben unnd zu besitzen, unnd erstauben demselben unnserm Fürsten unnd Neben, seinen Nachsomen Ergbischouen zu Meinz unnd Etist, tennselben fryen Stul unnd fryen Grauen zu seinst unnd Etist, tennselben fryen Stul unnd fryen Grauen zu seinen von dem Aruchenberg,

\* In eben dem Jahr bekennen Curt und Johann sein Sohn von Jufien, Burger zu Geismar, baß Junker Curt, Seinrich und Burckhart von Schonenberg von ihnen einen vierten Theil des Zehenden zu Niedern Relte um 50 Mark schwerer Pfennige Gestmarischer Wehrung zwischen Martini und Lichtmes wieder ablosen konnen. d. Sabbatho anto Epiphaniæ.

Bischof Simon von Paderborn bekennt, daß er sich mit Landgraf Senrich zu Sessen und dem Abbt zu Corvei wider die von Patberg auf dem Altenhauß, und ihre Helser, also versbunden, daß sich keiner ohne des andern Wissen mit denselben sunen, der Bischof 20, der Landgraf auch 20, und der Abbt 10 Glenen zum täglichen Krieg halten und vor die Feinde legen solle. eod. an.

Sermann, Ronrad, Seimbradt und Seinrich von Boineburg vergleichen fich mit Lands graf Senrich und deffen Sohn Otto babin, daß sie hinführ ihnen und ihren landen und Leuten feinen Schaden thun, sondern aller derer Beind sepn sollen, deren sie es von gesdachten landgrafen und ihren Erben geheißen werden, worüber sie etliche von Adel zu Burgen ftellen. an. cod.

Graf Gottfried von Jiegenhain versest alle seine Zehenden, und alles andre, mas ihm von Ludwig von Rumrod auferstorben und ledig worden, an Werner von Salckenberg und bessen, um 200 kleine Goldgulden. an. eod.

,

Do es ime unnd funen Nachfomen unnd Stifft allerbequemlichft ift off Engerfcher ober Weftfelicher Erben, bo er, fon Nachkomen unnd Stifft ine allerbeft beschirmen unnd hanndhaben mogen, unnb geben volle Macht unnd Bemalt an diffem Brieue, bas fon, fpner Nachfomen unnd Stiffts frograue, ber ju Bitten ift, Scheffen machen vnnd entphaben mag, unnd richten fall unnd mag uber alle Die Stud vnnd Saden, als annder Frygrauen an fryen Stulen uff Engelicher aber Beft. felider Erben zu richten han, vnnd ale bas an ben frpen Stulen vonn bem Romifden Riche berkomen ift, unnd wollen auch, tas berfelb Frpfiul alle Frpheidt unnd Recht haben foll, Die anndre frve Stule femliche Berichte bifher gehapt haben, vnnd gebieten herumb allen vnnfern vnnd bes beiligen Riche Furften, Grauen, Fren, herrn, Stetten, Rittern unnd Rirden, Gtulen unnb allen anndern vnnfern vnnd des Reiche Betrumen unnd Unterthanen, das fie bem vorgenant Gere lad Ergbifchoff ju Meing vnnfern Gurften vnnd Neben, fone Nachfomen vnnd Stifft ju Meing am benn vorgenannt unnfern Gnaden nicht hindern oder enirren in theine Bufe, funder bas fie vonn unnfern unnd bes Riche megen ime, feinen Rachfomen unnd Stifft ju dem Bericht beholffen unnd biffenndig fon, bas ju hegen unnd ju fchirmen widder alle die, die fich barmidder fegen wolten, unnd mer barmibber thete, ber fall inn unnfer unnd bes Reichs fwer Ungnade unnd ein Deen geben Maraf Beldes, Die halb inn unnfer unnd bes Reichs Chamer, unnd das ander halbe Theil bem egenannt Berlach vnnferm lieben gurften vnnd Reben vnnd fpnem Stifft gu Meing, Die alfo vbera faren murben, ale offt bas gefchehe, fwerlichen verfallen. Mit Urthundt dig Brieffe verfiegele mit unnfer Repferlicher Majeflat Ingefiegel.

Geben zu Meing nach Eriftus Gepurt drugenhundert Jare, darnach inn dem fechgigisffen Jar, an Sontag nach Sanct Oponisius Tag, vnnfere Reichs inn dem funffgehenden vnnd ber Repferthumb in dem sechsten Jare.

## CCCXCI.

Sandgraf henrich von heffen vereinigt sich mit Graf Johann in Naffan zu wechselsweisem Beistand und friedlicher Beilegung aller Streitigkeiten.

## d. 30. Mai 1361.

ir Seinrich von Gote Gnaden Lantgraff zu Sessen und wir Otte sin Son bekemmen uffenlich an diesem Brieff und dun kunt allen Luden, das wir uns truwelich und veillich verbunden, porstrifet und virepnet han uns Lebetage zu dem Edeln uns lieben Nesen Greben Johann pon trassaume hern zu Merenberg in der Masse als hernach geschriften stet, zum ersten das und eine des andern Viend nymer werden sal, und uns kenner ensal dem andern verunrechten oder die simen bie pme durch Rechte zu verentworten sten, oder wieder un tun in kepn Sachen aen Bewerde, und

[eee] 3

fal unfer enn bem andern getruwelld und veftlich beholffen fin, und fin Land und Lube fouren und fdirmen, mo bes Roit ift, aen Beuerbe, und follen und epne Gloffe bem andern uffen fin ju alle finen Roden aen Beuerde, und fal und fenner nymende fennerley Belepte wiber ben andern in finen Gloffe geben. Uf Diefen Berbuntniffe han wir uff unf Syten ufgenommen das Romifche Riche, ung heren heren Gerlady Ergbischoffen ju Menge ung Neuen Greben Johan Brudir, ungn Endem und Swager herhogen Ernften von Brunswig und fine Erben, und ung Bruder und Betz tern Sermanne. And ung Neuen Grebe Johan vorgenant hait ufgenommen uff fine Spten auch bes Romifche Riche, unf heren Ergbifcoff Gerlachen ju Menge finen Bruder, und fine Bruder bie Greben ju Raffam und die hernogen von Bepern heren Auprechte und here Auprechte ben Alden und ben Jungen Palanggreben by tem Ryne. Auch nemen wir ug von beiden Gpten ung Mann und Burgmann, die under une und in unf Gloffen gefeffen fin. Bere aber, bas ber fenner von ond joge , und pme an Rechte nicht wolde laffen genugen , mit bem enfal fic ung fepner funen ober frieden, ber enhabe fich dan mit une gerichtit ober es enfo mit ung bepber gude Billen; andere und Mann und Burgmann, Die under und nicht gefeffen fin, wer ber fepner der yme an Rechte nicht wolde laffen genugen, ober vne bee nicht mechtig machen wolbe, vff den fal vng eyn bem andern trumelich behulffen fin, milder aber one mil fines Rechten laffen mechtig fin, ond bee meche tig machen, der fal in vne Berbuneniffe fin ale vorgeschriben flet. Auch ift gered, wild vne den andern ju Dienfte oder ju Gulffe heifchet, fo fal bas ber ander getrumelich tun, ba ber es mit Eren getun mag , aen Beuerde , und fal pme Rofte geben , Dimile er in fpme Dienfte ift; worben ba Beftin gewonnen, die folden des fin deme die Bulffe gefchee, und des der Rrieg mer. Auch ift gered, morden Seubtlude gefangen, Die folden auch des fin, deme die Sulffe gefchee, und des der Rrieg mer, murden auch anders repfige Lude gefangen, oder repfige Sabe g. monnen, Die folden wir gleich teilen nach Mangal ber gewapenter repfigen Lube, Die ung iglich uff bem Beibe bette. Much ift gered, ob mir eynen Rrieg ober epn Reife femptlich mit eynander anefingen, gewonnen wir da Stoffe oder fingen Seubtlude, Die folden ung mit epnander fin, und ander repfige Lude und repfige Sabe Die folden mir teplen nach Mangal ber gewapender repfigen Lude, Die ung iglich uff bem Gelbe hette. Auch ift funderlich gered, wo mir und von beiden Spten ung iglider mild und th mer, mit pmande vorbunde hetten vor biefem Berbunteniffe, das fal und iglich ftebe und vefte halben als lange als bas Berbuntnig weret und inne helbet, und uns fenner enfal fic vortmer mit nymande verbinden affrer biefem Dage, vng epner enfolle den andern ugnemen und pme bes holffen bliben, in all der Dage, als dit Berbuntniffe inneheldet. Auch ift gered, mers Sache, bas tennerlen Zwepunge oder Miffehel jufden uns ober und Undertanen vielen oder quemen, von wilden Saden bas mere, das follen uns bepber Frunde uns igliche zwene und uns gemepne Oberman, die mir von bepben Spten barüber geforn ban, gange und pollenfommene Moge und Dacht ban .

ban , und bes ju richten und ju fcheiben bonnen epnem Maende barnach allernehft , ale bas an fie bracht mirt, mit Fruntschafft ober mit Rechte, wie fie bas finden, mit Namen off uns Spten uns Raitlude Crafft Rode, Ritter, und Udolff Aume von Mordeden, und uff uns vorgenant Neuen Breben Johans Spien Seidenrichen von Elbirhufen und Sifride von Ainberg, Ritter, und uns gemeyne Oberman Mildeling Schugper, Ritter. Wer auch Sache, bas ber vorgeschriben Rabi lude eyner ober mer abeginge von Dobes megen, oder mit Siechtum befallen mer, oder von reche ter ehaffter Ropd megen fich nicht darju verftan mochte, von wilcher Spten bas ift, ber fal epnen undern Raitman oder mer an bes ober ber Stad fiefen, als Dide ale bes Ropt ift. Ginge auch ber vorgenant une Dberman von Dodes megen abe, oder mit Siechtum befallen mer, ober von rechter ehaffter Roit megen fich nicht bargu verften machte, fo follen mir epnen andern gemepnen glichen Oberman fiefen an fine Stad bynnen epnem Maende barnach allernehft wie bide bes Roys gefchiet, aen Beuerde. Alle Diefe vorgefdriben Stude und Artideln, und ir iglichen befundern, han wir und epn dem andern in guden Trumen globet und ju ben Beilgen gefworn, und globen und fweren die an diefem Brieffe ftebe und gang unverbrochinlich gu halben alfo lange wir leben, funder alle Argelift und Geuerde. Des ju Urfunde und ju ganger Stedifeit ban mir heinrich pon Gots Gnaden Lantgraffe ju Deffen, und wir Otto fin Con und Ingeg an Diefen Brieff gehangen, ber gegeben ift nach Chriftus Geburte MCCC. in bem LXI. Jare, an bem Guntage nach fant Brban Dage. \*

### CCCXCII.

Landgraf henrichs Berein mit Graf Johann von Nassau wegen ber von lezterm zu Niedercleen erbauten Burg, die sie gemeinschaftlich besitzen wollen.

b. 30. Mai 1361.

ir Feinrich von Gots Gnaden Lantgraffe ju Seffen und wir Otte fin Son bekennen vor und und ung Erben uffinlich an diesem Brieffe, das zuschen und vnd dem Edeln Greben Johanne

34

<sup>\*</sup> Landgraf Senrich von heffen vergleicht sich mit den Serrn von Schonenberg in Ansehung einiger Irrungen über Guther, Gehölz und Walder, die lettere an erstern verfaust, dahin, daß die Herrn von Schonenberg von der Fischerei im Reinhartswald abstehn, dagegen ihnen der Landgraf einen Bau auf ihre eigne hofstatt in ihr Gericht aufschlagen helsen will, den sie von ihm zu Lehen empfangen sollen, doch vorbehaltlich der Desnung, und da auch die bewilligte vier Schiedsfreunde sinden wurden, daß der Herr Landgraf das Sombrechtisbruch, das Wenigengrindel, das grose Grindel, das Ratthmeser, Rauskenscheim und Stolzenheim nicht mit gefaust hatten, aber noch zu kaufen Lust hatte, so sollen es ihm die von Schonenberg zu Rauf geben, wie die vier Erkohrne es erkennen werden. d. seria quinta ante Misericordias Domini.

Bu Maffaume Bern gu Merenberg und finen Erben geredt, getebingt und überkommen ift umb ben burgliden Bum, den berfelbe vorgenant ung liebe Reue Brebe Johan ju Miederncleen getan und gebumet hait, alfo bas berfelbe Gebum und bie Stad und Frihent, Die mir noch da ju Eleen follen und mollen machen und begriffen, ung und und Erben ungs Refen Greben Johans und finer Erben onf falides alide balb und halb ummer emeclid und erblid fin follen, und Burgman und Burger, Die wir ju Gleen han ober noch gempnnen mogen, ober Juden die bar gieben ober mer andere bat Buchet, die follen ung bender Bern gliche halb und halb fin m tennander, und und femetlich Sulbe tun, und follen auch die Burgman, die mir ba han ober noch gempnnen, pre Burglebene mit epnander, unß iglich finen halben Deil, bezalen, und follen Die Beften Cleen, Burgman Burger und Lude, Die bar gieben, getrumelich und veftlich mit epnander ichuren und ichirmen, virtedingen und verantworten, funder alle Argelift und Geuerde. Und wir follen und wollen auch epnen Burgfriede und Burghude fiede und vefte unverbrochlich halben, und den globen, fmeren und verbrieffen alfo verre und alfo myb, ale ung bepter Frunde und Oberman bes eintrechtig morden fin, die mir baruber geforn ban, und ghet der Burgfriede an der Stepnenbruden big uber die Steingruben, und vort an ben Berg jum Bingarten und von bannen vort in ter Rinde Bord, und von der Ctab big an den Settinberg an Rudolff Rruges Stude, und vorwert big an dem Bufd vorme Betrinberge. und vorbag in die Settenbach unden in die Biefen, und von ber Biefen vort an ben Dieffengraben an epn Stude bas heiffet an ben Medelingbaym, und von bannen big an bie Banemende an Diten Aruges Stude, und von deme Stude bif an die Leumgruben hinder des Therners hobe an Mumeliche Stude, vud vort bif an der Gyt der Webach an Rulen Smpdes Stude und Ede. bardes Abelunges, und von bannen bif uff den Buel an Tiderich Sipelin Rinde Ctude, und vort wieder big in die Stepnenbruden. Und mir follen epn Ampiman por ung, und uns Reue Grebe Johan fal auch epn Umptman vor fich ju Eleen in Burg und Stad haben, die follen epn Burgfris ben und Burghude underennander geloben und fmeren ju halben glicher Bpf, als mir und ung vorgenant Reue das gelobet, gefmorn und verbrieffet ban, und man en Amptman entfast mire fo fal ber Amptman ber an bes Stad gefast wirt auch eyn Burgfriden und Burghube globen und fweren ju halben glicher Woe als ber Amptman getan hatte, ber abgefast mirt, und fal bas gefcen ale bide bes Ropt ift. Much ift gerebt, bas ber Bol ju Cleen ung und ung Erben, ung Reuen Greben Johans und finer Erben, ung igliche gliche halb und halb fin fal, und ben 30l, ben mir gu Birchgunfe habin und nemen follen und wollen, ber fal auch unf und unf Erben und ung Reuen ond finer Erben ung igliche gliche halb und halb fin, und mir follen die Bolle uff benden Straeffen qu Eleen und ju Rirchgunfe heben und nemen in all ber Maffe, ale ung Neue Grebe Johan porgenant ben Bol ju Eleen bif an tiefe Bpt gehaben und genommen hait, und wir und von Reue Grebe Johan follen die vorgenant amo Straefe ju Cleen und ju Rirchgunfe getrumelich und veftlich fougen

und foirmen, ale une bas aller nuplices und erliche ift, und wir und ung Erben follen bie Bura und Beften ju Cleen und ben Bol barfelbe und ben Bol ju Rirchgunfe vom Riche ju Lebene ban und enphaen in all ber Maffe als ung Neue Grebe Johan vorgenant Die Beften Cleen, und den Bol bare felbe, herbracht hait. Much enfollen wir vng Erben oder Rachfommen tepnerley Borftand han vor unf Reuen Greben Johan oder finen Erben, ober fie por ung, an den vorgenant Gloffen Cleen Burg und Stad und Bolle barfelbes ju Cleen und ju Rirchgunfe, ban mir follen in glicher Ganerb fcaff gutlich und fruntlich mit eynander daran figende bliben. Auch ift gerebt, bette une Reue Grebe Johan mas gefaufft, bas in bem Burgfriede lege, ben vufer Frunde und Oberman gemacht ban ju Eleen, bas mogen wir halb ju Stund lofen, ob wir wollen, vnb bas Belt bavor bezalen, und mas vorwert gu Gleen oder in dem Bettinberge veple morde, bas follen mir von beiben Guten mit epnander fouffen, ober verphenden. Bolben aber mir nicht feuffen oder verphenden, fo mogte uns porgenant Reue ober fine Erben allenne feuffen ober verphenden, und geben mir ome fin Belt halb wieder bynnen eyme Jare, fo folde er one bag halb wieder ju fauffe ober ju verphene ben geben; baffelbe follen mir pme wieder tun, auch follen Porthen, Thorne, Graben, Beae und Bornen an ber Deften Eleen voß aller gemeyne fin, und ung fenner fal den andern verbumen: und puß iglich fel alle Jar an beme Bume ben mir mit epnander tun follen ju Cleen als viel verbumen, als ung vorgenante Raidlude und Oberman bes mit epnander uterfomen, ale lange bik bas die Thoren, Ringmure und Porten an ir Stad fommen und vollenbracht merben; auch follen wir und ung Erben ung nicht nehin ober gieben gu femme beme Gloffe, Gube, Bericaff ober Rechte, bas ju der Grafchaff oder in die Graueschafft von Solmes oder beme Sloffe Brunenfels gehoret, bas uff pene Spien der hoen Strafe und ber Lane legen Wileburg mert uff die Gyten gelegen ift, ale vere ale die Grafchaff von Solmes wendet, und une vorgenant Neue Grebe Johan bud fine Erben follen barwieder auch fich nicht neben oder giehen gu fenme beme Gloffe, Bube, Bericaff oder Rechte, bas ju der Grofcaff oder in die Brafcaff gu Golmes oder deme Gloffe Ronigisberg gehoret, bas uff biefe Spten ber hoen Strafe und ber Lane gelegen ift, ba Ronigis. berg lpd, ale verre als die Graffichaff von Golmes wendet. Auch ift gered, mers Gade, bas ber Lute, bie ju ber Braueschaff von Solmes horen, fepner joge von und uff ghene Gyten ber boen Etrage, ale vorgeschriben flet, hinder und Reben Breben Johanne vorgenant oder fine Erben. Die follen mir faren und fliegen laegen und feyne Forderunge barumbe han. Boge auch omand berfelben Lude hinder und uff diese Spien der hoen Straefe, den folde und vorgenant Reue Grebe Johan und fine Erben fliegen und faren laffen, und fenne Forderunge darumbe haben. Beren aber die Lude ymande icht fouldig, oder hetten Bruche uff pu, barombe fal ber Bere, under ben ber ober die genogen fin, ben Elegern Rechtes helffen. Alle diefe vorgefdriben Sanunge, Stude pnb Artidlen, und ir iglich besundern, ban wir Breben Johan vorgenant und finen Erben vor . [[[]]] uns

Ind und unft Erben in guben Truwen globet und zu den heilgen gesworn; dasselbe hait und Grebe Johanne vorgenant wieder getan, stede, veste und gang unverbrochinlich ummer eweclich zu halben, in aller der Masse als vorgeschriben stet, sunder Argelist und Geuerde, und han des zu epme ewigen Gezugnisse und Bestefeit unft Inges vor und unft Erben an diesen Brieff gehangen, der geben ist nach Christ Geburt MCCC. in dem LXI. Jare, an dem Suntage nach Sente Wrban Tage. \*

#### CCCXCIII.

Sandgraf Henrich will dem Graf Henrich von Solms drei von ihm vers pfändete Zenten wieder zu losen geben.

d. 30. Mai 1361.

ir Seinrich von Gots Gnaden Lantgraffe zu Sessen bekennen vor vns und unf Erben uffinlich an diesem Brieffe, das wir die dry Zinte, mit Namen Dillenheymer Zinte, Dert Zinte, und Blaspecher Zinte, die in der Graffschaff von Solmes gelegen sint, die wir geloist und verphandt han vor funffgehen hundert Phunt heller Wetslar Werunge von dem Edeln unsme lieben Neben Greben Johanne von Nassau heren zu Merenberg, die auch demselben uns Neuen Greben Johanne vor Phandes ftunden von Greben Seinrich von Solmes Greben Bernharts Son, und sollen und wollen die vorgenant dry Sinte Greben heinrich von Solmes oder sinen Erben zu losen geben vor sunsstätzehen hundert Phunt Heller der vorgeschrieben Werunge, in aller der Wasse als die Brieffe inne halden, die der obgenant Grebe heinrich uns Neue Greben Johanne vorgenant über dieselben dry Zinte gegeben hait. Des zu Urkunden geben wir diesen Brieff versiegelt mit pnß Inges. d. nach Ehrist Geburt MCCCLXI. Jare, an deme Suntage nach sante Brban Dage.

## CCCXCIV.

Hansens von Spangenberg Verspruch an landgraf henrich von heffen, baf et ben Eichenberg, in dem Gericht Beilstein, nicht verkaufen noch versehen wolle.

d. 31. Jul. 1361.

3 Sans von Spangenberg befenne an dysem uffin Briue alle ben, de en sehin abir borin lefin, daz ich den Eychinberg, ber in dem Gericht gu Bylftein lod, den mir mon herre von heffs

n eben diesem Jahr erkennt Milchling Schunpar, als erkohrner funfter Mann, mit beiderfeits gegebenen Rathleuten, daß Landgraf Henrich dem Graf Johann zu Nassau fur die Halfte bes vorgenannten Baues zu Cleen, und der noch darin zu bauenden Muble 2c., 2000 Gulden zahlen soll. d. Donnerstags nach St. Peters und Pauls Tag (1. Jul.)

Hefff verschreben hab, wedir vorkopfin noch vorkesin sal noch enwil, ich enhabe erst by Hube Land dis gelost, dy ich su Wydinhusin vorsat habe, dy eswanne was Serman Fedelers, Seinriche Tzingrebin zu Eschenwege, vor sen Marg, dy mir oich nipn herre von hessin vorschreben had su epme Lipgedinge. Und geben des su Orkunde dysin Bryf vorsegilt undir Ingesigele mynd herren Hern Sermans von Dreforthe. So bekenne ich her herman von Oresorthe, daz ich myn Ingest hain gehangen an dysin gepnwortigin Bryf dorch Bede willen Hans von Spangenberg vorgenant.

Datum anno Domini MCCCLX, primo, sexta feria proxima post Jacobi. \*

#### CCCXCV.

Ritter Daniel von langenau bekennt, daß er dem Grafen Johann von Nassau überlassen, ihn wegen der Burg Holenfels mit Grafen Gerhard von Diez zu vergleichen. \*\*

b. 23. Sept. 1361.

Daniel von Langenauwe Ritter und Sildeger fin Son bekennen vor unf und unf Erben an diesem uffen Brieffe, und dun kunt allen kuden, das wir dem edeln unsm lieben gnedigen Heren hern Johanne Greben zu Nassau und hern zu Merenberg und sinen Erben Moge und Macht han gegeben und geben genglich an diesem Brieffe zu redene und zu tedingen zuschen dem edelu hern Greben Gerhard Greben zu Dyze umb den burglichen Buwe zu Holensels, und uns des epndrechtig zu machen, also wie he uns von bepden Spten dar ane besorget und bewaret, das wir des solgen und also halden sollen und wollen, und globen un das in guden Truwen an Eydes stat stede und veste zu halden, sunder alle Argelist und Geuerde. Des zu Urkunde han wir uns Ingest vor uns und uns Erben vestlich an diesen Brieff gehangen, der gegeben ist uff den nehsten Donerstag nach Sante Mauricius Dage des heiligen Mertelers, nach Christus Geburte XIII. hundert Jare, darnach in dem LXI. Jare.

CCCXCVI.

<sup>\*</sup> Landgraf Senrich zu Seffen und Graf Gottfried zu Ziegenhain verbinden sich in eben dem Jahr auf ihr Lebenlang mit einander, also, daß der Landgraf den Grafen und seine Lande mit aller Macht gegen iedermann schüpen und schirmen soll, eben als wenn es ihn selbst angienge. d. an Aller Heiligen Tag.

<sup>\*\*</sup> Ein Austrägalspruch zwischen Graf Johann von Nassau und Graf Gerhard von Diez vom 18. Oct. 1363. spricht unter andern, daß dieser Daniel von Langenau dem Grafen von Diez die Burg Solensels für immer öfnen, und daraus diesem so wenig als Graf Johann von Nassau schaden soll.

## CCCXCVI.

Burggraf Friedrichs zu Nürnberg, und der Gebrüber Ulrich und Johannt Landgrafen von Leuchtenberg, Zusage an Landgraf Henrich von Hessen, wegen dem Verkauf der Stadt Schmalcalden, und der Halfte des Schlosses Scharfenberg.

b. 21. Mov. 1361.

Mir Fryderich von Gote Gnadin Burggrafe zu Muremberg, und wir Ulrich und Johans Bebrudere Lantgrafin zum Leutemberg , befennen offinliche an difem Briefe um den Ropf ben getan hat by Edele ung liebe felige Mume und Swestir Fromm Elpzabeth Grefpnne ju Sens nenberg ir, iren Apnden und iren Erbin, und ouch ben Irludiin gurften und herren herrn Seinrich Lantgrefe ju heffin und herrn Otten fime Sone, und iren Erbin, um dp Ctad und Sue Smalkalden und bas bargu gehorit, und um bag halbe Tepl bes Sufes ju Scharffinberg, und bag borgu gehorit, bag wir en Trumen gelobit habin und globn en Trumen en an bifen Briefe, ane Geuerde, por by Ebeln unfin Ohepm Grefin Seinrich ju Sennenberg und por fine Befmifterbe, bag wir und fp und ir Erbin ben vorgenanten Ropf um Smalfaiden Sus und Stad, und um Scharffenberg halp, und das bargu gehort, on vollinfuren und vollinendin mullen getrus welich, ane allirlen Geuerde und Argelift, ale by vorschrieben ung felige Dume und Smeftir und ung Ohmen dy Lantgrefin ju heffin dor ir beyder Man obir geweft fin und epnandir gered ban, und puch in alle der Dage, ale fryderich von Volbirfinus, Rittir, gufchin on bepderfot geworbin und gered hat. Und bas on bot fiede gang und unverbrochin blibe, fo geben mir pn difen Brief porfigelt und unfe hangendin Ingefigeln. Roch Chrifti Geburd bryghen hundirt , in bem ein und festigiften Jare, an dem nestin Guntage vor fente Ratherine Tage.

## CCCXCVII.

Erzbischof Gerlach von Mainz verpfandet bas Schloß Rosenthal, die zum Bericht Bulenstrut gehörigen Dorfer, und sein neuerkauftes Antheil am Gericht Geismar.

b. 18. Mai 1 3 6 2.

ir Gerlach von Gote Gnaden des heiligen Stuels zu Meng Ergbischoff, des heiligen Romischen Riches zu Tutschen Landen Ergeanzler bekennen offenlich mit diesem Brieffe, das wir mit

mit Biffen, Billen und Wergugnis ber erbaren weisen Lute Audolff Dechant und bes gemainen Capitels onfere Stieffes ju Meng verfant han recht und redelich german von Saldenberg, Ritter. unferm lieben Betrumen und Elfen finer elichen Birtin und beffelben hermans rechten Erben unfer und unfere Stieffte Gloß Rofenthal Burg und Statt, mit allem deme bas bargu gebort, erfucht und vnerfuct, in Solge, in Felden, in Balben, in Baffern, Beiben, mit Berichten, Dorffern, Lande und Leuten, wie man bas nhennen mag, vor zweptaufend Bulben von florens aut pon Gulbe und fmer von Bewichte ac. Much hat der egnant herman von unferm Bebeiß geloft bie funf Dorffer in ter Bulenftrut, mit namen Tudenhufen, Battenhufen, Sadewerden, Willingeshufen und Schwerterode, Die ju bem Rofenthal gehorent, von Ludwig Schencken und Serman von Schweinsberg vor achtzehenhundert Schilling Turnufe, Die fie loften von Johan Gru-Binge, Ritter, bem fie verfast hatten Worner Milcheling mit Willen und Berhengnus etwan ErBe bifcoffe Seinriche unfere Borfharn ac. Underwerte han wir ben obgenanten herman, Elfen feis ner Birttin und beffelben Bermans rechten Erben verfaget und verfegen mit dieffem Bri:ff unfer und unfere Stieffte Theil bes Berichte Geißmar bas gelegen ift zwufden Segene bem Cloifter und franckenberg, mit aller feiner Bugehorung, wie die genant fein, vor taufent Bulden und vier und neunnig Gulben von Blorens gut von Gulbe und fmer von Gewichte, die ung derfelbe Berman geluben hat , und damit wir daffelb Gericht gefaufft han und bezalt. Alfo mirt def obgefdrieben Gelte in einer gangen Summen vier taufend Bulden und vier und funfzig. Unnd follen mir, unfer nachfhomen und Stiefft ben egnanten Berman, Elfen fine Wirttin und hermans rechten Erben eanant bes Besrichts Beifmar wern vor bem Landegrauen von Seffen, unferm Negen, ohne alle Sindernuf. Dochten wir fie bes Gerichts nit gewehren, ale vorgenandt ift, fo folten die taufend Bulben und vier und neungig Gulben ban of bem Rofenthal, und allem beme das bargu gebort, fiben mit ben' porgenant Summen Belts zc. Auch foll herman, Elfe und hermans Erben egenant das Cloifter Sene, und mat bargu gehoret, bas und geiftlich und werntlich fibet ju verantworten, tremlich fdirmen und fouren, und by finen grobeiten unt Rechten behalten, und feinen unrechten Bedrang anfe Tegen zc. \* Bu Urfhunde aller vorgefdrieben Dinge ift vnfer Ingefigell mitt vnfere Capittele Ingefigell an diefen Brieff gehangen - - - ber geben ift gu Miltenperg an bem Mittwochen nach ber Dominiden Cantate, nach Christi Gepurt drepzehenhundert Ihar, darnach in dem zwey und sechzigsten Ihare. \*\*

CCCX CVIII.

<sup>3 36</sup> habe, um biefe meitlauftige Urfunde abzufurgen, Die gewöhnlichen Formeln von vorbehaltner Defnung, Wiederlofung zc. ausgelaffen.

<sup>\*\*</sup> Abt Jenrich von fuld, Landgraf Senrich von Fessen und Otto sein Sohn, und die Landsfen Friedrich, Balthafer und Wilhelm von Thüringen Marggrafen zu Meissen, vereisnigen sich auf drei Jahre, die Straffen, in der Abtei Gulda bis an die Orb, in Dessen bis [ff] 3

### CCCXCVIII.

Friedrichs Burggrafen zu Nürnberg, und Johanns landgrafen von leuchtens berg, als Vormünder der Grafen Henrich und Berthold von henneberg, Verspruch an landgraf Henrich von heffen, wegen dem erkauften Theil an Schmalcalden und Scharfenberg.

b. 3. Aug. 1362.

Gnaden Lantgrase ze dem Loutrenberg bekennen und tun kunt offenlich mit disem Brise sur die Ebeln Scinrich und Bertolden Grasen zu Jenneberg, unß libe Oheim, der Pfleger und Formunt wir sein, das der erleuchte Furste Lantgrase Seinrich von Sessen unß liber Oheim mit ie seligen Muter und mit in erplich gekaust hat im und dem Hochgeborn Otten Lantgrasen ze Hessen und iren Erben die Slose Smalkalden Haus und Stat, und daz Haus halbe ze Scharssenberg mit alln Eren, Rechten und Nuhen, und mit allen iren Jugehorungen an Rirchenlehen, Manlehen, Mansscheften, an Clostern, an Gerichten, an Dorffern, an Welden, an Wazzer, an Weiden, an Holk und an Felde, irsucht und unirsucht, wie man daz genennen mag in aller Maz und Rechten, als der Ebel selige Albert Burggrase zu Truremberg, unft Better und Oheim, und Browe Sossia sein eliche Wirtin, unft libe Mume, inhatten biz uf die Zeit, als unft Oheim von Henneberg selig Muter von iren und unft Oheim der vorgenanten Lantgrasen von Hessen wegen den Kause tet; also daz unft egnant Oheim von Henneberg und irer Erben und die egnante unft Oheim Lantgrase von Hessen und ir Erben Smalkalden Haus und Stat mit dem daz darzu gehort, als vorgeschriben

an die Lahn, in Thuringen bis an die Saal, rein zu halten, und Land und Leute zu bes. schüpen, und soll Fulda im Fall eines Raubs mit 30, Hessen und Thuringen aber jedes mit 50 Mann mit Helmen folgen. d. MCCCLXII. auf St. Walpurgis. — Unter eben dem Batum vergleichen sich die nemlichen Herrn um allen bisherigen Krieg und Mishellung, und die leztgenannten geben dem Abt von Fuld die Bestung Kostorf, die sie ihm abgenommen, wieder heraus.

Ich Sermann von faldenberg, Ritter, bekennen - - das - - Herre Gerlach Ersbischoffe au Menge - - mir vnd mpnen Rechten Lpbs Lebenberben geluhen hat alsolich Mannlehen vnd Burglehen, als Anybe selige Mylehog vonn inne vnd sinne Stiffte hat, mit Namen Burglehen vnd Burgsesse vnsers Sloff Milnhog, das Gericht zu Baumbach vnd zu Sollinsten, die Zehenden zu denselben zwen Dorffern, epnen Hoff zu Wargenbach, zwene Hoff zu Selmirshusen halb, epn Mule zu Helmirshusen, epn Vischerve daselbs halb, vnd den Zehenden zu Reda, also das die Brieff sagent zc. d. Miltenberg vff den Mitwochen nach der Dominisen Cantato, nach Christe Geburte MCCCLXII.

fet, gleich mit einanber haben , und an dem Saus Scharffenberg, und bag bargu gebort , fullen ung Oheim von Benneberg und ir Erben haben die bret Teil, manne eg vor dem Raufe halb ir mas, und der virde Teil fol ung egnanten Dheim ber Lantgrafen von Seffen und irer Erben fein. Much fullen und wollen ung Dheim beiderfeit und ir Erben diefelben Glofe und bar bargu gebort, getreulich fcaumern, fcirmen und verzeidingen, als ander ir Glofe, Lant, Leut und But; und fol ir bheiner dem andern an denfelben Glofen, Landen und Leuten, und bag barju gehort, nicht perunrehten, noch bhein Borteil fuchen, funder fie fullen alle Befelle, Rug und Bulde Dafelbeft gleich mit einander ufheben nach dem ale vorgescreben und unterfcbiden ift. Ber auch, bas Rriege oder Ufleuf swifden ung Dheim beiberfeit ober swifden ir beiber Erben erftunde, beg Got nicht verhenge, fo folten die egnante Gloze, und bag bargu gehort, ftille figen, und ir bheiner folde fich wider den andern von oder ju ben Gloffen nihtes behelfen, noch die Glofe und das bargu ge. bort in dheine Beps beschedigen. Ber auch, bag unf Dheim von henberg und ir Erben, ober ung Dheim von heffen und ir Erben, von pmant anders not und Rrige anftife, bargu fulln bie egnante Glofe, die Amptleut, Burgman und Burgere dafelbeft, ir icliden und ir beider Erben getreulich und mit aller Macht beholfen fein ju allen iren Roten, Rrigen und Cachen beiberfeit one allerlei Biderrede und one Geuerde. Wer auch, bas die egnant Glofe Baumes beborften, ben folten fie und ir beider Erben gleich mit einander tun, und ir einer fol bem andern getreulich Darzu beholfen fein. Wer auch, bas fie beiberfeit ein ober zwenne Umptman festen bafelbeft, ber ober die folten in und iren Erben beiterfeit geloben und fmeren, alle vorgefereben Ctude und Artifel flet und vefte ju halden, on Geuerde. Much ift geret, mer, bas ung Dheim von Bennes berg und ir Erben Rot antrefen, das fie iren Teil an den egnanten Gloffen, und das bargu gebore, perfegen oder verfaufen molten, das fulln fie und ir Erben unfin vorgnanten Dheim von Seffen und iren Erben ein virteil Jare vor anbiten, und fie dargu lafen fumen; mochten oder wolten fie nicht dargu fumen oder ir Erben, fo mugen ung Dheim von henneberg und ir Erben iren Teil an ben Gloffen und das bargu gehort verfegen und verfaufen eim andern , alfo bag ber und fie unfin Dheim den vorgnanten von heffen und iren Erben fulche Belubde und Berpuntnuffe tun, und ir Brife baruber geben gleicher Beis, ale fie beiberfeit vor getan haben, und bife Brife fagen, on Beuerde; bagfelbe mugen fie mider tun. Auch ift geret, mer, bag ung Dheim von Sene neberg, ober ir Erben, iren Teil an Scharffenberg, ben fie ta haben und barju gehort, wolten miber fauffen von den die es in Pfandesweis von ir bepden inhaben, bag fullen fie und ir Erben ung egenant Oheim von Soffen, und ir Erben, ein virteil Jars vor funt tun mit iren Brifen und funtlicher Botichaft, bas fie iren Teil auch bafelbeft von in lofen. Teben fie beg nicht, fo mugen fie und ire Erben ber egnanten ung Dheim, Lantgrafen von heffen, Teil mit ben iren Teil von benfelben lofen, ale ir Brife fagen, die fie uber Scharfenberg haben, alfo - - - und

#### Urfunbenbuch.

der Erben unfin egnanten Oheim von heffen und iren Erben ften solln zu einer Lofunge irs Teiles an Scharffenberg, das sie zu irem Teil gelost haben in aller der Mas als heinrich von Olopben - - - von Lanchaume, Ritter, in beiden zu einer Lofung ften sullen mit dem egnanten Slose, on allerlei Geuerde. Alle die vorgescriben Stude und Artifel und icleichen besunder gesoben wir in mit - - - fur die egnante heinrich und Bertold Grefen ze henneberg, unft libe Oheim, stet und veste zu halden, an allerlei Argelist und Geuerde. Dez zu Urfunde geben wir disen Brif besigelt mit unfin und der egnanten Stat Smalfalden Insigeln. Und wir die Ratmeistere und der Rat der Stat zu Smalfalden bekennen, daz uns difer Kanf wissenlich ist - - - - und Artifel. Und haben dez zu Gezeugnusse und durch Bede willen unß egnanten herren unß Stat Insigel zu den iren an disen Brife gehangen, der geben ist nach Ehristes Geburt dreugehenhundert Jar in dem zwei und sehzigesten Jar, an der Mitwachen vor sant Lorenzen Tag. \*

CCCXCIX.

\* We Godescast Junchere, Jan und Godescast Brodere, ittesmanne hern Godescastes Sone Ebele hern tho Plese bekennet - -, das wy met guter Vordacht von unser und unser Eruen weghen hebben verkest vor actenlich Mark lodiges Silvers Northemmescher Bichte und Witte - - de helste unses Thegeden tho Jammenstede ic. — Und et Godescast de Junchere ghebruse Angesigeles mynes Bolen Jans an diseme Breue, wente et nepn cyghen Pngesegel tho disen Dinge hebbe. Na Goddis Ghebord MCCCLXII. an Sinte Johannes Daghe Bapusten tho midden Somer.

Die Grafin Agnes von Ziegenhain bekennt sich gegen bas Nonnenkloster Mergenbronn zu einer Sould zu 16 Pf. heller, und foll lezteres, im Fall die bestimmte Termine nicht eingehalten werden, in dem Gericht Wolthershausen pfanden können. d. MCCCLXU. an dem andern Tag nach unser Frowen Tag, alf zu Himmel fur.

In eben dem J. verweiset Graf Senrich von Schwalenberg alle seine Mannschaft diffeits ber Befer, wo Schwalenberg liegt, an die herrn von Schonenberg.

Um eben diese Zeit verbinden sich Senrich und Burckart Gebrüder Edlen von Schonensberg, wegen vieler von dem Bischof zu Paderborn und andern anliegenden Herrn erlittenen Moth und Bedrängnis, mit dem Erzbischof Gerlach von Mainz, dem sie schon durch Mannsschaft und Burgmanschaft verbunden sind, noch genauer, und entsagen für immer allen Ansprüchen, die sie eine an den Erzbischof haben könnten; wollen den Mainzischen Landvogt oder Amtmann zu Austeberg ihrer zu Recht mächtig seyn lassen in allen ihren Sachen, die sie entweder selbst, oder andre gegen sie, haben; im Fall sie gegen die Bürger zu Geismar, oder umgekehrt diese gegen sie, Klage haben, sollen Burgermeister und Rath zu Geismar Richter seyn; von allen ihrem Guth, Dörfern, Gericht, Zehenden ze. wollen sie nichts verstausen, ohne es vorher dem Erzstift anzubieten; die Schlösser, die sie oder ihre Erben etwa gewinnen möchten, sollen dem Erzstist zu allen seinen Nothen offen seyn ze.

# CCCXCIX.

Privilegium ber Gewandichneiber ju Berefelb.

d. 9. Jan. 1363. \*

Sir Johans von Gote Enaden Upt bee Stifftie jeu gerefelde thun funt allen ben, by biffen Briff feben, horen obder lefen, bag wir mpt Biffen, Willen nach Rathe und burch Bethe onfer libin getrumen Rethe, Scheffen und Burger gemennlich unfer Stad zeu Serofelde und mut epme emtrechtlichin burch gemennen Rut, ben mir furbelich barnnne gefucht und befonnen habin, bife bir nach gefdribin Bebopt und Befege, by von Alder herkommen fint, und dy mir unger Bors faren und bie ebenant unfer Burger und Ctad mpt und epntrechtlich gefagt und herdacht babin por langen Bepthen, recht und redelich han gebothen, gefast und befiediget, gebiden, fegen und beffebigen allen ungern Burgern und Moddewonern, fo fint geiftlich abber werntlich, Manne abber Fraume, by pount fin abder hernach fomen yn vnfer Stad abder barvor zeu herefelde empalichen an Bibderfpruch jeu halben. Beu dem erften, bas nymand, ber ben Bewandfnyd jeu Berefelb nicht enhait, Gewand das fich geboret abe jeu fnyden, vhewendig ben Tagen off dy der pn ber Gnpt ift erleubit, fennerlen Gemand zeu Berefelde fal verfeuffen adder vorloben und bag andergmo abefnpben und ben Luden fenden. Darnach das dy Bullenmeber adder ymand anders fepnerlen Bemanbftugfe, pfmenbig den ebenant Tagen alfo den Enpb ift erleubit, nomant anders ban ben Bemandinvdern zeu Gerefeld follen verfeuffen; barnach baj nymant, der den ebenant Gnob nicht hait. gen Berefeide fal machen abder lagen machen fepnerlep nume Bemand zeu Rogfen, Rogeln, Sas fen abder zeu andern Klepdungen, und bas ban alfo gemachet verfeuffen. Darnach bag nymant, ber ben Snot hait, fal andern Luthen, by den Snot nicht habin, feynerley Gewand finden adder teya Darnach fal fenn Bemandfnpder mpt den Luden, bp ben Bemandfnpd nicht enhan; Gefelfchaffe habin an Gewandsnyden yn der Stad Berefelde. Ber dag vorbrache, der sulde dag mot den birnachgefdribin Bufen verbufen, und fulbe bargen bes Bemandfnydis fin beraubet. Duch fal nymant feynerley Bewand, bag nicht loften bait, an by fepne Tage on ben Jarmerthen abder ba ufe geu Berefelde verkeuffen; mo abder my menne fulche Tuch fnyden murden, ber fulde bas mot ber by und ungefdribin Buffen verbufen, und unfe Schultheife fulde by Euche uffheben und flechtlich behalden. Das alle dife Beboth flede und vefte merden gehalden, bestellen mir myt fulder Bufe, bas enn vglider ber dife Geboth pn fepn Mpfe verbroche, manne und alfo bigfe be be abber ber fepng vorbreche, von pglichis Bebobis menn bag vorbrochen mere, und von pglichen Bruce

<sup>\*</sup> In hrn R. A. Schminte Beschreibung von Raffel findet man Beil. VII. ein Privilegium Landgraf hermanns fur die Gemandschneiber ju Raffel vom Jahr 1402,

Bruche alse bigke he gebrochen hette, sal busen und versallen sin dry Phund Phennyge, dy Buse und unsen Nachsommelingen Hern zeu Herefelde halb, und den Bewandsnydern zeu Hereselde halb ewiglichen gefallen an Geuerde. Das alles zeu ewiger Bestenunge gebin wir darubir dißen Briff myt unserm Sigel versigelt. So bekennen wir Rethe, Scheffen und Burger zeu Hersefelde ebenant vor uns und alle unser Nachsommelinge, das diße Geboth und alle vorgeschribin Redde myt unserm Willen Wisen durch unse Bethe nach unserm Rathe sin geschen, und wir habin dy von der ebenant Stad wegen myt dem Erwirdigen unsm ebeschribin genedigen libin Heren Apte Johans gethan, gesast und gemacht enntrechtlich. Des alles zeu Urfunde und zeu unverbruchener Bestenunge habin wir unser Stad Inges an dißen Briff gehangen. Nach Eristus Geburt dryzenhundert Jare yn dem dry und sechzeigisten Jare, an dem Mantage nach dem Elwelssten.

### CCCC.

Graf Gottfried von Ziegenhain fest seiner Gemahlin Agnes, zu Erganzung bes ihr auf Nidda angewiesenen Witthums, das Schloß Ziegenhain ein.

## b. 29. Marz 1363.

Sir Gotfrid Grefe cau Cyginhain bekennen offinliche an difem Briefe vor uns und unfer Erbin, und tun funt allen den doe pn feben aber lefin, ale ber Ebel unfer Daber, bem God gnade, und mir han gempdemet die Ebeln Ugnesen unser liebin Sufffrouwen off Trede halb Burg und Stad und mas darzeu gehoret, als die Briefe befagen, Die fie barvbir hat, pfg bemfelben Glofie Mvede, und das barcju gehoret, alfe viele ift virsaft, bas fie irn fullen Bydemen bar ane nicht in hat, boromb fo han wir ir in ire hand gefast und fecgin an difem Briefe unfer Gloß Tyginhain Burg und Stad, mit Burgmannen, Burgern, Land, Luden, Berichten, Dorffern, Soip, Kelt, Baffer, Bepde, besucht und unbesucht, als befundern baregu gehoret, byenet und big hore fomen ift; bod alfo, man wir von Todis wegin nicht lenger fin, das fie es getrumeliche haben und belinen fal, ane allin Bedrang und hinderfal unfer und unfer Erbin alfe lange, big bag wir alle Bulde halb, die vis der vorgefdriben unfir Grafcaff Nvede ift virfaft, moder geloifet - - - wann wir odir unfer Erbin die Bulbe geloft han, bag die egenante onfer Suffroume hebindig figet an irn fullen Bodemen, fo fal fie und ober unfern Erben unfer Glog Enginhain Burg und Stad , und mas darcju gehoret, mpder antworten mit diefem Briefe und mit andern Briefen, alf fie barubir hat, ledig und lois, ane allerleve Bornog, Myderrede, und ane alle Beuerde. Und wer es bas wir unfer Gloße Aufchenberg loften, und gu uns gewonnen ledig und fois alle Gulde Die bar ufs ift verfaft, ee mir die Bulbe ju Rpede loften, als vore ftet gefdriben, fo foldin mir vnfer Suffirous

wen vorgenant wydemen dar vff und vff allez daz darczu gehoret, es sie an Dorffen, Gerichten, Land, Luden, Gulden, Holhe, Jelt, Wasser, Wepde, irsucht und unirsucht, wie die sin genant; und manne daz geschehin were, daz sie hebindig dar ane sesze, so solde sie und die vorgenanten uns ser Slosse beide Nrede und Epzinhain mit allem dem daz darczu gehoret, wyder antworten mit allin Briefin, die sie dar ubir hette, ledig und loid, ane allerlep Yorftog, Wydersprache und ane alle Argeliste und Geuerde. Und bez hu Orfunde und merer Sicherheit ift unser Ingesigel an die sen Brieff gehangen, der gegeben ist nach Gotis Geburte drygenhundert in dem dru und sechzige: stin Jare, an dem neusten Myttewochen nach dem Palme Tage.

#### CCCCI.

Ergbischof Gerlachs von Mainz Privilegium fur feine Stadt Rofenthal.

b. 21. Dec. 1363.

Romschen Riches in dutschen landen Ergeancellar bekennen offentlich mit disem Brieffe, daß mir unsern Burgern und unser Stad zu den Rosental solden Gnade gethan han und tun mit diseme Brieffe, das sie sich sollen gebruchen aller Gnade und Fryheide, Rechtist und guder Geswonheid, als dise von Ameneburg unser Burger von unsern Borforn uns und unserm Stifte berkomen sin, und die ehegenante Rosental von unserm Borforn Erzbischoffe Senrich sunderlich worden begnadet. Auch han wir sie begnadet mit ainer Hube und achtzen Morgen Landes, vor dem Rosental gelegen, mit vierdehalben Malder Habern, die da heißet Fursthaber, mit dem Zolle und Bngelde zu dem Rosentale, also das sie damyde ihr Stad besern sollen, und das in der Stad Muy und Fromen wenden und feren sollen, als lange bis das wir, unser Rachsomen und Stifft das widerrusen, und heißen und gebieden allen unsern Amptluden, die zu Ipten sint, das sie die vorgenante unser Burger und Stad gemepnlich by denselben Gnaden und Fryheiden behalden, und daruber an nichte bedrangen. Des zu Brkunde ist unser Insigil an disen Brieff gehangen, der geben ist zu Amenedurg an sente Thomas Tage des Aposteln, nach Ehristi Geburten deutsent dreut dreudent, darnach in dem dem vnd sechsigsten Jare.

CCCCII.

In diesem Jahr stellen Ronrad von Austeberg, Ritter, und Ronrad von Austeberg, Anecht, als gekohrne Rathleute von Mainzischer Seite, und Arnold von Berleueschen und Jenrich von Junoldishuß, von hessischer Seite, ein sehr weitläuftiges Laudum aus, das aber lauter unerhebliche Gegenstände, Raub, Brand zc. betrift, die unter ihnen gesesne Selleute ausgeübt; doch wird auch der junge Jerr von Jessen geschuldigt, daß [Egg] 2

#### CCCCII.

Maing und Seffen bestellen wegen benannter Streitigfeiten Muftragen.

b. 18. Aug. 1364.

Sir Senrich von Gote Bnadinn Lantgraue zu Seffen, und wir Otto fein Sone, bekennen fur und und alle unfer rechten Erben, bae ber Ermirdig in Got Batter bud herre, Bere Gers fach Ergbifcoffe gu Meing, unfer lieber Berre, von fin und fines Stiftes megen bem Erbern Beren Dieterichen von Sartenberg Soulmeistern bes Stifts ju Friglar, und Senrich von Sartenberg, Ritter, finen Bruder, off ir Spien, und mir Seinrich von Junoldeshusen, Ritter, und Urnolden pon Berleueschen off unfer Gpten ju Ratlaten geforn han, uns die unfern bepberfot ju entidei. ben und zu richten umb das befunder Sols, das an den Reinhardeswalt ftoffer, bar fic bie von Gepimar ju giebent, und fprechent, es fp ir, umb die Dorfer, die by Schonenberg fin gelegen, Daromb unfir herre von Meing und wir fdellhaftig fin, umb das gus galdenberg, umb Ges bichendorff, umb Solghusen, umb ben Bann, und andire umb alles das, darumb unfer herre pon Meing ond mir -- vneintrechtig gem ft fein bieber, bid baben mir bepberfpt ben vieren Dacht gegeben, und ju icheiben mit Frundichaffe, mir unferm Biffen, ob fie mogen, mochten fe bes aber nit gerun, fo follen fie uns icheiten mit cem Rechten. Burben fich aber bie vier zwepenbe an bem Rechien, fo folde der Erber herr Miclaus Probft gu fant Dictor ofwendig Meins, ond Stebin Paffor ju Allofelde, beide ein, Dberman fin; Die gwene follen alle Geud fcopden mit vie ferm Biffen mit Fruntschafft, ob fie mogen, ober mit Recht, als bas geet on vnjern Biffen, und follen bes Macht haben, und man die vier Ratlude umb die egenante Stud vegnrichten by ennander fin molten, fo follen der Probit und Stebin vorgenant by ein fin, wo ine des not were, und bes borffien tie zwene fich zu erfahrende ein Recht zu fprechen, fo follen fie fich bederfpt mit epnander

er Heren Senrich von Sartenberg und dessen Bruder Sistebrand aus ihrem Bormerk zu Sartenberg und Wörten 600 Schafe weggenommen, die auf 100 Mark geschät werden ze. und der Erzbischof klagt, daß man seine Leute zu Eschewege wider Recht gezollt, wogegen die dortige Aebrissen antworter, daß sie den Zoll " vor menichen Jahren genommen – und hoffe – daz sp dareine nicht Onrecht du ". d. Montag nach dem Zwelsboten Tug. — Die nemlichen Rathleute stellen in eben dem Jahr in noch geringsügigern Sachen ein Laudum auß: d. auf St. Arnolfi Tag.

Simon ein Edelmann Jungherr zu der Lippe vergleicht sich mit Landgraf Sermann babin, daß diefer ihm sein Land und Leute vor Schaden bewahren solle, und sollten seine Manne dem Landgraf ohne sein Wissen einigen Schaden ihun, so will er ihn auf Erfordern gutlich oder rechtlich fehren; doch vorbehaltlich dieses Bundnis auffagen zu konnen, zu welcher Zeit es ihm beliebt. d. Sontag nach Laurentii.

ber Rechten erfaren. Much umb die Onroder gu Gringlar, umb Bffleuff, umb Schaben und Toden die baruon ergangen fint, bes follen die egenanten gwen, ber Probft und Steben, Macht han au ichendene mit Fruntichafft on vnfir Biffen. Auch fullen alle vnfer Brieue, Die vor diefem gegeben fint, by irer Macht blyben, an die Artifel, Die in denfelbin Brieuen fteen, Die vnfir egenante Dberlute oder Ratlude entscheiden, und wie fie die entscheiden, und uns befchrieben geben, Die fole fen alfo befteen und gehalden merden, und enfollen diefelben Urzickel, die alfo enticheiben merden von ine, fein Macht fortter haben inn unfern alben Brieuen. Auch follen Die Ratlude und fcheiden por Cancte Martine Dage ber nehft fomet; und wer es, das ber Stud mas queme an die Oberlube, bas fie icheiben folben nach bem ale vorftet gefdriben, bes folden fie und Ende geben gufden hie und Oftern nehft fomet, ob in der Frift ale lange Not were, und wie une bie vier Ratlude ober Die Oberlude icheiden, das fal unfer epn dem andirn vollentzihen in bem nehften Mande barnach. Were auch, bas ymant ber unfern nicht nemen und geben molben, mas die vorgenanten Railube und Obirtude vfmpieten mit Fruntschaffte odir mit Rechte, und fic barmidder fegten, ben folden wir vempfen, und folde unfir ein bem andien bareju beholfin fin, bas es gefchee. Bere auch, bas ber egenanten Rutlude einer obir mer abegingen, obir nicht gehaben mochten, fo follen wir andere nemen an ber Statt. Auch fal Johan von Lynne mit unfern herrn von Menge und mit ben von Frig ar gefant fin und folich Unfprach, ale er bishere gu ine gehabt hat umb die Unroder, und Das follen mir mechtig fin, und ine vber une nemen. Much follen die Ratlube roben in unfir beber Stedde, in welche fie die Obirlude hinheischen. Des ju Brfund gebin mir dieffen Brief befiegelt mit unfern Ingefigel, ber geben ift ju Mobenhufen gufchen Ameneburg und bem Rirchan, nach Crifti Gepurt druczehenhundirt Jar, barnach in bem vier und fechfzigiften Jar, off ben nehften Montag nach unfer Framen Tag, ten man nennet Affumptio. \*

## CCCCIII.

Friedrich Herr von lisberg belehnt die Bruder Johann und Konrad Forste meister von Gelnhausen mit den Dorfern Auffenau, Neuendorf und Hayn 2c. \*\*

b. 30. Sept. 1364.

ir Friederich Serre zu Lisperg befennen offentlich mit diesem gegenwartigen Briefe vor und und alle unfre Erben vor allen den, die ihn sehen, horen oder lefen, daß wir Johanne forfte

<sup>\*</sup> Bergl. unten Beil. CCCCV. Die Anm.

<sup>\*\*</sup> Diese Leben famen nach Abgang der herrn von Lieberg an ihre Erben, Die herrn von Rodenftein, welche die Forstmeister von Gelnhausen ferner zu rechtem Mannleben bamit belehnten.

Sorstmeister von Geplenhausen, Conrad seine Bruder und ihren Eiden zu rechtem Mannlehen lephen und gelphen han Uffenawe bas Dorf, das nume Dorfe, das Dorfe und den hapn by Pechrerspach, das Dorf mit allem dem, das dazu gehöret, in Dorfe, in Felde, an Welden mit Namen das Wydach \*, das zu dem egenanten Dorf zum hapn gehöret, und auch suft aus Edern, an Wysen, an Wasser, an Wende, mit Gerichten, mit allen Zinsen, Nugen und Gespohnheiten und mit allen Rechten, als die egenannt Guter Herrn Friedrich Forstmeister seelge Pater von unsern Eldern und von und gehabt, und her uff sie bracht hat, besucht und unbes sucht, wie man das genennen oder erdenken kan, nichts usgenommen, on alles Geuerde. Und des zu wahrem Urkunde und zu mehrer Sicherheit, so han wir Friedrich Herre zu Lisperg egenannt vor uns und unsere Erben unse Ingestegel an diesen Briff gehangen.

Datum anno Domini millefimo CCCLXIV. in crastino Michaelis fansti Archangeli, \*\*

#### CCCCIV.

Rechtsspruch des Zentgerichts vor dem Bylstein unter Umeneburg, zwischen dem Kloster hachborn und Guda von Schrickebe.

b. 18. Mai 1365.

mir Otte Relner, Gylbracht von Mordecken, Auprecht von der Mone, Burgman, Albracht Redefteiche, Johan Mutthe, Scheffen ju Ameneburg, bekennen uffentlichen an disem Briffe, das

- \* in einem Rodensteinischen Lebenbrief von 1569. wird es bas Weydrich geschrieben.
- \*\* Burgermeister, Schöffen und Rath und die Burger gemeinlich zu Westar bekennen, bas ihnen Landgraf Senrich zu hessen ein Orittheil aller Leute, Gerichte und Lande, die zu dem Schloß Sohensolms gehören, und die ihm Graf Dietrich von Solms, und dessen Haubfrau Mettele verpfändet hatten, auf Wiederfauf um 600. fleine Gulten verfaufe; und soll er den Wiederfauf ohne die Lösung seines Hauses Königsberg, worauf sie ihm 2000 Gulden vorgeschosen, thun können, wenn er will. d. MCCCLXIV. am Donnerstag vor Phingesten.

Ich Johan von Derinbach, Ritter, befen - - daz die Edeln Lude Her Ferman von Dryfurte Serre zu Bielsteyn und Frouwwe Margrete sin eliche Frouwe von mir geloft han daz Gericht Wuhliberg - - als ich daz von dem Irlucten Fursten myme Herren Hern Seinrich Lantgrefin zu Sessin bizher unne gehat vor zwey hundirt Phund Heller unde fünstehalb Phund und dryzig Heller, und segin sp vor ledig und los an dis Brife. Wer ez auch, daz Herr Johan Ritesel, Ritter, oder ich noch uns Erben kepne dy Briefe hetdin odir hirnoch vunden, dy oble daz egenant Gerichte - - gegeben weren, dy sullen verbrochin sin mid dis Briefe und kepnerlepe Macht vorme han ze. d. MCCCLXIV. an sente Viti und Modest Tage.

bai wir barobe unde ane waren, fahen und horten, bas heinrich von Mengirstirchen Soulibeife unfere Berren von Menne ju Ameneburg an Gerichte faß vor dem Bylfteyne under Umeneburg, und by Scheffen und Binte baselbis an Berichte ftunden, und by Meifterfche und ber Convent ju Sacheborn off eyne Spien, und Frame Gube von Schrickebe off by andern Spien, ba geinwurtig au Gerichte ftunden und fic bepberfpt mit Berfprechen an Gerichte verdyngeten, als recht ift. Des tepleten by Scheffen gemenneclichen nach Runtefchaff und nach Briffen, ale fp ba erhorten an Berichte, und fprachen ein Brtepl in ber Mage ale hernach gefdriben flebit. Sintemale bag by Meiferiche Priorifde und Convent ju hacheborn mit guder lebender Brfunde und mit guden befigelten Briffen vor en an Berichte ermifet hetten , bas fy by But nicht enfunden in ber Dage ale by Briffe befageten, und ale fo bender Ept vber fich gewillefuret hatten, bag by Jungframe bag But foolben ledig ond log fonden, und folden mit bem Gude tun, ale mit andire irme Gude, und fol-Den dyfelbe Jungframen in das egenant Gut fegen mit Rugen und mit Stule, mit Berichten und mit Rechte als recht ift , bas fp bas But ju alme ere Ruge befegen und entfegen und haben follen alider Bog ale andire er Gut, ane alle Sinderniffe ber vorgenant Fraumen Guden odir er Erben ; oud milderlen Schaden dy vorgenant Jungfraumen dez hetten den folde en Frame Bude billichen feren noch besch:iden und mogelichen Dingen. Des ju Brfunde han mir gebeden Gplbrachten von Morbeden vorgenant und by Stad ju Ameneburg, bas fo ere Ingefigel vor und jurude uff tifen Brif han gedrudet, bez wir Gplbracht vorgenant, Johan Behender Burgermeifter und bo Scheffen Durch er Bede Willen befennen.

Datum anno Domini MCCCLX. quinto, Dominica die qua cantatur vocem jucunditatis.

## CCCCV.

Raiser Karl IV. bewilligt bem Graf Johann zu Nassau, das an Philipp von Falkenstein verpfändete Reichsschloß Kalsmont von diesem ablosen zu durfen.

b. 21. Det. 1365.

ir Rarle von Gog Gnaden Komescher Keißer zu allen Spten Merer dez Riches und Kunig zu Behem, bekennen offinlichen an diß Brieffe und dun funt allen Luten, die in sehent oder horent lesen, daz wir ane gesehen haben gange stede Truwe die wir in Sachen dez Riches allezopt unuerbruchlich an dem edeln Johanne Greuen zu Nassau und Heren zu Merenberg unfin lieben Nesen und Gerruwen befonden haben, und han darumbe me mit wolledachtem Mude, mit rechten Wigze und von Volkumenheit Keißerliche Mechte sunderliche Gnade geron und

und dun ome Die mit Crafft big Brieffes, bag er ung und bes Riches Reffen ju Ralfmont be Wepflar gelegen mit prer Zugehorunge von dem ebeln Philipps bem Jungen Bere gu Saltens ftein und ju Mingenberg , unfim lieben Getr. wen, lofen mogen umbe alfo vil Belbes , als fo bemfelben Philipps von und und bem Riche fint verfagt, nach Lute ber Brieffe, Die er von uns und bem Riche baruber hat; alfo man mir ober und Rachfomen an tem Riche Romefche Reifer ober Munige bem egenant Johanne oder finen Erben bezalen folich Gelt, barombe fo Ralfmont, mit bem dag bargu horet, lofen werden ombe ben egenant Philipps von Falfenftein, bag ban berfelbe vne Refe von Raffaue und fine Erben und und vnfn egenant Rachfomen Ralfmont, und was bargu gehoret, wider antworten und geben follent lediglich one alle Biderrede. Berg aber, bas Ralbmont und fine Bugehorunge dem egenant Philipps not verphant nach verfatt, mer dan Dag er bag vine hette von flechter Entphelnig beg Riches, fo wollen wir boch, bag er Ralfmont, und mas darzu gehoret, dem vorgenanten Johanne von uns und des Riches megen in antworten folle one Widerrede; mit Brfunde big Brieffes verfigelt mit unfm Angerlichen Mageftat Ingef. Gegeben ju Prage nach Criftus Geburte drugenhondert Jar, und barnach in bem funff und fehnigeften Jare, an bem nehften Dinftage nach fant Lucas Dage, pne Rich in bem zwennis geften, und des Reißerdums in dem eilffren Jare. \*

CCCCVL

\* Nos Adolfus de Jeter nobilis Domicellus - - protestamur, quod appropriationem sastam per nos Thonemanno Diderici Opidano in Sassenbusen -- in manso sito in Horingbusen -- vendito nunc per ipsum Thonemannum -- Conventui iu Netze - - ratificamus &c. d. MCCCLXV. ipso die Lucie Virginis.

Die Beil CCCCIL ernannten Obermanner Miclas Probst ju St. Bictor und Steben (Stephan) Paftor zu Alefeld follten, im Jul die Rathleute feines Urtheils einig werden konnten, den Rechtespruch fur sich thun, und dieses geschahe; aber jeder sprach für sich, nachdem ihnen die Rathleute ihre Spruche eingehandigt, und fie sich darüber zuvor bei vielen Herrn, Rittern und Anechten Rathe erholt, und zwar zuerst der Probst Niclas über folgende Puncte:

- 1) Die Burger ju Geismar haben mit guter Kuntschaft bewiesen, baf fie ein Sundirs bols haben, bas an ben Leinhartswald ficht, und soll fie baher, wie im Fall dieses Be- weifes schon vorher zwischen Mainz und heffen vertragen ift, letteres nicht baran hindern.
- 2) Der Landgrafen (henrichs und feines Sohns Otto) Klage, daß ihnen des Erzbischofs Borfahren an den Dorfern " die by der Trindenborg sint gelegen " Unrecht gethan, wird abgewiesen, und soll der Erzbischof nichts herauszugeben schuldig fevn.
- 3) Es fei in ber Sune geredet, daß die Landgrasen den Gruffing (von Falkenberg) in fein Theil zu Salkenberg wieder einsetzen sollen, welches jene nicht eingestehn, und wers den daher beide Partheien angewiesen, sich darüber an die noch lebende Teidingsleute zu wenden, und deren Spruch zu horen.

  4) Der

### CCCCVI.

Raiser Karls Citation an ben landgrafen Heinrich zu Heffen, gegen ben Erzbischof von Mainz.

b. 1. Jan. 1366.

pir Carl von Gottes Gnaden Romischer Kapser, ju allen Zeiten Mehrer bes Reichs, und Ronig ju Beheim, entbiethen dem hochgebohrn Senrich Landgrafen zu Sessen unserm lieben Neven und Fursten unser Gnade und alles Gut: Als der Ehrwurdige Gerlach, Ergbischoff ju Mapnu

- 4) Der Raub, der von dem Schloß Salckenberg, und andern Schloffern des Landgrafen, an dem Erzbifchof und den feinen verübt worden, foll vergutet werden.
- 5) Da der Erzbischoj von dem Landgrafen Sicherheit verlangt megen dem Rirchhain, den er ihm aufgetragen, er aber ihm wieder zu Leben gegeben, und dessen sich doch die Teutsschen Herrn als ihres Eigenthums unterziehen wollen, so wird erkannt, daß, da diese Herrn noch feine rechtliche Ansprache an Mainz gethan, die Landgrafen ihrer Berbindung Genüge geleistet, und thaten sie diese Ansprache, so sollte dann die Sache an Rathleute gesbracht merben.
- .6) Weil die Landgrafen nach den Sunebriefen das haus Salfen wieder an Maing überantworten follen, fo follen fie auch daffelbe an dem dazu gehörigen Guth nicht, wie bisher geschehen, hindern.
- 7) In Unsehung der Landgrafen Rlage, daß ihre weltliche Unterthanen vor die geistliche Gerichte geladen murben, sollen es beide Theile nach dem Entscheid der Sunebriefe halten.
- 8) Da die Landgrafen nach ben Sunebriefen dem Ergbischof die Muwestadt wieder geben sollen, so sollen auch sie und ihre Beamten fein Gelb dafur fordern, es sei bann, bag fie beweisen, daß es neben bem Sunebrief ausbedungen worden.
- 9) In Ansehung Gibichendorfe, bas, wie ber Erzbischof behauptet, in fein Bericht Glene gehort, welches aber die Landgrafen leugnen, wird besferer Beweis erfordert.
- 10) Da fich ter Erzbischof in das Gericht zu Solzhausen eingekauft, weil es von ihm zu Leben geht, so wird dieses verworfen, im Fall est gemeine Leben find, es haben dann die Werfaufer vorher eine Theilung von den Berrn erklagt, von denen die Guther zu Leben geben.
- 11) Die heffischen Amtleute auf Itrer find verbunden, als in einem gemeinschaftlichen Schloß, dem Erzbischof, oder mer das Schloß von feiner wegen ein hat, den Burgfrieden ju schweren, welches fie bisher verweigert.
- 12) Auch als min here von Menge clagit, das sich mine heren die Landgrafen in fin und fines Stifts Leben haben gekauft zu Beißmar, die da horen in die Grafschaft zu Battens burg, ane sin und sines Stifts Billen und Berbengnisse, spreche ich vor ein Recht, hant mine heren die Landgrafen des mins heren von Menge und sines Stifts Willen und Bers hengnisse dazu nit gehabt, von dem die Leben rurent, das sie sich darin nit gekeuffen mochten.

Mayng unfer lieben gurften und Reve und fich von bir beclaget hat, und wir bich von befelben Elage megen vor und geheischen hetten uf einen genandten Tag, bes fagin wir uf bein Montag nach Sante Riclat Tage, ber nebeft vergangen ift, ju Berichte, und verhorten bes vorgenannten Erphifdoffs Berlache Clage. Mann nu ber porgebacht Berlach Erphifooff fic verfimet hatte gu bem erften Tage ju fommen, und bu auch nicht geheischen mareft in folder Weife, alf vor und ertheilt mart, bas man bich heischen sulbe, barum fo weisiten und teilten - Die gurften und geren bas mir bich von nemens ane vor und heischen sulben. Darum fo heifden wir bich und gebiethen bir peffecliden bep unfern und bes Reichs . Sulben, bas bu vor une, wo wir fenn, in unferm Rapfer-Tichen Soff uf ben neheften Dienstag nach bem Suntage Oculi in ber Baften nu nebest fumbt zu bome erften rechtlichen Tage fomes und bem vorgenant Berlach Ergbifchoff antwurtes au feiner Clage und buff alf viel alf die fürsten und geren weisen und sprechen das Uecht fei; Tedes du das nicht. to muften mir fer weit zu bir richten, ale bas ertheilt mird. Mit Urfunde bin Brieves verfiegelt mit unferm Rapferl. Majeftat Infiegel. Geben ju Prage nach Goth Geburte Drugenbundert Tar, Darnach in dem Seche und Sechnigesten Jare, uf den heiligen Jare Sag, unser Reiche in dem Camennigesten, und bes Rapbertumbs in dem Eifften Jare, \* CCCCVIL

13) Auch als min here von Menge clagit, das mine heren die Landgrafen off fin und fines Stifts epgen und Gerichte, das da gehoret zu Battenburg, gebuwer haben eyne Nuenstad die da heißet Franckenberg, und daselbis ein halbgerichte, sprechen ich vor ein Accht, brenget das min here von Menge mit einer erbern Kuntschaft, so sollen mine heren von heffen pme den Buwe abetan "— d. MCCCLXV. of den Mittemochen vor dem Phingist Tagen.

An dem Sonnabend nach unfers herrn Uffart ftellt auch der andre Oberman, der Pastor Steben von Albseld, seinen Spruch, der aber mit dem vorigen meistens übereinstimmt, wes nigstens nichts erhebliches neues enthalt. Bon N. 13. schweigt er ganz, und von N. 12. spricht er gerade das Gegentheil, nemlich: " Item — spreche ich zu Acchte vmb daz Gericht zu Geismar by Franckenberg, da sich min here von Menge meynet ingefaust haben zu mynen heren den Lantgrasen ane iren Willen, die des vor rechte Ganerben waren, vnd mit dem Foyde von Reseberg darinnen saßen in rechter Ganerbschaft; ist daz also, so spreche ich zu Rechte, daz der Kauf, den min here von Menge meynet getan haben, kepne Macht haben sal, wan iz die Ganerben bilder keussen dan andire yman.

Ich habe aus Diefen beiden Spruchen lieber bas mefentliche ausziehen, als mit bem un-

In eben dem J. 1365. verkaufen Conrad und Otto Gebruder von Volckershaufen ihre von ihren Eltern ererbte Rechte auf tie funf Dorfer Weißenborn, Rambach, Seldern, Helderbeck, und AlbenBurkla mit Gericht und allem Recht an Holy ze. um 70 March Efc. weger Wehrung erblich und ewiglich an Landgraf Otto von hessen. d. an St. Egibii Tage.

\* Nach einer andern Urf. von eben dem Jahr will der Raifer einen aus feinem Rath nach Soffen fenden, der den Streit untersuchen foll, und follen ihm aledenn vier von beiden Serien Bevollmächtigte auf den Raifer entscheiden, binnen der Zeit aber Friede fepn. d. Sampag nach Maria Geburt.

# CCCCVII

Erzbischof Gerlach von Mainz tritt die Halfte von dem, was er ehemals von Herzog Henrich von Braunschweig an Luterberg, Herzberg, Offerrode, Eimbeck, Grubenhagen und Hameln erkauft, an benannte Margarafen von Meissen ab, mit dem Beding, daß sie sich gemeinschaftlich zum Bestz derselben helfen.

b. 10. Jun. 1366.

Dir Gerlach von Gotte Gnaden Ergbischoff tu Menge, dun kunt ze. das wir uns unfe Nachfomen und Stift mit Bifen, Billen und Dirhengnoffe ber Erbern Otten Dechans und bes gemeynen Capitels onfere Stiftes ju Menge mit ben hochgebornen Furften Bern fryderichen. Baltagar und Wilhelm Gebrubern Lantgrafen ju Duringen und Marggrafen ju Meffen unfern lieben Obeimen und Betrumen, und allen iren rechten Erben Die ummer emiclich nach un foment, pirepnet, virbunden und virftridet han, und virepnen, virbunden und virftriden uns mit un in Diefem Brpfe in alle ber Maje ale hernach gefdriben fleet. Bu bem erften fo han wir pn gegeben und geben on mit diefem Brofe halb folich Recht ale egwan unfir Borfare Ergebischoffe Seynrich, bem Bot gnade, und unfir Stift gefauft han umb ben irlucten gurften Bernogen Seinrich von Brunfwig, Fraumen Sedewigen fine elichen Susfraumen, ben Bot gnabe, und ire Erben, mit Namen an Lutirberg, an Sergberg, an Bfirrobe, an Binbede, an bem Grubenhayn, an Sameln, und an allen bem, bas ju ben vorgenant Burgen, Steben und Slopen gehoret, Die igone Bergoge Albrecht von Brunfwig und fine Bruder inne haben; alfo bescheidenlich, bag wir, unfir Nachkomen und Stift und die vorgenant unfere Dheime Die Marggrafen und ire Erben alle biefe porgenant Clogge, Bude und Rechte getrumelich ane alle Benerde mitepnander fordern und behale ben folle, und unfir epnir bem andern getrumelich bargu helfen, und unfir fenner fal fich funen ober frotben ane bes andern Bifen und Billen mit den vorgenant hertogen Albrecht von Brunfmia. finen Brudern und iren Erben, odir mer von iren megen ober andire von beffelben Landes ober Clogje megen mit vne ober wir mit pn gu Arpge tomen fin, ober noch gu Arpge quemen in funf. tigen Bitten, und ensolln auch nyman andire ju une in die Borg, Lande obir Gloge lagen fomen, is enfo ban unfir beider Partve Bille, und enfal fich unfir fepner verrer betedingen, ober au ben porgenant Landen oder Glogen fich gieben man ber andre, ban wir follen bie Lande und Clotte und mas wir bargu gewinnen mit Raufe, Bume odir andire mpe man bag genennen mag, glich mit epnander behaben und behalben. And wers Sade, bag wir, unfir nachfomen ober Stift oder bie porgenant Marggrafen oder ire Erben benodiget murden, bag mir fle pirfegen oder pirfeufen muften,

fo folden wir und fie die vorgenant lande, Lude und Gloge nomane verkeufen ober virfegen, ban unfir epner folde fie dem andirn virfeufen ober virfegen, ale unfir beider Frunde, Die mir ban bargu fdicfeten, off ire Epde fprechen bag mogelich mere, und enfolln nyman andire barin gieben ober faien fomen in fenne Blis ane Beuerbe. De ift geredt, bag wir Bertad Erpebischofe vorgenant pne, onfern Rachfomen und Stifte vigenomen und behalden haben Duderftad, Gebildebufen, mit allen Berichaften, Dorfern, Berichte und Rechte die bargu horen, alfo bag bie vorgenant unfere Dheime die Marggrafen und ire Erben und barane nut hindern oder irren folln, oder fic bargu gieben in fenne Biis. Auch folln unfere vorgenant Dheime Die Marggrafen und ire Erben Die Sindens burg gang und mas bargu gehoret, und bas Teil gu Depnthufen, bag fie bem vorgenant BerBogen Albrecht und finen Brudern anegewonnen ban, un allevne behalten, alfo bag mir, unfere nachfomen ober Stift fie an ber hindenburg ober an dem vorgenant Teile ju Monthusen not irren ober binbern folln ober one bargu gieben in fenne Biil. 3 ift auch geredit, were bag bie Furften, herrn, Ritter, Anechte ober Stede oder anders pmant die an ben vorgenant Landen und Glogge gelegen fint, ober barane ftogent, one ju Dienfte ober ju Berboninoffe fomen wolden, ober bag wir on in ir Lant bumeten, ober un ire Glogie abeteuften ober anegewonnen, bag folln mir gelich myteinander tun, und enfal fich onfir fenne Partve me bargu gieben ober betedogen man bie ander, ane alle Argelift und Geuerde. Auch folln mir die Gloge, Lande und Lude die mir gemynnen oder an une fomen in melde Biis bag ift mir epnander getruwelich vertedingen, ichunen und beschirmen ane alle Beuerbe. Much follent alle unfere Amptlude, Die mir off bepten Giten in ben vorgenant Burgen, Steben ober Dorfern - gefegen, vnfir pelichen Partyen geloben und fweren, bas fie unfir pelicen Partye bo iren Rechten lagen und behalden folln ane alle Beuerde, und fal dag gefcheen von allen Amptluden in ben vorgenant landen, und ale bide bie gewandilt merden zc. \* Auch ift gerebt, mane mir Berlad Ergebischoff vorgenant von Tobes megen ober andirs abegyngen, fo fal unfir Teil und alle Recht, Die mir an den vorgeschriben Gloggen, Landen, Luden und Buden han, ober noch geminnen, virmerbe off unfir Rechfomen und Stift gefallen und by beme emiclichen bliben. Wert auch. bas die vorgenant unfir Cheime die Marggrafen von Todes wegen odir andire abegungen ane Erben, fo folbe bas Teil und alle Richt, Die fie han ober noch gemonnen an ben vorgenanten Cloggen, Landen, Luden und Buden an bag Lantgrafentum ju Turpngen gefallen und barbi emicliden bliben. De ift gerebt, mane Got gebutet, bag mir Berlad Ergebifdoff vorgenant von Sobes megen ober andire abegyngen, ober die vorgenante Marggrafe auch von Tobes megen ober andirs, fo follent die Amptlude, Die Die vorgenanten Glogje, Stede und Lande inne hant, unfir Machfomen, odir ber vorgenant Marggrafen Erben, obe fie Erben lagen, odir, obe fie ane Erben

<sup>\*</sup> hier folgen die gewöhnlichen und weitlaufligen Cautelen über Beffellung ber Auftragal= richter in vorfommenden Streitigfeiten, Die ich, ben Raum ju fparen, übergebe.

abegpngen, deme der dan das Lantgrafentum zu Turpngen inne hette, not hulden oder sweren oder in kepne Wies gewarten oder gehorsame sin, er enhabe danne vore dose vorgenante Nirbunde-gelobit vnd gesworen zu halden, vnd sine Brose darabir gegeben in alle der Maze als vor stet geschriben; in allen dosen obgenant Sachen, Punten vnd Artickeln vzgescheiden Argelist vnd Geuerde. Alle diese vorgeschriben Stucke, Punte vnd Artickeln, vnd ir peliche besundir han wir Gerlach Ersebischoss vorgenant vor vne vnser Nachsomen vnd Stift in guten Truwen gelobit vnd zu den Heiligen gesworen siede vnd gang zu haldene vnd numir darwoder zu tune in kepne Wiis, die pman irdencken mag. Und des zu Urkunde han wir unser Ingesigel by des vorgenant vnsers Sapitels Ingest an diesen Bros gehangen. Und wir Otte von Gots Gnaden Dechan vnd daz gemepne Capitel des Stists zu Menge bekennen, daz alle diese vorgeschriben Stucke, Puncte vnd Artickel mit unserm guden Wissen, Willen und Verhengenosse gescheen sint, und han des zu mer Sicherheit unse Capitels Ingest op des vorgenant unsers gnedigen Herrn Herrn Gerlach Erzedisschoffen Ingest an diesen Bross sehangen.

Datum Eltnil feria quinta post Bonisacii, anno Domini MCCCXL. sexto.

# CCCCVIII.

Raiser Karl erneuert dem Erzbischof Gerlach von Mainz das Privilegium wegen dem landgericht an dem Bylstein unter dem Schloß Ameneburg.

b. 28. Dec. 1366.

ir Rarl von Gots Gnaden Romischer Kavser zc. bekennen offenlich in diesem Briefe, und tun kunt zc. wan wir clerlich und genflich von unserm Rate und andis erbern Luden undirwiset sin, das dem Erwirdigen Gerlache Erzbischoff zu Menge des heiligen Romschen Richs in dutschen Landen Ergeancellar unserm liebin Nefen und Fursten und sime Stifte zu Menge sine Privilegia und Briefe, die sie von unsern Borfarn Romischen Neisern und Konigen uber ein Lantgerichte undir irem Slosse Ameneburg, das da heißet an dem Bilsteyne, hatten, virdorden sin und virsulet, das mit Namen uber die Artickel geet, das ein igelich Man von dem andern da clagen mag und Gerichte suchen umb Mord, Raub, Brand, Neitzog, Birrederve, Meynet, Nachtbrand, Falsch und Sicherheid, obe epner den andern Sicherheid anziehe, odir epner den andern gefangen hette widir Ere, oder was epner dem andern getan hette widir Ere, und wer sich disser Stude dheyner beclagete und Gerichtes bedarfte, der quam an daz Lantgerichte wanne der Lantrichter saz und clagete sine Clage mit sime Borsprechen, so gab pme der Lantrichter epn

Borgebot ju ben von ben er clagete, und ftalte ume fine Tage ju brin Tagen und feche Bochen an das Cantgerichte ju fomen, und wilche Die Berichte virsumeten und nit barquemen, und fich virantworten obir fuft virluftig murben an bem Lantgerichte, ju bem richte man als an bem Lantgerichte irteilt mart, und bet fie bargu ber lantrichter in bes Riche Achte, und manne ber Cleger des Lantgerichtis Briefe brachte por bes Romfchen Repfers ober Roniges Sofegerichte, fo beftedigete ber hoferichtir Die Clage und Die Achte unuerzogelich und gab ume Daruber bes Sofegerichtis befigelte Briefe, Schirmer und Bewerer of ber Echter Lip und Gud; bes haben wir angesehen nupliche, fledige, getrume Dienfte, groze Roft und fmerliche Arbeid, Die unfer egenant Defe uns und bem beilgen Romiden Riche bide vnuerbroglichen bat getan , und auch nutlicher tun fal und mag in funftigen Biiten, und barumb ban mir bem egenant Gerlach Erne bifcoue, finen nachfomen Ergbifcoue und bem Stifte ju Menge mit wolbebachten Dute, mit rechtir Bife und Bollekomenheid Reiferlicher Mochte Das egenant Lantgerichte undir Umenebura an bem Bilflepne mit allen Punten, Artifeln, Friheiten, ale vorgeschriben flet, beftebiger und bont numens gegebin und virligen , bestedigen , geben und virligen on von numens bas , und irfullen und gengen allen Bebreften , obe bhepne barane geweft fii , von befundern Bnaben mit Eraft bifes Briefes, und follent unfer und unfere Rachtomen an bem Riche Soferichter bie gu Apten fin Die Clage und Achte bes vorgenant gantgerichtis, wie oft Die por fie fomen, beftebigen mit onfere hofgerichtie Briefen und Ingef, und Schirmer und Bewerer Daruber geben, ale of Die Clage por dem Reisirlichen ober Roniglichen Sofegerichte were gefurt. Darumb geboten wir allen gurften, geiftlichen und werntlichen, Brafen, Fren, Beren, Rittern, Anecten, Steten, Bemenden und allen andern vnfern und bes Richt lieben Betrumen, bag fie bem egenanten Berlad Ernbischouen, fine Rochfomen Ergbischoue und Stifte ju Menge an bem egenant Lantgerichte nit irren noch hindern follen in bhenne Biis, und mer barmider tebe, ber fal fo oft dig gefdiet hundert Mark Gelbis fin virfallen, bie falb dem Riche und bag andir Teil unferm egenant Refen, finen Rachfomen Ergbischouen und bem Grifte ju Menge werben follent, mit Brfunde bis Briefes virfigilt mit unfer Raiferlichen Maieflat Ingeff, ber geben ift gu Prage, nach Chriffe Beburte brugenhundert Jar, barnach in bem feche und febezigsten Jare, an bem nehfter Montage nach des beilgen Erifts Dage, vnfer Riche in bem zwengigften Jare, und bes Reis firtums in dem eilften Jare. \*

CCCCIX.

<sup>\*</sup> Crafft Dogt von Fronhausen, Ritter, bekennt, bağ er von Landgraf Senrich zu heffen seine Burg zu Fronhausen zu Mannlehen auf Sohne und Tochter erhalten, und diese Burg des Landgrasen offen haus sepn soll, der ihm zugleich erlaubt, dieselbe nach seinem Willen zu bauen, und ihn dabei zu schirmen verspricht. d. MCCCLXVII. Dienstags vor dem Sontag Reminiscere.

# CCCCIX.

tandgraf Henrich bewitthumt die an Landgrafen Hermann verlobte Johanna von Naffau auf benannte Orte, und soll Graf Johann, ihr Nater, fo lange darin die Huldigung einnehmen, bis sie dreizehnjährig wird. \*

d. 15. Marg 1367.

Dir Seinrich von Gote Gnaden Lentgrafe ju Seffen bekennen uffinliche in diesem Brieffe por uns und ung Erben, das mir die hochgebornen Jehennen von Maffau bes hochgebornen Lantgrafen Sermane ung lieben Bettern eliche Fraumen unf lieben Swegerin bewidemet haben und bewiedemen fie ju Wiedemenrechte an Diefem Brieffe mit vngme Gloße gum Giefen , mit vnfime Teile des Gloffes Cleen und mit unfme Dorffe Linden, und mit alle beme bas gu ben vorgenant Sloffen und Dorffe gehoret, ersucht und vnersucht, wie man das genennen mag nicht ufgefcheiben, und han wir darumb geboden und geheiffen die Manne, Burgmanne, Burger und armen Lude, Die ju dem vorgenant Sloffen und Dorffe gehoren, das fie bem hochgebornen Johanne Greffen au Maffau herrn ju Merenberg pufine lieben Refen mit Trumen und Enden gehuldet haben und verbunden bliben follen an der vorgenant ung Swegere finer Dochter fad alfe lange, bif bas fie brineben jerig wirt, und felber mundig mag gefin aen Geuerde. Und manne fie egenant puß Swegere ju ben Jaren fommen ift, alfo vorgefdrieben ftet, und felber mundig mag gefin, gen Beuerde, fo follen dan die vorgenant Sulbegunge, Globbe und Epde, die die Manne, Burgmanne, Burger und arme Lute, Die zu den vorgenant Gloffen und Dorffe geboren, Deme egenant unfme Reben Breben Johanne an finer Dochter ung Smegern ftad getan haben, ledig von pme unde abe fin, aen alle Argelift und Geuerde, und follen dan bar paffier vortme alle Manne, Burgmanne, Burger und armen Lute der vorgenant Gloffe und Dorffes ber megenant Jehennen ung Swegera mit Suldegunge, Trumen und Epden verbunden fin und biiben in alle der Maffe alfe Biedemen Recht ift, und alfe vorgeschrieben flet, und reden mir das vor ung nide ung Erben gutliche und ftede und vefte ju haldene. Des ju Urfunden han wir ung Ingef an diefen Brieff laffen henden, ber geben ift zum Giefen nach Chrifti Geburt XII. hundert Jare, barnach in dem LXVII. Jure, an bem nehften Mantage nach bem Guntage in ber Baften, ale man finget Reminiscere nach Bemonheid ju fdriebene im Trierifden Bisthum. \*\*

CCCCX.

<sup>\*</sup> Lantgrefe Serman von Seffen, Lantgrefen Ludwigs feligen Son, fiellt unter dem nems lichen Datum feinen Revers darüber aus, und verfpricht, das alles ju halten.

<sup>\*\*</sup> Johan von Schrickta verkauft in eben dem Jahr an Graf Gottfried von Jiegenhain feinen Theil an Hadawaldisdorf und an Obern Nambach, und leistet erblichen Bereicht darauf. d. Dienstags nach Pfingsten.

#### CCCCX.

landgraf hermann bekommt von seinem Better, landgraf henrich, bas balbe Theil an Giessen pfandweis ein. \*

b. 16. Marg 1367.

Mir Lantgrefe Serman der junge von Gots Gnaden, Lantgrefen Ludewigis von Beffen feligen Con, und mir Jehenne von Maffaw fon eliche Frame bekennen mit unfern Erben uffen. liden on Difen Briefe, bas und ber Irlucte gurfte Ber Seinrich Lantgrefe gu Seffen unfere Lante grefen Bermans Bettere virfagt hat und virfepit an Diefen Briefe vor fic und fone Erben fone Slofe gun Gieffen, Burge pnb Stebe gliche halb mit alle bem, bat bargu gehorit, mit Berichten, Dorffern, Landen und Luden, und bas Darvone gevallen mag, mit allen Ufffommen und Gevellen hoe und nidere, wie die genant fint, nicht pfigescheiben, irfuct und unirfuct, also bag unfer iclich glich Gelepde, Gewalt und Gevelle an ben vorgenanten Gloßen und bag bargu gehorit, haben fal, und fennen Borftand vor bem andern, por vierdehalbtufent clepne Bulben gut und fmere, by ju Frankenfort genge und gebe fint, und vor festusend Bunt Beller Frankenforter Bere, und por amo und briegig Marg Penninge auch Frankenforter Bere, und fal be und fpne Erben by Glofe und bas bargu gehorit gliche halb geruweliche mit une und wir mit ume besigen alfo lange als wir unfer Beld darane ban , bif bas he abir fone Erbin uns abir unfern Erbin biefe vorgeschrieben Summen gang und gar bezalit hait zc. Begeben - - gu ben Giefen nad Chrifti Geburd briegebenbondert in dem fieben und fechzegesten Jare, an dem Dinftage nehft noch dem Sontage in ber Baften als man finget Reminiscere, noch Gemanheit ju schriebene in Erprer Bisthume.

# CCCCXI.

landgraf Hermanns und Graf Johanns von Nassau Chberedung wegen bes leztern Tochter Johanna, welcher ihre Aussteuer auf den verpfändeten halben Theil von Giessen, und ihr Witthum auf die andre Halfte angewiesen, und zugleich, im Fall ihr Vater ohne Lehenserben abgeht, die Succession in dessen Lande zugesichert wird.

b. 17. Nov. 1367.

Es ift in Fruntschaffen gered juschen uns fermanne Lantgreben zu Seffen dem jungen, und pne Johanne Greben zu Maffau hern ju Merenberg in al ber Wife und Formen, als herna gefdries

<sup>\*</sup> Es ift biefer Wegenbrief landgraf hermanns mit Landgraf henrichs Pfandbrief von einerlei Datum und vollig gleichlautend.

defdrieben fet. Buerft alfo bas wir herman Lantgrebe ju heffen gefichert, gelobt und ju ben Deilgen gelworn ban, ju epme elicheme Bobe ju nemen bes egenant Greben Johans Greben ju Maffau elbfte Dochter Johennen, und wir Johan Grebe ju Raffau ban auch ome wieder gefichert, gelobt und ju ten Beilgen gefworn, ung elbefte Dochter Johennen ju geben ju epme elichem Bibe, und geben bemfelben Langgrebe herman mit unfer Dochter und ju ir zwolff bufent Phunt heffer, Die wir in Pantichaffen han uff bem balben Teile des Gloffes zu ben Giegen und mas bargu und barin gehoret. Und mers auch Sache, das mir Johan Grebe ju Raffau egenant abegingen von Dobes megen gen lebens Erben, fo fal Johenne ung elbefte Dochter, Die mir Langgreben Bermane an emme elichem Bobe gegeben ban , und ir Libeserben , haben und befigen ung Gloff, Land und Derschaff, es fp an Lebene und an Epgene, als wir bie besigen und uff die 3pt befessen hetten; ond wir Grebe Johann han auch uns die Moge behalbene, obe wir unf Dochter epnige me beraden wolden, das wir die beraden mogen vor ein Gelt nach Mogelicheit und Staden ung Landes und Bericaff. Bnb wir Langgrebe herman follen und wollen die egenant Johennen, die wir ju epme elichen Bobe nemen follen, wiedemen, als Wiedemes Recht ift, mit dem halben Teile bes Stoffes Bu den Giegen, und mas darju und darin gehoret, das ung Better Langgrebe Beinrich von Seffen inne hait, alfo das Johenne vorgenant ung eliche Wirtin bas Gloß ju den Giegen mit allem bem Rechte und Bewonheide, ale bargu und darin gehoret, haben und befigen fal jumale, igliche balbe Teil ju fime Rechten, bas ift halb ju Wiedemes Rechte und halb in Phandes Bife, nach ben Brieffen , bie baruber gegeben fint ; und gingen wir auch bevbe abe aen Libeberben , bes Got nit enwolle, fo fal igliche halbe Teil wieder vallen an bem Stam, bavon es fommen ift, bas mer bas balbe Teil der Pantichaff an Greben Johanne vorgenant und fine Erben in Phandes Bife, und bas ander halbe Teil an die herschaff ju heffen. Bere auch Cache, bas Johanne vorgenant, vng Greben Johans Dochter, abeginge von Dodes megen den Libeserben, bes Got nit enwolle, nach bem das mir nit enmeren, und fie unfer Berfchaff befegen hetten, fo fulde alle Glog, Land, Lude und herschaff, Die von uns und ung herschaff barfommen weren, wieder fallen an ung Erben Breben Johans von Raffau vorgenant. Much follen und wollen wir herman Langgrebe vorgenant Johennen egenant unfer eliche Wirtin mol bemifen , und fie ficher, vefte und bebendich machen amolff dufent Bulben ju Biedemes Rechte in haben und ju befigene, ale lange bif bas Die Gieffen an und fomment, die ung Better Langgrebe Beinrich inne bait, und manne bas bie Biegen an und quemen, und wir fie mit bem halben Teile gewiedemet hetten, ale vorgefdrieben ftet, fo follen Die awolff dufent Gulben, bar mir fie mifen vor ir Biebeme, abe fin, und vortme pre Biebemes marten uff dem halben Teile gu ben Biegen als vorgeschrieben ftet. Auch han wir Johan Grebe au Maffau vorgenant gered, wer es Sache, das Langgrebe Beinrich Langgrebe ju heffen abeginge, bas dan der Erwirdige uns Bere und Bruder Bifchoff Gerlach Ergbifchoff ju Menne bem

[iiii]

porgenanten Langgreben hermanne unfim Endeme lichen fal alle Die Leben, Die gu ber Berfchaf Bu Seffen gehorent, und von pme und bem Stiffte ju Menne ju Lehen rurent, und fal pn bp ber Derichaff helffen behalben und dargu beholffen fin mir Gloffen , mit Lande und mit Luden , und mit aller finer Moge, und fal pme des geben fine besiegelten Brieffe, der mir pme helffen follen. Ond wir Langgrebe herman vorgenant follen auch unfim heren von Menge vorgenant und fime Stiffte mieber beholffen fin mit onfin Gloffen, mit Lande und Luden, und mit alre ung Doge, und follen pme auch def und Brieffe baruber geben. Und vortme fin mir Langgrebe herman 'ibunt genant verlieben an vufm Sweher Greben Johanne von Raffaume vorgenant Minne vnb Rechts, wes ung here von Menge vorgenant ber herschaff und dem Lande ju heffen ju bait gu fprechen, und wir von ber Serfchaff megen unfim heren von Menge und bem Stiffte wieder bis uff diefen hudigen Dag. Alle Diefe vorgefdrieben Buncte, Stude und Artidel und ir igliden befunder han wir Langgrebe herman und mir Johan Grebe gu Raffau die vorgenant unf epn bem andern gefichert, gelobt und gu ben Beilgen gefworn ju follenfuren, ju enden und flede und vefte Bu haldene funder allerlen Argelift und Geuerde. Wert auch Cache, bas pime barinn gereb wurde oder verbrieffet murde, ban hie vorgefdrieben ftet, vmb Diefe vorgenante Grude Sonleichs ond Zwepunge millen, bes enfal fenne Doge haben, ban bie vorbenanten Stude und Urtidel ond ir iglich befunder follent in pre Macht verliben, ale mir auch bepberfpt gu ben Beilgen gefworn han. Bud ber vorgeschrieben Rede und Cache ju Urfunde han mir ung bepber Ingeg an Diefen Brieff gehangen, Der gefdrieben und gegeben ift nach Gots Geburte drugehenhundert Jare, barna in bem LXVII. Jare, uff ben nehften Mitwochen nach Sant Mertine Dage. \*

CCCCXII.

\* In eben dem Jahr verbinden sich Landgraf Senrich zu heffen, Senrich von Sanstein, Ritter, und deffen Sohn Burghart, untereinander, Sermanns von Sertingshausen Beinde zu werden. d. Freptags vor Pfingsten.

Graf Gottfried zu Arnsberg trägt bem landgraf Jenrich von Jeffen haus und Stadt Webersberg, mit aller Zugehör, zu Leben auf, und bekommt neben bieser von dem Landgraf auch Stadt und haus Friedeburg zu rechtem Mannlehn; dech aber mit Worzbehalt der Defnung. d. MCCCLXVII. auf Ulricht Tag.

We Goddeschalk Jundere itteswanne her hermans Sone, Jan, Goddeschalk und Bernd Brodere itteswanne hern Goddeschalkes Sone, den God gnedich sp, Edelen to Pleke, bekennet — dat we — hebben verkost — vor achtenn Mark lodiges Suluers Gotinghescher Wichte unde Witte — eyne houe arthastiges Landes de ghelegen is by dem Welve und by der Marke tes Dorpes to Caluelde 2c. Nach Goddes Bord MCCCLXVII. an Sinte Jacobus Page.

# CCCCXII.

Erzbischof Gerlach von Mainz und landgraf Henrich von Heffen verbinden sich gegen die Grafen Otto und Henrich von Waldeck.

b. 16. Febr. 1368.

Sir Gerlach von Gottes Enaben Ergbischof ju Menge ze. bekennen ze. wan uns und ben unfern beide Rirdin, Clofter, Paffen, Straffen, unfere Landen und Luden, geiftlich und merntlich lange 3pt her groffe Schabe gefchee ift mit Brande, mit Raube, Rame und anders manchen Studin von den Ebeln Otten und Seinrich sime Sone Grefen zu Walbede und von ben irin pf irin Sloffin und Landen und mibir barin, bes uns bithere nit Offhalt noch Banbil von un merben Konte in den Dingen, ale fp vos und unferm Stifft mit Giben, Eruwin, und Briefen pirbunden fin; Go haben wir ben hochgeborn Furften Berrn Genrich Cantgrefen zu Seffen vnfern lichen Refen irmanet foldir Gibe, Globde und Brofe, ale er une por langen Byden virbunden ift, Dag er und behulfen fp off die egenante Brefen, und fin wir mit unferm vorgenanten Refen Lantgraf Beinrich ubirfommen mit unferer heimlichen Frunde Rate, bag ju haldene in allir Dage, als bernoch gefdrieben fted. Alfo mer es, bag mir die Gloffe Wildungen gewonnen, bag vnfir Refen Lantgrefen Beinrich Erbe ift, und ben vorgenanten Grefen Pandes fted, fo mochte unfir egenanter Mefe, odir fine Erbin unfer halbe Teil dag mir darane gewonnen hettin, von und, unfern Nach. fonimen und Stifte lofen vor V. Marg, wan fp bes gelufte, und die Gloffe ban allenne behalden. Bewunnen wir auch Gloffe, bie ben egenanten Brefen Pandes ftunden von uns unge Stifftes megen , bas Belt , bas die Gloffe flunden , folden wir mit epnanter gewinnen und bag barane behalben als lange, bit bag mir, vnfer nachfommen und Stift unferm egenanten Refen ober finen Erben bas Gelt halb, bas wir mit eynander barane gewonnin hettin, wider gegeben; und man wir Das getan hetten, fo folden ban bie Gloß und unferm Stifte allepne bliben. Bewunnen mir auch Battinburg, fo ban wir unferm Johan Grefen zu Maffaume herrn gu Merinberg die Kruntfcafft getan, bag mir pn und fine Erben bargu follin lan fommen in aller Dage, als pne bag virfacat, virpand und virbrifet ift von une, und unferm Stiffte. Bewunnen wir auch Gloffe, Die ber vorgenanten Grefen ire Selfir odir ir Indirtanen meren, Die folden mir mit epnander behals ben ober brechin, mp uns bag biderfyt allir Bies mere. Buwetin mir auch Gloffe, Die folden mir. mit eynander behalden oder brechin, wie vne bag auch allir ebens queme; mag mir, abir bie vnfern gefangin fingen byfunder , oder befament, Die folln unfir mit eynander fin. Much enfal fic une fir fepner an ben andern funen, friden ober vorwurtin, und dag halbin, ale unfir erftin Birbunts brife pawiefen, und insal diefer Bruf bie erften Brife, Die mir pore under epnander gegeben ban,

noch die ersten Brife dise nit Frenken, sundern sp sullen alle bp ir Macht bliben, vnd von vnd fiede vnd veste gehalden werden, dp lestin mit den ersten, ane Geuerde. Des zu Brkund han wir Gerslach Erczbischoff czu Menge vorgenant, vnd wir Henrich Lantgreue zu Hessin vnstr Ingestiegel dun benken an diesen Bryf, der geben ist, do man zalte nach Goth Geburde Tusend Jar, druhundert Jar vnd in deme echte vnd sechgigisten Jare. Feria secunda post Valentini martyris. \*

#### CCCCXIII.

Philipps Herrn zu Falkenstein Privilegium für die Stadt Butbach. d. 18. Marg 1368.

an die Menschliche Natur durch Bielheit der Zeit oder Sachen und auch von Todes wegen vergeflich und vergenglich ift, muß man alle Sachen, die man lang ohnverwendliche Be-

hierum thun wir Philips Berr ju faldenftein und ju Mungenberg, Cammerer bes Bepl. Rom. Reiche, fund allen Leuthen, Die Diegen Brief febend, horend ober lefent, bag mir burch fonderliche Genade und Bunft, Die wir ban ju unfern lieben getreuen onfern Burgern ju Bunbach, und auch, bag fie Diefelbe vnfer Stadt ba fleißiger begern, bemachen und bemabren, fo ban mir unfer Benat, Bunft und Sulffe benfelben unfern Burgern gethan und thun in diefem Brief vor une und alle unfere Erben und Rachfommene, baf fie ung, unferen Erben und Nachfommenen alle Jahr auf S. Mærtini Lag follen bienen und geben 200 Pf. heller Wetterauifder Bahrung, aufgenommen Diefes erften Jahre nach Datum Diefes Briefe, in dem fie ung auf den nehften St. Martini Zag geben follent funff und achgig Mard, und barnach alle Jahr auf benfelben Tag 200 Bf. heller, nach bem als vorgeforieben fieht, und follen damit unfere Burgmanne bezahlen, Die wir auf die ehgenante Stadt geweißet ban, alfo fere fie mogen mit den 200 Pfunden; Bnd bleiben barüber einige unferer Burgmannen anbezahlt, Die follen wir abrichten und entfollen ehgenante unfere Stadt damit nicht zu thun haben. und follen noch entwollen wir unfere Erben ober nachfommen fic baruber feines Jahre umb Babbe, Beidof, ober Steuer hober brangen ober gwingen, want fie follen bamit ewiglich frep fepn, nach Franchurther Trepheit, wie auch Diefelb unfer Grabt Bugbach mit unfere Beren Des Rapfere Briefen befrepet ift. Auch ift ju mifen, bag mir biefe fonderliche Gnade, ale bernach geschrieben flebet, pnfern

migh

Fenrich Landgrof zu heffen und Sermann von heffen thun, als erfohrne Schiederichter, zwischen Erzbischof Gerlach von Mainz, und Graf Otto von Walded und deffen Sohn Senrich, einen Rechtespruch wegen des zwischen Mainz und Balded errichteten, von dem leztern aber übertretenen Erbbundnisses, und werden die Grafen zu Erstattung des Schasdens verurtheite. d. MCCCLXVIII. an der nehsten Mtwochen vor des heilgen Ehrifte Tage.

unfern ebaenanten Burgern gethan haben, mit Rahmen, alf fie und ju unferm Rrieg mit Oferbten bebulfflich fenn geweft, alfo daß wir Pferdte of fie fegen mochten nach Gelegenheit bes Rriegs, bes follen fle furbag mehr entladen fenn, und darju unbezwungen, fondern fle follen und ju unfern Ariegen getreulich beholffen fenn, und unfer Land, Leut und But belffen entschutten, und mit ber Blod ausziehen, ale bid bas Roht geschiehet, und wir und die unfern bas heiffen, und an fie ge-Annen. Much entfollen wir feinen Bannmein furbag mehr von unfertwegen in ber ehgenanten pn. fer Stadt thun ichenden, auch entfollen wir fein neu Bebott fort mehr machen, anders bann pufere Altberen und mir bis jen anhero gehabt haben, und entfollen auch feinen Burger in ber porgenanten unfer Stadt mehr fregen bann vier, mit Rahmen einen Centgrafen bafelbft, einen Sune ner Bogt, und ameen andere unfere Diener, nach beme ale bigher ameene unfer Diener gefrevet fenn, obn Beferde, und follen bas thun ale bid Robt geschiehet, mit Nahmen, wenn einer une ter benen vier abgehet und verfalt, bag wir bann einen andern an feine Gtabt fegen und freven, nach dem ale vor gefdrieben fieht. Much mogen fie Burgermeifter pfanden omb der Stadt Robt ohne ungern Born, Behaltnuß unfere Rechtens. Much entfollen wir Die ehegenante ungere Burger nit ferner bringen an ber Ctabt Balber und Gelb, gleicher Beif als bigbero. Belde Buraere auch von Bugbach fehren und fahren wollen , bas foll feyn mit unferm Billen, und foll er und bas Gine fabren in unferem Belaite ongefehrb.

War es auch Sach, daß einig Burger in der ehegenanten vnfer Stadt Bunbach faffe, und bette gut Pfande, daß unfere Altherren und uns big jet anhero ju Dienst hette gelegen, druff follen unsere Ambtleuthe, und die unsere Bahd segen, moglich Bahd darauf segen, nach Summa der Bahd, und Möglichkeit des Guthe, und sollen darbep sigen die Burgermeister der vorgeschriesben unfer Stadt.

Ware es auch Sach, daß wir einen burgerlichen Bau unterftunden zu bauen, darzu follen sie und fein Steuer thun. In allen dießen Articuln ift ausgenommen Argeliste und Gefährde. Des zu Urfund und Festigseit eines unverbruchlichen Gezeugnüßes han wir unser Instegel vor uns, unsere Erben und Nachsommen an dießen Brief thun heucken, der geben ist nach Christi Geburth, da man jehlet dreyzehen hundert und in dem acht und sechzigsten Jahre, als man im Mainger Bisthum pfleget zu schreiben, auf den Samstag vor dem Sontag zu Mittsasten, als man singt lextare Jerusalem. \*

CCCCXIV.

\* Unter eben bas Jahr 1368. geboren folgende vier Schonenbergifche Urfunden :

[iii] 3

2) Galos

<sup>1)</sup> Senrich und Burdhard herrn von Schonenberg belehnen ben Dietrich und Dietrich von Eddefien und Johann von Eddefien mit 3 huben ju humme, vier Morgen landes por der Stadt Geismar, mit einer Kodtstett, und dem Garten zu Lamerden. d. fexta feria ante Misericordias Domini.

# CCCCXIV.

Mege von ligberg, und ihr Sohn Friedrich, verkaufen ihr Gericht zn Gedorn an Adelheit, Ludwigs von Schrecksbach Wittme.

# I 3 6 9.

ir Mege Fraume gu Lybisberg und fryderich unser Son, Herre daselbes, bekennen vor und und unfer Erben und tun kunt allen den dy dysen Bruf sehin ader horin lesin, das wir epustrechtliche und mit vorbedachtim Mude rechtliche und redeliche virkousen und virkoust han der Ersberu

- 2) Salomon von Sein Graf zu Wittgenstein und dessen altester Sohn Johann bekennen, daß sie ihrem Eidam und Schwager herrn Seinrich von Schonenberg und dessen ehelichen haubfrau Jutta ihrer Tochter und Schwester, und Burdhard von Schonenberg herrn henriche Bruder, zweitausend neun und siebenzig guter Goldgulden schuldig seien, und verpflichtet sich, dieselben auf Johannis Baptifix über ein Jahr wieder zu erlegen.
- a) Bifchof Senrich zu Daderborn, und die Landarafen Senrich und Sermann Gebrüdern du Sessen an einem, und Senrich und Burkhard von Schonenberg am andern Theil, pertragen fich mit einander um die bisherigen Irrungen bahin, bag bie von Schonenberg Obern . Thumbhaufen , Wuftenthalhufen und Grunefen behalten , und im fall Die Dorfer befatt merten, ber Bijchof und Landaraf bas Bericht und Roatei baruber baben follen; diefe Dorfer follen ferner ihre Achtwart an den Bolgern, Die ju den Dorfern geboren, und die von Schonenberg den Gebrauch am Baus und Brennhols ju Beit ihrer Mothburft behalten, boch bag fie nichts verfohlen, verfaufen ober vergeben; murben ihnen auch von ihren Mannen gu Stolgenheim und ju Raufchenhain etliche Guther erledigt, fo mogen fie Diefelben behalten, und fonft auf dem Bald 14 Tage por Offern, 14 Tage por Pfingsten, 14 Tage por Assumtionis Mariæ, und 14 Tage vor Beihnachten auf ten Balde maffern an bem Reinhardemalt zween Anechte haben, Die ihnen auf Die Refttage in ihr Saus bis auf unfer Frauen Tag fifchen; Die Butber und alten Mublitett, melde Die von Coonenberg auf ber Diemel gehabt, follen fie behalten, und ihren Burgmannern, Burgern und Leuten vor ihnen ju vertheidigen fiehen, und gleichmehl hieruber ben vorigen Ber= foreibungen nichts benommen feyn. d. Fremiags por Reminiscere.
- 4) Eurt und Burchard von Schonenberg, Gevettern, stellen unter nemlichem Datum über vorstehenden Berein bem Bischof ju Paderborn und ben Landgrafen henrich und hermann Gebrüdern zu heffen ihren Revers aus.
- 5) In eben dem Jahr bekennt Gegele Aprissen des Closters Mariensloße und das Convent daselbst, daß sie dem Edeln herrn Eberhard Serrn zu Eppenstein und allen dessen Erben, wegen dem was er ihrem Kloster in Ansehung der Kirche zu Rockenburg gethan, das Recht ertheilt, eine Pfrunde in dem Kloster nach Willen zu vergeben. d. an dem ersten Samstage nach Sant Johans Tage, als er entheubet wardt.

6) Eben

bern Graumen Albeide ettismanne eliche Wirtin Lodewige von Schrefisbach, bem God angbe, und eren Erben unfe Berichte ju Getorn und mag wir Bude und Gulbe fan in beme felbin Berichte. bo Namen nu Bylhartifbufen, pu Ingerode, gu Lugela mit allem dem bag bapu geborit, mit Erin, Nogen in Baffer, in gelbe, in holp, in Bepbe, erfucht und vnerfucht, vnme fpbinbe. bald bundert Schillinge guber alder Tornofe, by fo une gutliche in unfern Rog begalit bat, uf genomen by Bormera und Bud by hernach geferpben ftent, by mir ber vorgenanten Albeide und eren Erben emecliche virfouft han, by Ramen enn Dorwerg nu Byllirhartifhufen ba ber Rothe. man vffe figet, bag Bormera nu Lugela ba Longe hobeman vffe figet, bag Bormera nu Lugela ba Echart Ingerode offe figet, dag Bormerg Dofelbes ba Spfrit Balter offe figet, epne Bofen under Deme Winnichenberge, by Echart Gumprach hat, epne Bufen die Conrad Sobeman hat, ein Acer ber da hevffet ber Bonveader, und ein Bud gelegin gu Lugela, Dag Semmerfhusen Con bat, bp wir Alheid vorgenant und eren Erben virtouft han redelichen und rechtlichen vor Engen und frep Berichtes, nach Dampfunge unfere Brpfee ben wir er und eren Erbin barobir gegeben ban. Duch nemen mir vi unfer Bebenden gu Bplhartifbufen, ein Bormerg gu Lugela bag Sappel Schaupugin ome vas gefouft hait, vad by Wpfen by vafer Muber felege vme Coudman toufte. Duch befen. nen mir, mas unfer Lude in opfem vorgenanten Berichte figen, fefen abir noch bryn quemen, by fal by vorgenante Alheit aber er Erbin beden und huneren, und wir adir nyman von unfer megen fe bar ane trangen iu fevne Bys. Duch bat vne die egenante Albeit und er Erbin vne und vnfern Erbin by Fruntschaft getan, wil Tant wir femen vor fente Michahelis Tag mit fpbinde halp bunbirt Schillinge Tornose genger und geber, und bpben by egenante Alheite abir ir Erben, bas fo ons adir one Erbin das vorgenante Berichte Bude und Lude moder gu Roufe geben, bas fal fo tun an Woderrede, vigenummen by Bormerg und Gude by vorgeferiben ftent. Tebe mir beg not, fo fulde der vorgenante Albeide adir eren Erbin by Gulde irichenen fon off das Jar. Were ouch bas by vorgenante Alheite adir er Erbin er Belt myber haben wolden, fo fulden fo vne eg epn fprtel Jares lafen vorher vorften, abir unfe Erbin. Mochte wir dan bag Berichte Bub, Gulbe und Lube vorgenant nicht myder gefoufen an der Tivt, fo mochten fy das vorgenant Berichte, But, Bulde und Lube virfoufen meme fo molden, alfo vorgeferyben ftet, mit unfem guden Billen und an unfer Sin-Derfal und Myderrebe. Ber es oud, bas die vorgenante Albeit abir er Erbin fennerlen Unfproche gewonnen von herren abir von Ganerben, adir von mplicherley bag mere, von Lebendes megen abir von Sulbe, bez wollen und fullen mir fp adir er Erbin beg enthebin an allen eren Schaden. Duch befenne mir, dag mir der vorgenant Alheite und eren Erben Dag vorgenante Berichte, But dua

<sup>6)</sup> Eben dieselbe Aebtiffin bekennt unter gleichem Datum, daß sie und ihr Rlofter mit dem Airchlan ju Oppershoven nichts zu thun haben, sondern derselbe Sberhard herre von Spenstein und deffen Erben allein zu verleihen zufomme.

west die erbern Lute dy hernach gescryben stent, by Namen Volprach von Johinsels Romenture gu Grebinnaume, Sybolt Pherrer gu Somberg, Lodewig Wykinburne, Johan Walisol, Wyspode von Dyrsrode, Hartman Ptule, Conrad Roymul, Conrad Schauwinfus, und anders will frommer Lude, dy dit sahin und hortin. Des gu Orkunde das alle dese vorgescriben Stude und Artikel stede und veste werden gehaldin, so han wir Mege Fraume hu Lybesberg und Fryderich uns ser Son Herre daselbes vorgenant unser Ingesigel an disin geginwortigen Brief gehangen, und darzu gebedin den strengen Ritter Rorich von Epsindach, das her sin Inges mit unserm Inges an disin Brif hat gehangen. Des ich Rorich mich vme ere bede Willen erkennen. Dirre Brif ist gesgebin nach Ehristus Geburde dryzhenhundert Jar, in deme nunden und schesgigisten Jare, ust aller Hepligen Obent. \*

CCCCXY.

- \* 1) Elifabet Frau ju Trimberg giebt in eben dem Jahr mit Einwilligung Conrads ihres Sauswirths, und Ronrads ihres Sohnes, ihr haus ju Ortenburg dem Klofter Konradedorf jum Seelgerathe.
  - 2) herzog Albrecht zu Braunschweig und Landgraf fermann zu Seffen verbinden fich auf ihr Lebenlang zu wechselsweiser Freundschaft und Hulse. d. MCCCLXX. Sontag Jubilate.
  - 3) Philipp Serr zu Salckenstein und zu Munzenberg verbindet sich auf zwei Jahre lang mit Landgraf Senrich zu Sessen, der seiner zu Recht machtig sepn soll, und dem er in vorkommenden Kriegen beistehn, und alle seine Schlösser öfnen will; dagegen der Landgraf ihn und seine Lande in Schutz nimmt; die etwa zwischen ihnen entstehenden Zwistigkeiten sollen durch erkohrne Rathleute ausgemacht werden. d. MCCCLXX. an dem Montage in der Vasten nach dem Sontag als man singet Invocavit.
  - 4) Aebtissin und Rlosteriungfrauen zu Calbern bekennen, daß Landgraf Senrich und bessen Voreltern ihres Rlosters Stifter gewesen, auch ihnen einen Berg, der Somberg genannt, bei ihrem hof zu Gruningshausen gelegen, mit seinem Grund und Jugebor au Holz, Behenden und Medomen gegen einen jahrlich nach Marburg zu liefernden Bins von 8. Malter zugestellt, welchen Bins ihnen aber nun gedachter Fürst unter der Bedingung erlassen, daß sie für ihn und seine Voreltern bestimmte Seelmessen lesen. d. MCCCLXX. Freptag vor dem Sontag Oculi.
  - 5) Ernst von Natas und Ludviph sein Bruder verschreiben Ronrads von Schonenberg nachgelafinen Wittive ihren hof zu Sielon um 15. Mark Pfenn. Geismarer Wehrung. d. MCCCLXX. crastino die Dyonisti & sociorum.
  - 6) Crafft von Sohenlohe bekennt, bag ihm Graf Gortfried von Ziegenhain, fein lieber Schweher, zu seiner Hausfrau Agnes) als bessen Tochter, 6000 Gulben zur Heimsteuer, und er dagegen ihr 3000 Gulben zur Morgengabe vermacht, welche Summe von 9000 Gulsben er ihr auf seine Schösser und Westen Langenberg und Werdeck halb, mit aller Zugehör an Dörfern, Gerichten z. verschrieben, und sie darauf gewitthumt. d. MCCCLXX. am nächsten Montag vor Allerheiligen Tag.

7) Wie

#### Urfunbenbuch.

# CCCCXV.

Die Grafen Otto und Johann von Solms öfnen bem landgraf Johann und seinen Erben alle ihre Schlösser, wollen vor ihnen zu Recht stehn, und gestehen ihnen Dienste, herberge und andre Rechte in ihrer Grafschaft zu.

# b. 25. Marg 1372.

ir Grave Otto von Solms Graven Bernhards seeligen Sohn, und wir Grave Johann zu Solms Graven Johanns seeligen Sohn, bekennen vor und und unsere Erben offentlich au diesem geinwartigen Briefe, und thun kund allen ben, die ihn sehen, horen und lefen, daß wir

- 7) Wir Ebirhard Sere zu Eppinstein irkennen uns offenliche mit dosem Broke, das wir han geredt und redden mit dosem Brieffe Agnese unser elichen hubfrawen solichen Widemen ale fie hatte und bizher gehabit hat zu Reinheim, und mas darzu gehorit, dargein sullen wir derselben Agnese unser elichen hubfrawen virlegen gein dem Boddemen uff Eppinstein halbis Burg und Tail zuschen hie und fant Jacobis Dage, der nu neift somet, und sullen sie darzu bewisen und sicher machen umb Eppinstein nunhundert Phunt Geldis; wers aber Sache, das der nunhundert Phunt Geldis gebreche, so sollen wir sie ir anderswo uff unfen Guden instellen ze. d. MCCCLXXI. feria quinta post Festum Pentecostes.
- 8) Wir Seinrich von Gote Gnaden Lantgrese hu Sessen bekennen - dag wir Gple brachte Aydesel, Volprachtis Aydesels seligin Ritters Son, und desselbin Bolprachtis erftin und lestin Kindern, Gplbrechtis Geswistirden, und iren Erbin, schuldig senn vor Sohensolmes, dag gebrochin ift, und dag Land dag dorztu gehorit, swelfhundirt clepne Gulden und gtehin Guldene gud von Golde und swer von Gewichte, die wir en bewpsen sullin git ses Jaren ze. d. MCCCLXXI. an sente Petirs Tage ad vincula.
- 9) Graf Seinrich zu Waldeck und Wolff sein Sohn vereinigen sich mit Landgraf Seinrich und Landgraf Serman, Gevettern, zu wechselseitiger Freundschaft und Beistand, und sonderlich, daß die Landgrafen sie zu dem Theil am Freienhagen, den Mainz einhat, befördern, und auch mit ihrer der Landgrafen hälfte am Freienhagen zu rechtem Mannz leben belehnen, und zu dessen Behuf einen Burgfrieden errichten sollen; den Freien Stul am Scheibelscheidt, oder an der Stette die da heißet Aunasoldern, sollen sie von beiden Theilen zugleich nugen, doch daß den Landgrafen zu Theil wird, was von ihren Leuten, und eben so den Grafen was von ihren Untersaßen fällt; die übrigen Gefälle davon sollen beiden Partheien zu gleichem Recht zustehn; vorkommende Irrungen sollen durch Austräge entschieden werden.

正計

wir uns mit bem Sochgebohrnen Furften, unferm lieben gnebigen Biren Landgrafe Seinrich Lands grafen zu Seffen, und unferm lieben gnedigen Jungherrn Jungherrn Sermann feinem Bettern, ganglich und grundlich gefühnet und geepnigt hain umb alle Aufpruche und Schuldigung , bie mir ju ben vorgenanten unferm herrn und Jungherrn und ihren Erben gehabt haben, und fie wieder in une, alfo bag mir mit unferm Echloß Sobenfolms und verbunden und gemacht hain an die Sochgebohrne Burften unfre herren und Jungherren Landgrafen gu Siffen vorgenant und an ihre Erben, Die von des vorgenanten unfere herrn und Jungherrn und ihren Erben ju Leben geben, emiglich damit ben ihnen gu bleibende, und follen die Schlef Sobenfolms und unfer Schlof Brunfels , und alle unfer Solog, die wir gerende hain und noch gemphnnen mugen, unfern pergenannten Berrn und Jungheren und ihren Erben uffen fenn emiglichen zu allen ihren Nothen, uf allermennigliden, mann oder mo fie oder ihre Amtleuthe von ihrentwegen von und oder unfern Erben bas heifden, oder und das muthende feyn, und follen ihnen mit den Schlofen und mit unfern felbft Lepbe getreulich behutflich feyn. Gie follen auch unfere Rechten machtig feyn, und follen und verthedingen, verantwortten, fougen und fdirmen unfer Schlog, Land und Leuth, als ander ihr Buth, Mann und Borgmann. Auch entfollen und entwollen wir oder unfer Erben nuhmehr feinen borglichen Bau gemachen ober gebawen in Die Grafeschafft von Golme, meber Borg ober Ctatte, es mehren bann mit Billen und Rath unfere vorgenanten herrn und Junge herren oder ihr Erben; bagelbe follen unfer herr und Jungherr vorgenant oder ihre Erben uns wieder thun, es enmehr bann Cache, bag unfer Echlog Brunfels oder hobenfolms uns abegiengen, von welcher Cachen bas queme, fo follen und unfer vorgenanten Berrn ober Junfer. ober ihre Erben gohnnen und gestatten, bas mir mieder baueren uf Diefelbe Sofftade, und bas folte barnach mieter unfrer vorgenanten herrn und Jungherrn und ihren Erben ofen Schloß fenn ale vor. Dehr auch, daß mir ober unfer Erben ithtes ju fprechente hetten ju unferm porge. nanten herrn und Jungheren oder ihren Erben, fo mochten wir vor fie reiten, und folten von

Nuntius recognoscimus nos habuisse & recepisse a religiosis dominabus Abbatissis & Conventibus monasteriorum in Hachebern & in Calderen Premonstratensis & Cistertiensis ordinum, Maguntine diocceseos, ex causa subsidii Apostolici duarum procurationum pro secundo anno pro quolibet monasterio V. storenos auri ipsa monasteria duntaxat contingentes, de quibus quidem slorenis Abbatissas & monasteria predicta liberamus tenore presentium & quitamus Sigillum nostrum presentibus appendentes in testimonium premissorum. Datum Maguntie XXVIII. die mensis Augusti anno Domini millesimo CCC. septuagesimo primo.

<sup>11)</sup> Herzog Otto von Braunschweig verspricht bem Graf Gottsried dem jungern von Ziegenhain die seiner Schwester und dessen ehelichen Hausfrau zugesagte Aussteuer von 1000 Mark Silbers von dem Unsall seines Vetters Landgraf Fenrichs zu erstatten.

ihnen nehmen nach unfer Anfpruche und ihr Antworth, mas ihre Mann fprechen bas Recht mehre, ob fie uns mit Frundschafft nicht gerüchten ober gescheiden tonten, und folte uns bas unverzüglich geicheen. Behre auch, bas uns ober unfere Erben unfer vorgenante Berr und Jungherre ober ihre Erben ich jugusprechen betten , mann fie und b nn vor fich verbotten mit ihren Briefen , fo folten mir ju Ctund vor fie reiten und ihn unverzüglich thun nach ihr Unfpruche und unfer Unt. worte ale viel, ale ihre Dane fprechen bas recht mehre, ob fie uns nicht freundlich gerichten ober gefcheiben fonten, und folte bif unfer vorgenant berre und Jungferen und ihre Erben, und mir und unfere Erben thun und haltten ohne Beuchrte. Bortmehr ift gered, bas unfer vorgenant Derr und Jungfere und ihre Erben ihre Leuthe , tie fie hain in der Braficafft von Cohlms, beden mu gen, wie es ihre armen Leuthe an ihnen haben mugen; begelben gleichen follen und mogen wir und unfere Erben unfern Leuthen wieder thun. Undere follen alle Binge in ber Gravefcafft von Colms, die da gehert ju Ronigssperg und ju den hausen Sobenfolms, bleiben und besteen nach ber Berichte Rath und Bewohnheit, alfo bag unfer vorgenant herr und Jungfere und ihre Erben Dienft und herberg haben follen und mugen, mann fie bes bedorfen in der vorgenanten Braveicafft von Colms. Defelben gleichen follen wir Otto und Johann und unfere Erben Graven gu Solme porgenant haben mit Dienften und Berberge in ber ehegenanten Gravefchafft von Solme, und foll alle Bufe funff Schilling fein in ber ehegenanten Gravefchafft von Golme, und Clag. recht ale an dem Gerichte ju Lober , und foll die chegenante Bufe und Clagrecht der vorgenant unfer herrn und Jungferen und ihren Erben halb fein, und unfer und unfer Erben auch halb fein. Bortmehr ift gered , bag fein unfer armen leuthe menigf oder viel in unfere vorgenanten herrn und Jungheren oder ihrer Erben Gloß ziehen wolten und darinnen wohnhafft bleiben, als andre ihre nachgebauren - - - bem oder ben entfollen wir oder unfer Erben oder Ipmant von unfert megen mehren oder verpiethen; andere entfoll unfer vorgenanter Berr und Junder ober ihre Erben unfer armen leuthe nichts verantwordten mider und ober unfere Erben, ohn Bes uerdt. Bortmehr entfollen wir Otto und Johann Brave ju Golme vorgenant, ober unfer Erben, ober niemand von unfertwegen, ber vorgenanten unfer herrn und Jungherrn ober ihrer . Erben Leuthe feine Ruh oder hemmel nehmen, mer es aber bas ce gefdehe, fo folte man die Rub gelten vor anderthalben Mard Pfenningt, und ein hammel vor ein Bierding, und folte man unfer Amtleuthe ober Leuthe, Die in derfelben Jinte gefegen mehren, bavor pfenden, ohne Beuerde; auch entfollen mir oder die unfern aus unfern Clogen oder barinne unfer Berre und Junder vorgenant ober ihren Erben die ere nicht fagen vheden. Auch ift gered, mehre daß mir ober unfer Erben ober die unfern von unfertwegen in ber vorgenanten Graffcafft Berbrige nehmen, und murbe gleifc mit ander Bubehorung, begen man in der herbrige burffte, dargu genohmen oder bracht, welcherley bas mehre, bas follen die Dorf gelden, barin Die Berbrige gewest mehre, als

ber Bericht und herbrige Recht mare. Auch foll jeber Scheffer, ber in ber Brafefchafft fist, amehne Semmel geben ju Grofichem Rechte, Die follen halb gefallen ju Ronigeberg, und halb ju Sobenfolms; auch follen die Landfiedele, die uf diefen nachgefdrieben Sofen figen, aller Grafichen Rechte und Dienste frey sein, mit Rahmen die vier houe ju Bensburgt, die vier houe ju Solge hausen, der hof ju dem Eurepule, der Wumpelgarten Soif ju Erda, mas darzu gefaufft if oder noch gefaufft murde, bas man mit einem Pfluge bestrichen magt, und ber hof ju grandenbach, ber mein Dito ift; und welchen herrn die Landfiedell, Die uf Diefen vorgefdrieben Sofen figen, eigentlich jugehoren, ber fall fie beeben als ander feiner Leuthe, als vorgefdrieben ift. Auch mogen wir Otto und Johann vorgenant und unfer Erben unfer Boblhauf ju Tillenheim wiedder bauen mit einem Burgfrieden, Blanten, Graben und Beune, bas fich ein Bollner barin behalten fonne. Auch follen und wollen mir Otto und Johann Graven ju Cohlme und unfer Erben bleiben figen in rechter Ganerbicafft als gute Ganerbe mit unfern vorgenanten herrn und Jungfern und ihren Erben , ohne Gevehrbe. Alle biefe vorbefdriebene Rebe , Grude und Articul fembilich und jeglichen befondern vorfoll hain wir Dito und Johann Graven ju Gohlme vorgenant por und unfern Erben den Sochgebohrnen Gurften unfern lieben gnedigen herrn und Jungheren Landvrave henrich Landgrafe gu heffen und Jungheren hermann feinem Bettern und ihren Erben ju Tromen geloben und ju ben Seiligen geschwohren mit ufgelachten Fingeren samptlich und unfer jeglich befonder ftett veft und unverbruchlich ju haltende , fonder allerlep Argelift und ohn alle Bevehrde, und hain diß ju Urfund und mehrer Sicherheit unfer jeglicher fein eigen Ingesiegel vor fich und feine Erben an biefen Brief gehangen, ber gegeben ift nach Chrifti Beburth dreyzehnhundert Jahre, barnach im zwei und fiebenzigeften Jahre, bes nehften Donnerftage vor dem heil. Oftertag, ben man nent ber grune Donnerftag. \*

CCCCXVI.

- \* 1) Curt und Burchard von Schonenberg bekennen in eben dem Jahr, daß ihnen Landsgraf Henrich zu Heffen und Juncker Hermann sein Wetter ihre Amte zu Trendelburg und Immenhausen, und den Reinhardswald dazu, bevolen habe, also daß sie ihnen zu ihren Kriegen 50 Mann guter Leute, gewappnet mit Hauben, halten sollen; mit Vorbehalt der Wiederlösung.
  - 2) Mir Jerman von Dreuorte und Margareta sine eliche husfrowe bekennen uffentlich das und her Jenrich Lantgrese hu Jessen und unß Juncherre herman spu Vetzterre pre Slese franklindergh, Borg und Stede gelehin haben und lyhin, und mit Namen pr Gerichte zu Geysmar gelegin by Franklindergh mit Gerichten, mit Dorfin, mit Holhe qu unß zweper Lyebin zu habinde und geruwelichin zu bestigene und wann wir bede virsterbin, so sullen die Briese, dy wir habin ubir due egenante Sloß, tod syn ic. d. MCCCLXXII. an dem Suntage vor sente Johannis Tage des hepligin Tousies zu mittem Sommere.

# CCCCXVI.

Erzbischof Abolphs von Mainz Privilegium für die Stadt HofGeigmar.
b. 9. Aug. 1373.

thun kunth allen Luthen, die diesen Brief sehent ader horen lesen, daß wir angesehen han groß Truwe und innige Dinst, die dy Burger gemeynlich der Stad Geysmar unser lieben Gestruwen getan han dem Stifft und Ersbischouen zu Menge, als irme rechten herrn, bis vif diesen hurigen Tag und noch tun mogen und sollen inn kunftigen Jyden; hirumb han wir mit Wissen und Willen der Erbarn Zeinrichs Dechants und des gemeynen Copittels des Ohumes zu Menge, den vorgenanten unsern und des Stiffts Burgern die Gnade und Fruntschaft getan und tun mit diesem Brief, das von uns, Ersbischouen zu Meng, Wormundern, ader Capittel das huß Schoznenberg und das Umpt, das darczu gehort, nicht versest ader geschenden sal werden von der vorzgenanten Stad Geysmar inn kepne Wyse, und weliche Amptlute wir, ader Erzbischoff zu Menge, Wormunder ader Capittel segen, ader segen werden zu Schonenberg, die sollen die vorgenanten Burger

- 3) Raifer Karl ertheilt dem Graf Gottfried von Jiegenhain das Privilegium, daß in dem Dorf Gemunden funftig ein Markt fepn ble, und daß er daffelbe veften moge mit Mauern und Thornen, auch dafelbft einen gewöhnlichen Bochenmarkt anlegen, darzu ein Straffensgericht, Stock und Galgen nach Gewohnheit des Reichs haben moge.
- 4) Friedrich Serr zu Lisberg bekennt, daß ber halbe Zehenden zu Udorf feinem lieben gnadigen Jungherrn herrn Gottfried von Jiegenhain nach Absterben herrn Ludwigs von Romrod erledigt worden, und daß weder er, noch seine Mutter, oder ihre Erben, ihn daran hindern wollen. d. MCCCLXXII. Samstag nach Joannis Bapt.
- 5) Seinrich der alte und Seinrich der jungere, Ritter, genannt von Erffe schweren dem Landgraf Senrich und dessen Better Sermann einen Burgfrieden wegen ihres Theils des Hauses zu Romrodt, so sie von Herrn Friedrich von Lisberg einhaben. d. MCCCLXXII. Dienstag nach Egidien Tag.
- 6) Kaiser Aarl ertheilt dem Graf Gottsried von Jiegenhain das Recht, in seiner Stadt Traisa von jedem Bagen mit Kausmanschaft einen ganzen Tornos, und von jedem Rarn einen halben auf Zeit seines Lebens zu nehmen. d. Eltul diccelxxii. am St. Kilians Tag.
- 7) Raifer Aarl verwilligt dem Graf Gottfried von Jiegenhain für sein Dorf Burggemung den Stadt = Markt , und Bestungsgerechtigkeit. d. Eltuil MCGCLXXII. am St. Kilians Lag.

Burger und Stad ju Gepfmar ir Lip und ir Gud truwelich ichirmen, fouren, vertipbingen und verantwurten ale fere, ale fie fonen und mogen, ane alle Geuerde. Wer es aud Sade, bas ber Amptman, ber czu Czyben ift, abegienge von Toidtewegen, inne weliche Bpfe bas mere, aber gefangen murde, bas Got verbiet, fo fall ber Raidt und Burgemepfter ju Bepfmar unfer bus Schonenburg innenemen, halten und bemaren nach Befchepbenheit mit ben Butten und Renten, Die ju dem Umpt gehoren und geualten, und une bauon redetich und befchenden Rechenung tun, fo lang, big bas mir aber Ergbijdoff ju Menge Bormunder aber Capittel des Dhume ju Menge epnen andern Ampiman aber Amptlute an des abegegangen flat wider geseczten, dem aber ben Umptman aber Umptlude, Die alfo gefaczt werben, follen ber Raidt, Die Burgermenfter und Stad zu Benfinar vorgenant bas Gloff Schonenberg mit finen Gulten und Renten inne geben, und in antworten ane alle Bidderrede und Sinderniffe, und follen bas tun ale bid als bes Roit gefdieht; und follen das die Portener, Turnhuter und Wechter globen und fweren, mann, aber wie bid bes Roit geschieht, bas die Umptlude abegeen, inn folicher Formen als bie vorgeschrieben fteet, das fie dan bem Raidt und Burgermopftern ju Genfmar gehorfam fin, und alfo lang, bis bas mir ader Ergbischoff ju Meng, Burmunder ader Capittel eynen andern Umpeman, ader anbere Umptlude gefeczten, inn aller ber Formen, ale vorgefchrieben fleet; und fal bas emiglich alfo gehalten werden. Des ju Breund han wir onfer Administratien Juggliegell an bi.fen Brief ge= hangen; und wir heinrich von Gote Gnaden Dechant und das gemepne Capittel bee Dhume ger Menge bekennen offentlich mit bieffem Brief, Dag alle biffe vorgeschrieben Stud, Bunkt vnb Urtidel mit unferme guten Billen, Biffen und Berhengfnufe gefcheen fin, und ban bes ju Brfund pnfere Capittele Ingefiegell ju des egenanten unfere herrn von Spore, Wormunder bes Stiffts ju Menne, Ingesiegell an diefen Brief gehangen.

Datum Eltuil, anno Domini MCCCLXXIII., in vigilia beati Laurencii martiris.

Ond mir Burgermepfter und Raidt ber Stad ju Gepfmar bekennen offentlich fur uns und unfer Nachkommen inn diesser Schrifft, als hernach geschrieben fteet, mer das, man eyn Amptman ju Schonenburg von Tode abegienge, aber gefongen murden, und mir dasselbe huß innenemen, als vorgeschrieben steet, das mir das halten und mider antwurten sollen und wollen inn aller Wpfe und Formen, als vorgeschrieben steet, ane alle Bidderrede, Verzugt und hindernisse. Des zu Bekentnuß so han wir unser Stad groß Ingesiegell an diesen Brief gehangen. \*

CCCCXVII.

\* 1) Burckard von Schonenberg und bessen eheliche hausfrau Jutta bekennen, bag Landgraf Senrich zu Sessen und Junder Serman sein Wetter ihnen ihr Theil ber Schloße, Hauß und Stadt Trendelnburg mit Gerichten und allen ihren Rechten, Nugen und Zugehorun-

# CCCCX VII.

Pfalzgraf Ruprechts bes altern Rathe weisen burch einen Rechtsspruch Lupold Kuchenmeister von Nortenberg, und bessen hausfrau Lise von Merenberg, Wittwe Ulrichs von hohenlohe genannt von Bruneck, mit ihren Unsprüchen an die herrschaft Merenberg und Gleiperg ab. \*

#### I 3 7 5.

ir Auprecht der elder von Gog Enaden Phalggreue by Rine, des heilgen Romeschen Riches obirster Drobissese und herhoge in Beigern, bekennen offinlich mit diß Brieffe, als Lupolt Ruchenmeister von Nortenberg, unß lieber Betruwer, von sin und Fram Lisen von Merensberg

hörungen, und barzu den Reinhardswald zumale, und das Gut des Stifts zu Selmwars deshusen, bas ihnen Pfandes sieht, um 750 Mark schwerer Pfenn. versezt und eingethan haben, mit Vorbehalt der Wiedertofung um gedachte Summe; und da auch der Bischof von Paderborn mittlerweil den Reinhartswald halb, oder auch des Stifts zu helmwardes husen Guth, von den herrn Landgrafen wieder losen wurde, so sollen gedachte von Schonsberg das Losungsgeld nehmen, und an dem Pfandschilling abgehn lassen, wenn die Landsgrafen die versezten Stude von ihnen ablosen. d. MCCCLXXIII. am Sonntag vor Reminiscere.

- 2) Werner von Sanstein macht sich gegen Landgrof Senrich und bessen Bettern Jungherrn Sermann verbindlich, ihnen gegen den Herzog Otto von Braunschweig zu helfen, so lang die gehde mahrer. d. MCCCLXXIII. vigilia Pentecostes.
- 3) Ich Friedrich Jerre zu Libisberg unde ich Megin sin eliche Wirten bekennen uffine liche an disem Brive, vor une vude ung Erbin, daz wir en Trumen globt han unde zu den Heplgin gesmorin den Irlucten Fursten ung libin gnedigen Herrin Hern Feinrich Lant, graven zu Hessen und und ung Junchern Fermann some Wettern und iren Erbin; were daz wir bepde von Tode abegingin ane Lybeserbin, unde dy dry thusent Guldin, dy wir ust Grebenau habin, kuntschin enweg gebin odir beschodin, so sullin unde wullin wir bestellin, meme wir dy dry thusent Guldin gebin adir beschodin, du und Grebenau vor sted, daz der oder dy, dem wir daz gebin adir beschodin, unsme Herrin Lantgrave Heinrich und uns Junchern Hermanne spwe Wettern vorgenant und iren Erbin suldin zu Stunt, wan wir nicht enweren, daz vorgenant Hus Grebenau mid aller siner Zubehorunge zu sosin geben ane Widdirrede, und suldin en globen und sweren, als wir gethan habin, zu epnix Losunge zu stadin, man sp des geluste, und suldin sp des Huses vorgenant und siner Zubehorunge wartin zu Hern Roriche von Epsindach unde Frytschin von Sledese genant

berg finer elichen Subframen megen por und jugesprochen bat ber ebeln Framen Jehennen von Sarbrucken Grebynnen gu Maffau Framen ju Merenberg etsman Greue Johan feligen von Maffau elide Burtin, ale ombe die Berfchafft ju Merenberg und ju Glipperg, und dag bargu gehoret, und berfelbe Lupolt fich folklich gemechtigt hat der obgenanten Framen Lpfen, finer elichen Sueframen, alfo mag und Rab, ber bo geinwertig mag in ber felben Cachen, nach Brieffen, Ronts fchefften und Antworten jum Rechten mifeten, bag bas berfelbe Lupolt Ruchenmeifter und Frame Lyfe egenant emeclich fiede und vefte holden follent, beg brachte vor und und unge Rad Die obgenant France Jehennen Grabonne ju Raffau einen Brieff, ben geben hatte felige Olrich von Soene Ioch genant von Brunede und Die obgenant Frame Lyfe von Merenberg, ju ber But fine eliche Burtin, und mag mit irer beider anhangenden Ingefe besigelt, barombe fo mit gesamter Sant por fic vnd alle pre Erben und Nafomen genglichen verzigen hant, was an fo gefallen mochte von ber Berichafft ju Merenberg und ju Glipperg, von welichen Sachen bag mer, und bag fo ober pre Erben, oder yman von pren megen, bag nyemer gefordern follen geiftlichen ober meltlichen in behepner Bof, und bar mider ergalte auch Lupolt Auchenmeifter fine Rede vor uns und unfm Rade: barnad mart in berfelben Caden von vnfim Rade Recht gefproden, alfo bag ber obgenant Lupolt Ruchenmeister von Nortenberg und Frame Lyfe, fine eliche Burtin, ben vorgenant Brieff, wie ber inne hilde, halben folden, und vemer ewedlich feine Unefprache ober Focderunge bun noch haben an die obgenant Framen Jehennen Greupinen ju Raffaume, pre Rinder, und ire Erben, umbe bie vorgenant Berichafften ju Merenberg und ju Glipperg und mas bargu gehoret. Do bis Recht

von Somberg, in der hant wir daz stellin fullen, obe sich daz also geborte, wan sp dp vorgeschrebin dry thusent Gulden begaltin an dp stede, da wir sp kuntlichin gegebin und beschendin hettin 2c. Noch Christi Geburd drygenhundert Jar, darnoch in deme vyr unde sedingigesten Jare.

4) Ich Fredrich Serre zu Lybeoberg und Mege sin elich Wirtin bekennen uffinliche an duschem Briue vor uns unde ung Erbin, were daz ung Broff, den wir gegeben han den von Werffa obir Rumerode me hilde mid eyniger hande Arriselin, dan see hundert Marg Silebers, we daz ung Broff uswoset, unde da dy Hochgeborn Jürstin ung gnetige Herre Her Seinrich Lantgrese zu Sessin, ung Juncher Jerman sin Better ader ire Erbin, dem von Ersta vorgenant me mustin gebin zu Losunge ume Rumerod, wan dy vorgenant seshundert Marg Silbers, waz der obergin weren, wenig odir vele, daz suldin unde woldin wir en abes slahin an der Sumen Geldes, wan sp von uns losein dy hundirt Guldin Geld, und ire Borwerd, dy so uns vorsag habin vor sescen hundert und sebingig Guldin, ane Geuerde. Gegebin und hobin dys zu Orkunde unß Ingest an dysin Broff loszin hendin ame Dinstage nach Egidli, nach Eristus Geburd drygehundert Jar, darnach in deme vyr unde sebingigisten Jare.

<sup>\*</sup> Sagelgans Raff. Beschlechte : E. S. 20. hat von dieser Urlunde einen Extract gegeben.

Recht gesprochen wart, bo baben uns die vorgenant bepbe Partpen, das wir das ließen beschriben und under unsm Ingeß besigeln. her umbe han wir durch ire beider Bede willen uns Ingeß an diß Brieff dun henden. hie by waren dise nachgeschrieben uns Rad und lieben Getruwen, die das Recht gesprochen hant, Seinrich von Erlekeim den man nennet Sornbach, Wyprecht vom Selmsstad uns Bogt zu Brechtheim, Friderich Remerer uns Kamermeister, Seinrich von Sentschusscheim, Ritter, und her Ayclas Dechan zu Franckford uns oberster Schriber. Das Recht ist gessprochen zu Seidelberg an dem Mandage nach dem zwelften Dage, nach Eristus Geburte XIII. huns dert Jar, und darnach in dem sunff und spbenzigesten Jare.

CCCCXVIIL

- \* 1) Landgraf Sermann bekennt, daß er mit Bunft, Willen und Berbangnis feiner Stadte, au Steuer feiner Could und feiner Lande jezigen und funftigen Roth, ein Ungelt gefest habe, fonderlich aber ju Grunberg, und mas in diefelbige Pfarr gehort, und gwar von 1. Malter Baigen, Korn ober Gerften 16. heller, von einem Malter hafer 8. heller - - von einem halben Beine, bas man in der Stadt fcenft, 1. Seller, und von einem Grubgen Bier 1. heller, bod aber foll die Stadt ihr altes Ungeld behalten; von dem gleifd, bas man in ber Schirn verfauft, je von einer Rub 4. Schilling Beller; von einem Stier ober Dos 4. Schilling Beller; (und eben fo verhaltniemagig von bem ubrigen Bieb); - - von einer Tonnen Bering ober gefalznen Fifchen 2. Cornos; je von einem Euch 1. Tornos, aber von einem Brabendifchen, Adifden oder Collnifden Tuch 2. Tornos; von Bollen, fo in ber Stadt Brunberg verkauft und meggeführt wird, je von einem Aleutter 1. Tornos, mer aber fein eigen Bollen hinmegfuhrt 10. heller; von einem Zentner Bache ber Der= faufer 2. Tornos; von einem Zentner Rupfer, Binn, Meffing, Erg ober Blep 2. Tornos, mer ibn verarbeitet oder hinwegfubrt; von 100. Ellen glachen Leinwand, fo binmeggeführt wird, 1. Schilling; von 100. Ellen Burfen 8. heller ju bem alten Boll; von einem Bebund Gifen , fo verfauft mird , 4. heller ju dem alten Boll; von einem Bentner Stahls 2. Tornoe ec. - bod bas alles mit bem Unterfchied, bag gebachter Stadt und Parochie fold Ungelt nicht erhoht merbe, und daß auch die Stadt aller Bede los feie, Die fie bieber ber Berricaft gegeben. Gerner hat fich auch hochgebachter Landgraf gegen fie verichrieben, baff er von ihnen feine Steuer und Bebe mehr beifchen, noch fie auf einige Urt bargu bringen wolle, ausgenommen im gall die herrschaft Schloffer faufte, Die bem Land gu Mus famen, ober wenn fonft gemeine Landeenoth vorhanden mare, ober Die gemeine Lands Schaft etwas mit einander schließen murde. d. MCCCLXXV. Freitags vor Simonis und Jube. \_ Das nemliche Ungeld murbe unter gleichem Datum auch in Marburg, und ohne 3meifel eben fo in ben ubrigen Ctubren , eingeführt.
  - 2) Wir Friederich Serre zu Ligberg und Frome Mege fin eliche Wirten bekennen - bas mir - unsern liebin Getrumen Wigeln Doringes, Elfin finer elicin Wirten und pren rechten Erbin zu rechteme Burglehin gelumen han ein Hube Landis vor Grebenaume n. d. MCCCLXXV. an dem Dinstage vor sante Michaels Tage.
  - 3) Maing und heffen verbinden fich miteinander ju mechfelsweifem Beiftand im Rrieg, und ju Sauberhaltung ber Strafen. d. MCCCLXXVI. am Oftertag,

# CCCCX VIII.

Landgraf Hermanns Vertrag mit seinem Schwager, Graf Ruprecht von Nassau, wie sie, im Fall unbeerbten Abgangs Graf Philipps von Nassau, seines Schwagers, die Lande desselben zu gleichen Theilen theilen wollen.

b. 3. Febr. 1377.

SRir German von Gots Gnadin Lantgreue zu Seffin bekennen uffintlichen an diefem Brieue, bas buischen und, Jehennen unfir Suffrowen, und dem edeln Auprechte Grefin gu Masfouwe vonfine liebin Swogere, Unnen finer Suffrowin, und unfir aller Erbin, geredt und getepbingt es, were, bas Philippes unfir Swogir von Tode abeginge ane rechte Lybes . Lehinserben, bag God lange virhalbe, fo han wir entrumen globt und gu ben Beilgen gesmorin, bag mir und Jehenne vnfir huffrome mit dem vorgenantin Ruprechte Grefin zu Raffouwe ongme Smoger, und Unnen finer Suffromin, die Braffchaft gu Raffoume, und bie Berfchaft ju Merinberg, Stebe, Slofe, Lande und Lube, alf fie unfir Smehir felige, ber ebel Grefe Johan von Raffoume bere bracht und unne gehad hab, erblich mit epnander behalden und unne habin fullen in rechtin Banerbeschaft, unde fullin mir Lantgreue Berman, Jehenna unfir Suffrome und unfir Erbin blpbin by epme halbin Teile, und ber porgenante Greue Ruprecht, Unne fin Suffroume und ire Erbin, bre evme halbin Teile, und fal unfir iclicir bem andern getruwelich behulfin fin by ten Giden und Globdin, die wir geton han undir epnandir, beg unfir iclichir gu fime halbin Teile fome mit allir Zeugehorunge ber egenanten Grafichaft und herrichaft, Stebe, Gloge, Lande und Lude, Degenomen bas Teil bag ber vorgenante unfir Swehir felige Johan Greue gu Raffoume hatte an bem huße nu Maffouwe, und fine Teil an der Berfcaft uff dem Ennriche. Wert oud, das uf Der

<sup>4)</sup> Herzog Albrecht zu Braunschweig theibingt zwischen dem Landgraf Senrich und deffen Better Sermann, auf einer = und Herzog Otto von Braunschweig auf der andern Seite, wegen der Hulfe, die lezterer dem Erzbischof Adolph von Mainz gegen die Landgrafen verssprochen. d. MCCCLXXVI. Donnerstags nach Qualimodogeniti.

<sup>5)</sup> Wir Mene Fraume go Liesberg bekenin vffenlich an diesis Briefe, das der hochgeborn Forste vnß Jungherre Sermann Lantgrafe zu Sossen und versast hait das halbe Topl sines Dorfes su Plewingshufen vor zweyhundert Gulden zc. d. MCCCLXXVI. an dem Senabent nach sent Michels Tag.

<sup>6)</sup> Gottstied Graf zu Ziegenhain nimmt das haus zu Grebinnoume in seinen Schuz; bagegen sollen die dortigen Johanniterritter für ihn und seine Nachfolger Seelmessen lesen. d. MCCCLXXVI. Mpttewochen nach sente Symonis und Jude Tag.

ber vorgenantin Grafichaft und Berfcaft icht vorfaft mere andern Berren und Luden, bas follen wir alle beide mit evnandir lofin, und fullin das onne habin bis bag die Edel Jehenna unfir lobe Smeairfrome, Philippes ir Son unfir Smogir vorgenant, bag lofin wollin, fo follin mirs en au tofene gebin vor alfo vol Geldes als mir das geloft hettin, ane Bibirrebe und alle Sindirfal. Es ift oud gered, mers bas Ruprecht Greue ju Raffouwe vnfir Swogir egenant nicht lofin wolbe bes, bas igund virsaft ift; so mugin wir lantgreue herman vorgenant tag alleyne lofin, und mas wir alfo bu und allepne lofeten, do foldin wir eme gestadin gu bem halbin Teile gu fomene, man ber uns das halbe Teil des Gelbes gegeben, bas mir bor vor hettin vigegebin, und folbin mir ban alle beibe Jehenne ung vorgenantin Smegirfromen unde Philippe irme Sone unfirme Swoger, obir ir epme, pu epner Lofunge borgu geftaden, welch Thit fp quemen mit alfo fil Belbes, als wir bor vor funtlichin hettin vzgegebin. 'Duch ift gered, bag wir by bry Tochtern Grefin Johans felgin unfers Swebers, ty noch unberatin fin, ob er Brudir Philippes vorgenant unfir Swogir von Tote abeginge, bas Got lange virhalbe, und bag Land an une queme, berabin fullin mit evner mogelicin Gumen Geldes, unde fullen bag alle bepde mit ennandir thun by denfelbin Epden und Globbin, tie mir undireinandir geton han, noch Staben und Beleginheit ber egenanten Braf. fcaft und Bericaft. Ber oud, das Jehenne unfir Smegirfrouwen vorgenant mas virfenin wolde odir mufte, gu beraden ir Tochtere oder gu gelben ir Scult, bas folte fp pne allin bepbin feBin unde gunnen vor cyme andirin, unde enwoldin wird nicht in Phandeswyfe gu und lofe, mem fis ban vorfeste, ber folde uns allin beibin virschribin, bag ber und gen Lofunge flunde, odir unfir epme, ob es die andere nicht enwolde. Bnd wild unfir das alfo gen eme fofte, ter folte dem ans bern gu epme halbin Teple der Lofunge fladen vor alfo fil Beldes, als fich dorvor geborte. Ond wir alle beide foldin Jehennen unfir Smegirfrouwin, odir Philippfe unfine Smogir, bormpbe Bu Lofunge fichin an alle der Masje, als vorgeschreben flet. Werd ouch, das wir alle bepde von Tobes megin Philippes, unfire Smogers, bag Got lange vorhalde, gu ber vorgenanten Graffcaft und Berichaft quemen, und erblich gu habine odir an Phandis Bpfe befe Gloß pnnemen epns obir mer, fo foldin wir alle beide unterennandir eyn Burgfrede globin und fmerin gu ben Glogin bo mie un genomen hettin, ben Burgfride ftede und vefte gu halbine, ane alle Argelift und Beuerbe, und unfir Amptlude in denfelbin Glofin follin oud benfelbin Burgfrede globin und frerin alfe Dide als fo geandirt werden und des Rob were. Mer ift geredt, bag wir Lantgrefe herman wo. lenouwe, Dfinigin, Wene, mit alle eren Tzubehorungin, ale die Broue onne haldin Die borpbir gegebin fint, nicht lofen follen von Grebin Ruprechte vnfme Smogir, fundern her fal fie Jebennen unfir Swegirfrouwin, Philippfe unfme Swogir bu lofene gebin, Die es lofin mogin mit irme ep. gin Gelbe, welche 3pt fie wollin. Were aber das Philippes unfir Smogir von Todes megin aber ginge, bai God lange vorchpe, er die Lofunge der vorgenanten Gloße, fo foldin und unfire Er.

[111] 2

bin unfir porgenante Swegie Grese Auprecht oder sine Erbin dormpte zu epnir Losunge siehin, mit Namen mit dem halbin Teile, an Geuerde, vor also vol Geldes, als sich vor daz halbe Teil geburte, des Geldes, das her uff den Sogin hette. Alle dose vorgeschrobin Rede, Stugse, Punte und Artistele, und ir peliche besundire, redin wir stede und veste zu haldine, ane alle Argestist unde Geuerde, by den Epdin und Globdin als wir dorvbir geton habin. And des zu Orkunde so han wir Herman Lantgreue zu Hessin, und Iehenne sin reliche Husfrouwe vor uns und unste Erbin unsir beidir Ingesigel an diesin Brieff lazzin hengin, ber gegeben ist noch Christi unsirs Hersin Geburd dryzehenhundert Jar, darnach in dem sobin und sobinzeigsten Jare, uff send Blastus Tage.

#### CCCCXIX.

Landgraf Hermanns Vertrag mit seinem Schwager Graf Ruprecht von Nassau, wegen Theilung der leben Graf Philipps von Nassau, im Fall er ohne lebenserben abgienge.

b. 3. Febr. 1377.

Dir Serman von Gote Gnadin Lantgreue zu Seffin, Jehenna unfir eliche hufframe, und wir Auprecht Greue zu Massouwe, Unne vnsir celiche hufframe, bekennen entsemtlich vor und und alle unfir Erbin uffintlich an diefime geinwurtigen Broue. Bere, bag ber Ebel Philippes bes Eblen Johans Greuen zeu Raffoume felgin Gon, unfir liebir Smegir und Better, von Tobes megin ane rechte Lybis lebinderbin abeginge, bes God lange vorhalbe, und bie Stebe, Glofe, Lande und Lude der Braffchaft zeu Di foume und Berfchaft zu Merinberg an une quemen noch Be. baldunge ber Broue, Die wir uff beibe Gptin undirepnandir dorobir gegebin habin, mas ber Stebe, Glofe, Lande und Lude Lehin merin, Die foldin wir entfemtlich entphain von den Berrin, von ben fie zeu Lehene rurtin, odir ob unfir epne Ding von Arige odir andire, von mildin Sadin et were, fich geburte, obir alfo gelegin murde mit den herrin ir eyme obir mer von ben bie Lebin zurtin, bag ber ber Lehne nicht entphain enwolbe, obir ob ber fie berepbe entphangin bette, finen Teil der Leben mufte und wolde den herrin uffgebin, fo folden wir by andere, Die die Lebn. fcaft behildin und nicht uffgebin, ben andern die Lehnschaft zen gute tragin und halbin, und man unfir enne Ding ber by alfo der Lebin nicht emphangin obir uffgegebin bertin mit ben vorgenantin herrin, von dem odir dem die Lehnschaft rurte, als vruntlich und gutlich gelegin murde, bas fo by Lehne erm Teil felbir enphain woldin, fo foldin mir bye, by fie alfo von vnfir beibir megin in Rebins Bofe onne gehad bettin, Die andern widir zeu irme Teile fomen lagin, ane allerlepe Borgcod und Widirfprace, jeu alle dem Rechtin und in alle der Wyfe, ale wir dat beidirfpt undirepnandig

virschrebin han, und die Brune vzwisin, die wir undirepnandir dorobir gegebin habin. Ond redin wir vorgenante Lantgreue Herman, Jehenna unfir haußframe vor uns und unfir Erbin, und wir Ruprecht Greue zeu Nassoume, Une unfir hußframe vor uns und unfir Erbin alle dise vorgenantin Rede, Stugfe und Artifein, unde pelichin besunder, stede und veste zeu haldine ane Argelist und allerlepe Geuerde by denselbin Epdin und Globdin als mir dorobir vor gethon habin. Des zeu Orfunde han wir Lantgreue Herman, Jehenna unsir Hußframe vor uns und unfir Erbin, und wir Ruprecht Greue zeu Nassoume, Anne unser Hußframe vorgenant vor uns und unfir Erbin, unfir allir Ingesigele zeu Besentniße allir vorgeschrebin Dinge an dpsin Briff laßin hendin.

Datum anno Domini MCCCCXX septimo, ipso die St. Blasii.

#### CCCCXX.

Herzog Otto von Braunschweig weißt einen Theil bes Brautschapes seiner an Graf Gottfried von Ziegenhain vermählten Schwester Ugnes auf benannte Städte an.

# b. 24. Jun. 1377.

por vne vnd vnger Erbin; Alze wir deme Edelen Godfride Grebin zu Sighinhagin vne Berm Smagere foldin gebin und begalin tufend lodige Mard Gilbers Boringhefder Bichte, Bife unde Bere ju Brutichage ju der Sochgebornen Ungnefin unfer Smefter finer elicin Suffroumen, ber Summen Beldes pn felbficuldigen unde anthengen murden fin von onfir Beheife, Bede, Biffen, Biden und Birhengnife unfer liebin Getrumen Burger be Stede ju Brunfivig brubun. bert Mard duffer vorscrebin Bichte, Bife und Bere, und unfer liebin getrumen Burger gu Mortheym, ju Ganderseym, ju Munden und ju Dflere drohundert Marcf alge vorgescrebin is Bichte, Bife und Bere, und fich genn fie der Summen Geldes virfcrebin han, mue be Breife Dawifen, bag mir bargu vnfern Billen und Birbengnife gegebin und getan ban, und gebin und gun mpd bifem Breife die vorgenante unfer Smager und Smefter und pre Erbin, und men fo dor ju Rellen, barane nichts ju branghene ober ju hinderne in fepne Boe, funder mir, vnger Erbig. unde unfer Nachfommen fullen en bargu myd guden Trumen raden, helfin und furberlich fin. Alle Argelpft und alle Geverde abgetan fullen fin. Und des zu Orfunde und merer Sichirhent habin mir buffen Breif laffin befegelin myd unferm Ingefele, ber gegebin ift nach Chrifti Gebord brigene bundert Jar, barnach in dem febin und febingygeften Jare, an fente Johannes Tage bes Touffers ber ba fummet ju Mitten Gommer.

[111] %

CCCCXXI.

#### CCCCXXI.

Meten, Frau von lisberg, und ihres Sohn Friedrichs Versicherung an den landgrafen von heffen, wegen dem Ruckfall ihrer zum Schloß.

Romrod gehörigen Gulte zu AltenSchlirf.

# b. 28. Aug. 1377.

Diffem Grieffe allen den, die in schen oder horen lesen, sur vos und alle ung Erben, umb sotan Gulte als wir zu Aldenslirs han, die ung Eldern uff und bracht han, mit Namen drittchalb Firtel Meiß, und fünf Firtel Habern, und vier Phunt Heller, die wir Else ung Tochter und ung Swester, und Agnese von Rotensteyn unser Nuffreln Closterfrauwen zu Blanckennaume, gegeben und gemacht han zu irme Lybe zu besissen und zu haben in aller der Maße, alz das mir und ung Eldern disher bracht han. Wanne auch disselbe Junckraume nicht me eigen, so sal das mir und ung Gepn Romrode, wan es von Alber dazu gehoret hat, dez wir vorgnante Else und Agnese bekennen under uns Muder und Bruder und ———— Ingesigel. Daz alle disse vorgeschriben Stücke und Artisel stede und feste und knuerbrochen halben an Argeliste und an alle Geuerde, dez han wir die vorgnanten Webe und Frederich unser Jare, darnach in dem seinen vond sphenzigisten Jare, an sant Johannis Abinde alz her entheubet wart. \*

CCCCXXII.

- \* r) landgraf hermann verpfändet bem Seybolt von Winthausen bas Dorf und Gericht Beidelbach um 380. Gulden, jum Ersas bes Schadens, den er in dem Krieg zwischen dem Landgraf und dem Graf von Solms erlitten. d. MCCCLXXVII. Montags nach Fron- leichnamstag.
  - 2) Thiele und Feinrich, Ritter, Lippolt, Werner und Diemar von Sanstein verstragen sich mit Landgraf Hermann ihrer Jehde wegen, und haben das Haus Altenstein dem Bernhard von Dalwigt und Sermann von Sonstein so lange zu treuen Handen gestellt, bis durch angeordneten Austrag erfannt wird, was sie für ein Recht darauf haben; über den Schaden, den eine Parthie der andern durch Brand, Nahme und sonst zugefügt, sollen bestimmte Schiederichter sprechen. d. MCCCLXXVII. Donnerstag nach Michaelis.
  - 3) Johann Serr zu Limpurg beschwört mit Landgraf Sermann gu heffen einen Burgfrieden ju Staden. an. eod.

4) Burd

#### CCCCXXII.

Raiser Karl wiederruft Graf Johanns von Solms Bürgerrecht in ber Stadt Wehlar, und dessen darauf gegründete Psiege und Amt daselbst, und weiset die Stadt an Pfalzgraf Ruprecht, als seinen und des Reichs Landvogt.

b. 27. Det. 1378.

Dir Rarl von Gotes Genaden Romifder Rapfer, ju allen Zeiten Merer bes Reichs und ju Bebeim, entbieten ben Burgermeifter, Rate und Burgere menlichen ber Statt gu Wetfige und des Reichs lieben Betreuen unfer Benade und allis Buts. Lieben Betreuen! Ir mifet, bas wir offt wiederrufet haben suliche Pflege und 2lmbr, bas der Edel Grave Johane von Solmse in ber egenanten Statt Betflar von unfern und bes Reichs megen hatte, und pme auch ernftlich gefdrieben und gebotten, das er die egenante Ctatt ju Beiffar aus antworthen fulle dem Sochgeborn Auprecht dem eltern Pfalggraven bey Rheine bes S. R. R. obriften Truchfes und Bergo. gen in Bapern, unferm lieben Smager und Furften, bem wir bie von uns und bes Reichs megen empfoblen haben, als auch bas Reich in Rechte von uns geschieden feyn, bes ift und au mifen wurden, bas berfelbe Brave Johane fich wieder unfer Bebotte freventlich feget, und wil ber egenanten Statt bem vorgenanten unferm Comager nicht abtretten, fondern mepnet fich damit ju bea helfen wieder den hochgebohrnen Sermane Lantgrave gu Seffen unfern lieben Ohemen und gurften, und mennet bag gu funde borum er ein Ebelburger ju Betfar fep und Burgerrecht dafelbft haben fulle , und manne die egenante Statt ju Beifiar unfer und bes Riche, und nicht des egenanten Graven Johann ift, meynen wir und wollen auch nicht geftaden, bag er borog wieder unfer und bes Reichs Gurften oder funft jemanden anders feinen Rrieg halten oder heben fulles und darum mit wolbedachtem Mute und rechtem Wifen haben wir fold Burgerrecht und Burgerfcafft, Die berfelbe Grave Johann in ber egenanten Statt ju Betflar hat oder haben mag in feiner Beis wiederruft und wiederrufen die in diefem Briefe, alfo, das er furbas mer in ber egenanten unfer und bes Reichs Statt nicht Burger fepn, noch dafelbft fein Burgerrecht haben fulle ober moge, oder

<sup>4)</sup> Burdhard Serr von Schonenberg tritt an Landgraf hermann das Eigenthum und alle Rechte an bas Guth zu Deckernhagen ab, bas die von Stockhausen bisher von den herrn von Schonenberg zu Leben getragen. an. eod.

<sup>5)</sup> Unter eben dem Jahr verzeichnet ein altes Register, mas des Sterner Ariegs megen in den Aemtern und Gerichten Marburg, Adnigoberg, Airchhain und Mordeck verpfundet worden, und belauft fich die hauptfumme auf 7640 Gulben.

oder sich daraus wie der pemanden behelfen moge in keine Wheis, und gebieten auch ernstiglichen und vestiglichen bep unfern und des Reichs hulden, das pr dem egenanten Graven weder als euren Mitburger weber funft von keynerley Sachen wegen bepgestendig oder beholfen spt, noch euch an ihn haldet oder kert in keinerlep Weise, sondern dem egenanten unsern Swager als unserm und des Reichs Landvogt von und und des Reichs wegen huldet und sweret, und euch bep im, und wem er das empsiehlet, und nyemand anders haldet, und ym genzlich gehorsam seit, wann pr und und dem Reiche des von eurem Epde und Treue wegen zu tunde schuldig und virbunden sept. Mit Urkunde dig Briefes besiegelt mit unserm Repserlichen Majestat Insiegel, der geben ist zu Prage nach Christs Geburte 1300. Jare, darnach in dem acht und siebenzigsten Jare, an St. Simonis und Jude Abend, unser Reiche in dem drep und drepsigsten, unsers Kepserthums in dem vier und zwenzigsten Jare. \*

CCCCXXIII

- \* 1) Landgraf Balthafer zu Thuringen Marggraf zu Meissen, vergleicht ben Landgraf Sermann von hessen auf einer Seite, und die Burgmanner, Manne und Stadte Casset und andre, die in der Einung hier disseit des Spieses begriffen gewesen, auf der andern Seite, wegen ihrer bisherigen Zweiungen dahln, daß von beiden Theilen alles vergessen sepn, der Landgraf berührte Einungsverwandte schügen und schirmen, auch bei allen ihren Rechten und Gewohnheiten erhalten, diese aber hingegen sich auch gegen den Landgraf also verhalten sollen, wie getreuen Burgmannern, Mannen und Unterthanen zusomme, d. MCCCLXXXVIII., Mittwochs nach Jubilate.
  - 2) Landgraf Sermann von heffen, und dann Sermann, Otto sein Sohn, Reinhard sein Bruder, genannt Sunde, vergleichen sich ihrer bisherigen Irrungen wegen dahin, daß die hunde ihren Theil des Schlosses Falckenstein (Amts Gudensberg), mit dessen Zugehor, dem Landgraf zu Lehen auftragen, von diesem aber noch weiter ein Biertheil der Dorfer Dannenhausen, Deitershausen, Seisterhagen, und der Bustungen Durchhagen, word mershausen und Freyenhagen zc. zu rechten Mannlehen empfangen. MCCCLXXXVIIL
  - 3) Lippolt von Sanftein macht fich gegen Landgraf Sermann verbindlich, ihm gegen manniglich, auffer gegen ben Erzbischof von Mainz, mit feiner selbst Leib und allen feinen Schlöffern beholfen zu fepn. d. MCCCLXXIX. Donnerstag vor St. Kilians Tag.
  - 4) Die Rauen zu Solzhaufen lassen dem Landgraf Sermann um Gnade, Gunft, Sous und Schirm ben dritten Theil ihrer Burg Solzhausen zu ewigem Eigenthum auf, und wollen die zwei andern Drittheile von Hessen zu rechtem Mannlichen empfangen, auch dies felbe niemals anders, als unter sich selbst, verpfanden. d. MCCCLXXX. auf St. Laurentius Tag.
  - 5) Herzog Otto von Braunschweig verzieht gegen Erzbischof Abolph von Mainz auf bie Bulfe, die er von ihm nach Inhalt ihrer Bundbriefe gegen den Landgraf Hermann zu forstern hatte; doch foll dieses Bundnis gegen andre Herrn gultig bleiben. d. MCCCLXXXI. fer. 5. post Galli.

# CCCCXXIII.

Hermanns Abts zu helmwardeshausen Zusicherung, daß er landgraf her: mann zu heffen den Rath aufsagen, und bessen Feind, auf Ers fordern bes Erzbischofs zu Mainz, werden wolle.

d. 11. Jun. 1384.

ir Sermann von Goth Gnaden Abt zu Selwershusen bekennen — als ber Sble Burghatd von Schonenberg uns aller nuweliches gefangen hatte, das mir von deselben Gefengnis wegen noch sint der Jut dem Hochgebornen Fursten Junghern Serman Lantgrasen zu Sesen keismersel Werbintnise, Globede, noch Epde getan haben, dann das mir einfeldeclichen sinem Rad gessworen haben. Des haben wir geredt und globet, reden und globen wir in crafft dieses Briefes — das mir sollen und wollen denselben Rad, als wir den geschworen hau, deme vorgenanten Lantgrasen zu hesen unstagen und abetun unverzogenlich, welche Jut und wanne der Erwurdige in Gotte Watter und herre her Adolff Erzbischoff zu Menze, sine Nachsomen, oder Amptlude zu Rustenberg, und das heisen oder schreiben. Auch sollen und wollen wir des vorgenanten Lantgrasen, siner Lande und Lude Wiend werden, und den vientlich tun in allen Sachen uach unserm besten Vermogen, welche Jut und wie diese der vorgenant unser herre von Menze, sine Nachsomen, oder Stift, oder ir obrister Amptmann zu Austenberg von iren wegen das von uns begerent und gehabt wollen han, ane Geverde. Des zu Brkunde ze.

Datum Eltnil ipfo die St. Barnabe Apostoli MCCCLXXXIV. \*

. .

E.

CCCCXXIV

- DODIO

\* Wir Johan von Seyne Grebe zu Widichenstein bekennen - das uns der Hochgeborn Fürste unse gnedige Juncher Serman Lantgreue zu hessin durch Dinstes willen, den wir yme gestan haben, und wir und uns Erbin pme und sinen Erbin in czufunstigen Tziden getun mogen, gnediglichen belehind hat zu rechtem Manlehen mir deme Slose Lischensteine - - und sal daz - Sloß der egnanten unße Junchirn, sin Erben ader Nachsommen - offin Hus sin als dice dez Not geschit, und - auch - - fein Schade daruone geschen zc. d. dicGCLXXXIV. ipso die b. Jacobi Apostoli.

Herzog Ernst zu Braunschweig und Landgraf Sermann zu Sessen verbinden sich mit eine ander, daß, im Fall herzog Otto von Braunschweig eines von ihnen Feind werden sollte, sie sich alebenn wechselsweis beistehen, und keiner sich ohne den andern sunen wolle. d. MCCCLXXXIV.

#### CCCCXXIV.

Raiser Wenzel belehnt den Landgraf Hermann mit den Freiftublen zu Grebenstein, Zierenberg und Schartenberg.

b. 12. Marg 1385.

Runig zu Beheim, bekennen und tun kunt ofentlichen mit diesem Brieve allen den die pn sehen oder hören lesen, daß wir um sunderliche Frunischaft, Gunft und Liebe, die wir zu dem Hochgebornen Serman Landgraven zu Sesen vnßerm lieben Obeim und Fürsten, und ouch um sund nuch steuen Dienst, den her und und dem Meiche unverdrostlichen gethan hat, und noch thun soll und mag in kunstrigen Zeiten, pme, seinen Erben und Nachkommen Landsgraven zu heßen, gelieben haben, und liben epnen freyben Stul unter der Lynde vor sepnem Sloß zu Grebinstein, und ouch die Srühle Tzirenberg und Scharrenberg, die gelegen sint uf Engerischer Erden, also daz her und syne Erben und Nachkommen dieselben Stüle haben und beschies su allen den Rechten, als sie zu Lande recht und gewohnlich ist. Mit Urkund dieß Briefes versiegelt mit unser Auniglicher Majestät Insiegel, der geben ist zu Prage, nach Ehrists Geburte druzehenhundert Jar, darnach in dem fünf und achtzigisten Jare, an dem nehsten Sunnsehend vor dem Suntag den man nennet Judica, unser Reiche des Behmischen in dem zwey und zwenzigsten, und des Römischen in dem neunten Jare.

# CCCCXXV.

Raiser Wenzel verleiht auf Landgraf Hermanns Berlangen bem Shristian von Woumers die Freistühle zu Grebenstein, Zierenberg und Schartenberg.

# b. 12. Mary 1385.

Mencislam von Godes Genaden Romischer Runig, ju allen Zeiten Merer bes Reichs und Runig zu Beheim, bekennen und tun kunt offenlichen mit diesem Brieve allen den, die pn sehen oder hören lesen, daß wir durch Bete - - willen deß Hochgebohrn Sermann Lantgrave zu Heßen unsers lieben Oheim und Fürsten, unserm lieben getreuen Christian Freygraven von Wollsimars gelieben haben und leiben auch mit diesem Brieve die Gerichte der friben Stuble zu Grebinsstein, pu Czirnberg und Scharrenberg zu sigen von unsers vorgenanten Oheim wegen und recht

su richten allen Luten, die zu klagen haben vor den vorgenanten Stülen, und haben darüber Wolsprecht von Schwalbach, unserm lieben Getreuen, empfolden und gange Macht gegeben, epnen Epd darüber von pm zu nemen von unser und des Reichs wegen, daß he damite recht tun sal allen den, den es Not ist. Mit Urkund dieß Brieves vorsigelt unser Kuniglichen Majestät Insigel, der geben ist zu Prage nach Christs Geburte 1300. Jare, darnach in dem 85ten Jare, an dem nehsten Sunabend vor dem Suntag den man nent Judica, unser Reiche des Behmischen in dem 22ten und des Römischen in dem 9ten Jare. \*

#### CCCCXXVI.

Burghard Ebler von Schonenberg erhalt von Erzbischof Adolph von Mainz ein Burgleben auf bas Schloß Zappenburg.

b. 18. Marg 1386.

pie Burchart Ebel von Schonenberg bekennen und tun kunt offentlich mit diesem Brief fur und und unfer rechten Lehenberben, daß der Erwirdige in Got Batter und Herre Herre Adolff Ergbischoff zu Meng unfer liebet gnediger Herre von seinen besundern Gnaden und unsern rechten Lehenberben verschryben hat vierezig lotig Marck Silbers, mit Namen pe funff Gulden für cyn Marck zu rechnen, zu evnen Burglehen uff spme Sloß zu Jappenburg; und hat und dieselben vierezig Marck geflagen uff dasselbe Sloß Zappenburg, das wir losen sollen von Ludolff von Gladebeck, als die Brieff sagen die wir von ime daruber versiegelt han, also, daß wir und unser rechten Lebenberben die vorgenanten vierezig Marck von dem vorgenanten unserm Herrn Herrn Adolffen, spnen Nachsomen und Stifft zu Mente, zu rechtem Burglehn uff dem Sloß zur Zappenburg haben, behalten, tragen, entphaen und verdienen sollen mit Epden, Truwen, Diensten, und mit Sesse, als die das Noit geschicht, und solicher Burglehen Recht und Gewohnsbeit ist, ane Geuerde. Wann auch der vorgenannte unsern Herre Herre Adolff, spn Nachsomen aber Stifft zu Ment, ir Slosf Zappenburg von unsern Erben losen mollen, so sollen sie unsern rechten Lebenberben die vorgenannten vierzig Marck becjalen und geben mit anderm Gelde, dasur

<sup>\*</sup> Graf Senrich von Sternberg und fein Sohn Johann übergeben dem Edeln Burghart von Schonenberg alle Manngut, Mannschaft und Lebenschaft, wie das die von Procel von ihnen gehabt haben, namentlich den Zebenden zu Ottberge, den Geißenhagen, einen Hofzu MiedernBerhuß und zwei hofe zu NiedernBunenhuß, und was sonsten die von Amessungen von ihnen gehabt haben, damit wollen sie auch dieselben an die von Schonenberg gewiesen haben, d. MCCCLXXXV. die circumcisionis Domini.

onfer rechten Lehenberben bem vorgenanten unseme herrn herrn Adolften, sone Rachtomen und Stifft ju Ment, unsere frp epgen Gute als viel, als sich fur czwenezig Gulben Gelts gepurt, bas bem Stifft zu Ment allerbest und nehst gelegen, und ine bes gnuglich were, nach mugelichen Dingen, ane Geuerbe, bewpfen, und ine das lediglich uffgeben, und dan furter von dem obgenanten unserme herrn Herrn Molffen, sonen Nachsomen und Stifft zu Mente, zu rechten Burglehn uff some Sloff zu Zappenburg ewiglich behalten haben, tragen, entphaen, und verdienen mit Epden, Truwen, Diensten, und mit Sessen, als did bes Noit geschicht, und solicher Burglehn Recht und Gewonheit ift, ane Geuerde. Des zu Arfund haben wir unser Ingestegel fur uns und vaser Erben an diesen Brief beissen henden.

Datum Friezlar, Dominica Reminiscere, anno Domini MCCC. ochnogefino sexto.

# CCCCXXVII.

Graf henrich von henneberg verkauft an landgraf hermann das Solos Barchfelt, mit Worbehalt bes vierten Theils baran.

b. 16. Mai 1387.

ir Seinrich von Gotis Gnaden Grave und Serre zu Sennebergt bekennen fur unf und unfer Erben uffintlich an Diefem Brieue, bas mir bem Sochgeborn gurften herrn Sermanne Lante arauen zu Seffen unferme liebin Omen und finen Erbin recht und redelich erblich verlauft bain und verlauffin unfe Glos Barchfelt mit al bem bas baju gehort, und von albir bargu gebord haib, und auch ale bas bie vomme Steine pnne gehabt habin mit Beffen, Efirn, Fifcherie, Gebulbe, Bager, Mepbin, Bafferlauffe, Bormerdin, Binfen, Bulben, Renten, Rugin, Lebin, Berichten, Eren und Birdicfepdin, nicht ufigenomen, mp man bas finden abir genemen magt. por funff thufint Phunt und zwep hundirt Phunt Beller rechter gemeiner Frengschir Lantwere, Die ber vorgenant unf Ohme ung guitlich und wol bezalt haib, und fegen den egenant unfern Dbe men und fine Erbin in die Bewere gerumelich, und fullen und mullen des ere rechte Bere fin . manne und williche Bit und als bigfe bes Roit ift, ane Generde, und baib ber vorgenante ung Dhme ung und unfen Erbin ein virden Tepl an beme Gloße egenant und an alle deme, bas bargu gebort, ale vorgeschribin fiehit, widder gegebin. Bere auch bas icht virsagt were uf den vorgenanten Gerichtin, willicherlep bas ober die Buit werin, Die mag auch ber vorgenant unf Dome obir fine Erbin witder lofen; darane fulben wir odir unf Erbin habin ein Birdenteil unfen Teil gu Bezalne, und die Gute an bem virden Teil ju bezalne, und mir wullen bas auch alfo balben, ob der

vorgenante und Obme obir fine Erbin icht faufften ju dem vorgenanten Gloffe ane Beuerde, bas su bem Sloffe borte obir van und rurte, obir icht wo bas gelegin were in bem egenanten Berichte. poir babie mir ju unferm perden Teile ju bezalne und ju haldene. Bejalten mir obir unfere Erbin bas nit, fo fal unft Oheme egenant obir fine Erbin unfern virden Teil alfo lang inne babin, big wir obir unfere Erbin bas von ime lofen als bigfe fic bas geburt. Deffelbidin glichin fullen mir obir unfer Erbin, ob mir mas loften oder fauften, ungeme Ohmen egenant und finen Erbin ju irme britten Teil widder thun. Auch mag ung Dome odir fine Erbin Agilndorff die Buftenung lofen vom ben vome Breine fur alfo vil Belbis, alfe en die von ung flebit, ung und ungern Erbin ju eyme Birbenteil au halben und ju bezalin, und fal unfe Ohme egenant, wir und unfer Erbin bepberfpt es barmitbe halben, alf mit andirme tofen und fauffin, alf vorgeschriben fiehit. Und mas auch Lehine gehort babin odir gehorin ju dem vorgenanten Glofe, die fullen unfern Ohmen egenant und fine Erbin brie Teil habin, und wir den virden Teil, ane Geuerde. Bas man auch Burnholpis obir Bubulge bedarff uff dem porgenanten Glofe, es wer an dem Glofe obir an andern Butern, Die bagu gehoren, bas mogen und fullen unfe Ohmen vorgenant und fine Erbin, obir mer er Ampeman ba ift. lagen holen in unsme Biltbanne ju Franckenberg bit Ramen bas ba beifet bie Wiltfur, alfo vil fi bas bedorffin, ane Beuerde. Bere auch bas wir ober unfe Erbin bas vorgenante Birteil an bem Gloße egenant vorfegen obir verfouffin mulben, bas fullen wir unfem Dhme vorgenant und finen Erbin ein Jar vor bieben, und ven das vorfesin obir verfouffin, ob fie if mullen, nach Angal bes Rauffis vorgenant; besfelbin glichin fulbe unfe Dome vorgenant und fine Erbin mit ern brien Teilen bes egenanten Gloffes mit vorfegin und verfouffin uns und ungen Erbin midder thun. 2uch fullen wir bifen vorgenanten Rauff mit unferm egenanten Ohmen teilen, bas unft iglich meis, willich fim ift, unfir Dome egenant und fine Erbin er Drieteil, und wir und unfir Erbin unfe Dierteil, negenomen ben Thorn ber fal gemeine fin und unfir Erbin ju unfme vierden Teile, und bem egenanten unferm Ohmen und finen Erbin ju iren drien Teile. Alle vorgefdriben Redd, Stugfe und Artodele femptlich und jeglichen besundern redbin wir Beinrich vorgenant vor und unfie Erbin flede, pefte und unvorbruchlich ju halbin, ane alle Beuerde und ane Argelift, und ban bes au Orfunde unfir Infigil an diffen Briff lagin bengin.

Datum Anno Domini M. trecentesimo octuagesimo septimo, in die ascensionis Domini. \*

CCCCXXVIII.

[mmm] 3

2) land.

wir vier Sciderich Here zu Liesperg und Mege fine eliche Wirthin bekennen - - - das wir vier Schillinge Turnose zu rechtim Widerkauffe vurfauft und gegeben han zu Fprunge der Elther in dem huse zu Gresenawe sanct Johans Ordins gelegen, diewil der Ordin Gresenawe inne hat und zwelff Hunre R. d. MCCCLXXXVII, an der nehestin Mitwoche nach sente Bonisacii Tage.

#### CCCCXXVIII.

Graf Adolphs zu Walbeck und seiner Gemahlin Ugnes Verzichtbrief auf bie Grafschaft Ziegenhain und Nibba.

#### 1 3 9 I.

ir Adolff eldeste Son und junge Greue zu Waldegke, und wir Agnes von Ciginhain sine eliche Hußfrouwe, erkennen und uffinliche an disem Briffe vor uns und alle unß Erbin, das wir vor uns und unser Erbin mit gude Willin luterlichin gruntlichin genglichin und zumale vorzie

gen

- 2) Landgraf Fermann kommt mit Echard von Biembach bem altern, und Echard bessen Sohn, überein, daß sie ihm gegen den Erzbischof von Mainz, Marggraf Balthafar von Thuringen, und herzog Otto von Braunschweig helfen sollen, wogegen er ihnen 400 Gulden verspricht, und ihnen bessen zum Unterpfand Alefeld, Grunberg und Romrodt einsezt. d. MCCCLXXXVII. den dritten Tag nach Bartholomai.
- 3) Landgraf Sermann versest an Arafft von Sagfeld, Rittern, Guntrum, Arafft und Weigand seine Sohne, für 130 Pfund Heller sein Umt Wetter, ausgeschieden sein Theil Schlosses und die Steuer und Hulfe, die er etwa von dem Schlos und dem Land fors bern mogte, wie auch den Burgwald. d. MCCCLXXXVII. an St. Gallus Tag.
- 4) Ich Wiezel Dorpng bekenne - bas ich rebelichir und rechtlichir Gulde virkousst han - vier Firtel Kornes und vier Firtel Habirn Aplsfelder Maßis off mpnem Borglehen hu Gresenaume, das gelegin ist in dem Borhobe daselbis, das mir der ebele mpn gnedige Herre her Friederich Serre zu Liesbergk geligen und gegebin hat - mit allin sinen Zugehordin, Holgin, Feldin, Actirn, Apsen, Bastirn und Beidin -, den ersamen geistlichin herren dem Prouisorn und den Brudirn Ordins sant Johans zu Gresenaume, die an Enginschaft wollin lebin, ume epn und drusig Guldin gud von Golde ic. d. MCCCLXXXVIII. an sant Blassi Tage des Heiligen.

Das an diefer Urfunde, und der obigen No. 1. angeführten, hangende Infiegel Friedrichs herrn gu Lisberg habe ich fcon im Text beidrieben.

5) Tyle Wolff von Gubensberg und Friedrich von Sertingshausen bekennen, daß fie Landgraf hermann auf drei Johre zu seinen Amtleuthen über Cassel bestellt, daß sie dasselbe getreulich bewahren, auch dem Landgraf wider den Erzbischof von Mainz, den Marggraf Balthasar von Meissen, und herzog Otto von Braunschmeig beholfen sepn sollen; doch daß ihnen der in dieser Jehde zuaehende Schaden dis auf 200 Mark, und darunter, erstattet werde, se 3. Pf. Hess. Pfenn. Casselischer Wehr für die Mark zu rechnen.

d. MCCCLXXXVII.

Die zu diefer Fehde gehörigen Urkunden werden, weil ihrer ju viel find, ihrem In- balt nach, in dem Eext vorkommen.

6) Wides

den han und verezihin mit Orfunde bifes Brieffes uff allin Anefall, ber und und bufin Erbin juges nallin und ufferfterbin mug von tem edeln und hochgeborn unfirin liebin Berrin und Frouwin Bern Godfrede Greuen zu Cagenhain und zu Apdde, und Frouwen Agnes von Brunfmig finer effe den hußfrouwen ungme liebin Smehirherrin und SwigerFrouwen, es fo von Gloffen, Gigen. Erbe, farnde Sabe, Pandgude, von Lande, Luden, do fle igund hain oder noch gemonnen mus gen, nicht ufgefdeiden, und enwullen noch enfullen mir, ung Erbin, oder nymand von ung aber ung Erbin wegin, nommer Ansprache noch fepnerley Furderunge gu iren Graffchafften Ciegenben und Rodde, noch ju allen den Gloffen ; Berichten , Dorffin , Landen und Luden , Die bargu und Darin gehoren, noch ju allem beme bag fie beaffter irme Tobe faffende werden, gehabin noch gewonnen geiftlichin ober werntlichen in feinerhande Bieg, an alle Geuerde, mann wir mit unfime Brutichage bauone abegescheibin und uf fin gemifet, es enwere bann, bas ber obgenante ung Swehir herre und Batter her Godfrib genant ju Ciegenhen und ju Mpdde beaffter fpme Tode bebenne Sone hette noch enliefge, fo bag ba Sone entprache, ba Bob milbeclicin vor fo; mas wir dan mit unfe Erbin an den obgenanten Graffchaften Giegenhen und Rodde, Gloffen, Dorffin, Berichte, Lande und Luten Die dargu gehoren, und an allem dem das he beaffter fpme Tode leffit, Rechtes habin und gehabin mugen, daruff enhaben mir nicht vorqugen, und mullin uns ban bes. gebruchen ju allem unfime Rechtin, fo mir furders mugen, und redin dife vorgenanten Artifele mit iren Undericevben vor ung und alle ung Erbin fiebe, vefte und vnuerbruchlichen gu baltene an Bibber.

- 6) Widekind von Salkenberg ertheilt swischen herrn Burghard von Schonenberg und bem Bischof von hildesheim einen Rechtsspruch megen der von einem Grafen von Waldensburg hinterlagnen Guther. d. MCCCXC. 10. Dec.
- 7) Landgraf Sermann zu Seffen, Berzog Otto zu Braunschweig, Senrich Edler Berr zu Somborg, Burghard Edelherr zu Schonenberg, und andre Berrn und Abliche vereinigen fich zu mechselseitiger Freundschaft und Hulfe gegen Feinde. d. MCCCXCI. fer. 2. ante Michael.
- 8) Johann Ferr zu Robenstein und Gretha seine ebeliche Hausfrau bekennen, baß ihnen Friedrich Ferr zu Lieberg, und bessen Hausfrau Mega, einen Theil an ihrem Schloß Lieberg, namentlich das Paus in der innern Burg, das vormals Engelberten sel. ihrem Better und Schwager zugestanden, um 1000. Gulden wiederloslich verkauft habe. MCCCXCII.
- 9) Johann Serr zu Rodenstein bekennt, daß er mit Friedrich Serrn zu Lisberg seinem Oheim, und Mesze bessen hausfrau, einen Burgfrieden zu Lisberg errichtet. Im Jau sich ihre Diener, ste maren edel oder unedel, auf bemeldtem Schloß entzweiten, so soll ermahnter Herr Friedrich zwei von seinen Burgmannen zu Entscheidung der Sache bestellen, und wenn diese den Zwist nicht entscheiden können, soll sie Friedrich von Lisberg selbst verhören und schlichten, d. MCCCXCII, crastino Purific. Marie.

Widderrede, an Aegelift, an alle Generde. Ein Orfande haben wir Grane Abolff egenant unst Ingesigil vor und, vor Agnesen unfir elicen Huffrouwen, und vor unser Erbin an bisin Brieff gehangin, des wir und Agnes von Ciegenhen vorgenant mit pme nutumale gebruchin, wann wie zu derre Zeied eigind Ingesigels nicht enhau; ber gegeben ift uff den nestin Dinstag vor dem Sundage Esto mibi, nach Christi Geburd druczenhundert Jare, darnach in dem ein und nunnzigisten Jare.

### CCCCXXIX.

Johann von Satfelb tragt fein bieber allodiales Gericht Biermund mit babin geborigen Dorfern an landgraf hermann zu leben auf.

b. 14. Mai 1393.

Coch Johan von Soinfelz Weppener Wydekindis feligen Son, bekennen vor mich und mun Erbin offinlich in bifem Broffe, bas ich mit vorbebachtem Dude und mit Rade myner Frunde auffgebin und ufflagin bem Sochgeborn Furften mym liebin gnedigen Junchern Junchern Serman Lantgrebin zu Seffen und fin rechten Erbin mon Gerichte zu Dirmpnnen, bag miner Alben und mpn frpe eigen geweft ift bif uff bif hudigen Tag, und von nymande gu Lebin gerurit bat, obie Dorffe, by barin gehorin, mit Ramen Dirmynnen, ObernSchreuffe, ApdernSchreuffe, Orden, Bugpach, Albirehusen, Treyspach, den Sob Elbirtufin und Elgirehusin, bo Buftenunge genant Breydinhain, und Dinft von zwey Molen gelegen uff der Mone, mit allen Eren, Rechten, Gewonheyben und Bugehorungen, mp die gelegen und genant fin, an alle Beverde, und ban ich und mon Erben das vorgenant Berichte widder von dem vorgenanten monem Junchirn und An Erbin ju rechtem Manlehin entphangen alfe Manlehind Recht ift. Alle dig vorgeschriben Stude und Artidil han ich in Trumin globit und mit uffgerachten Fingern gu ben Beiligen gesworn ftebe , fefte und pnverbruchlich ju halben, ane alle Beverde und ane Ergelift. Des ju Orfunde ban ich mpn Ingefigel vor mich und mon Erbin an difen Brib gehangen, und ju merer Sichirheid ban id gebeben Sern Seinrich von Soinfels myn Brudir, bas he fin Ingefigel ju Runtschafft by mpn 3ugefigel an bif Brib gehangen bat, bes ich Beinrich egenant omme finer Bebe willin befennen.

Datum anno Domini MCCC. nenagesime tertie, seria tertia post dominicam vocem jocuaditatis. \*

CCCCXXX.

<sup>\*</sup> Bernhard, Ritter, und Wernervon Westerburg, Gebrüder, bekennen, da weiland Lands graf Senrich, und bessen Gohn Otto, ihren Eltern Ugnes von Romrod und Wernern von Westerburg ihren halben Theil des Pauses zu Komrod mit aller Zugebor, das Gericht

### CCCCXXX.

Kandgraf Hermann von heffen, Graf Philipp zu Rassau und Johann von Jsenburg machen auf zehn Jahre eine Sahung wegen bem hütten= berg, für sich und die andre herrn, die mit ihnen am hüttenberg Theil haben.

b. 12. Marg 1396.

Ser Serman von Bot Genaden Lantgrebe zu Seffin, wer Philippis Grabe zu Massauwe vnnde ju Garbrucken, unn mer Johan von Rfenburg Serre gu Budungen bekennen unne fempt. liche in difem offin Breffe vor und unnde unfir Irben, daß mer angefehen unn geprubit han Birdirpe lichfeit unnfire gemennen Landis unn Beruchtis mit Ramen beg Seittinbergie, unn fin mer barumme femmetlichen ennmudig wordin vor und unn by andirn herren, by mit und Deil hant an dem hittenberge, epnner notorfftegen Sajunge vnn Eyndruchfeit off Beferunnge nnnte midbirtom. men der vorgeschribenen vnfire Beruchtes vnn Landig in allir maße ale hernach gefdriben feb. Bu dem erftin fin wer dez eyndrechtlichen oberfommen ju nemen poeg Jars of dem vorgefdriben unfirm Geruchte vierhundirt Guldin, bo vnne werdin vnn gefaln fulnnt halb off fente Ballpurgesbage unnde halb ju fente Bartholomeusdage, unnde fol berfelben Gomme gefaln ju poir vorgefdriben Biit das enn Bertil genn Cleberg ben Bern dez Gloßes gemennlichen gu Cleberg, iclideme nach fone Angol ale be an dem hittenberge had; by andirn bru Bertil fulnnt geffaln pne herman lantgrebe ju Seffin egenant halb, unnde unne Philippis Graffe ju Raffaume unnde ju Carbruden porgenant halb in unfir Gloß Gifin unn Gliberg, unn fal dife vorgeschribene Somme Belg geffaln und poraeschribenen herrn por alle vnrechte Rame vnn vnrechte Beffelle: auch ban mer abgeban alle Legir bo man inmeg gebit, ane by wer ju vnfir felbis rechtin Rodin bedurffin vnn habbin mußen. Much ban mer abgedan alle Legir ber Jeigir vnn ber Sunde. Auch han mer abgedan alle Berunge in den Gloßin vnn nicht in dem Geruchte. Much infoln wer addir nyman von vnfir megen Tepu Dorff brantidepen mit Legirn heymmliche addir offinbar. Much infoln mer abdir noman von unfir megin feinen Banwin abir Banbir in bag vorgeschribene vnfir Geruchte legin. Auch fuln mer Berman-Lants?

ju Sopfgarten gang, ein Viertheil des Gerichts zu Airtorf, ihren Theil des Gerichts zu bell, das Guth zu Francken, den hof in der Stadt Alsfeld, die Wiefen und Muhlen an der Eiff, und den Weiher vor derfelben Stadt abgekauft, so seien sie darauf bezahlt bis auf 1000 fl. Leibgedings, und 100 fl. Morgengabe, darum berührtes Guth Megen, Friedrichs von Lisberg Wirthin, versezt seie, die aber der Landgraf ablosen konne. d. MCCCIXCIII. feria 6. post Epiphan. Domini.

1

1

[a a a]

Lantgrebe ju heffin, vnnde mer Philipps Grebe ju Raffau vnn ju Garbrude vorgefdriben unfer ielider ju bem vorgefdriben Berichte vnn gande eyn Rnecht haben, van mer Johan von Dfinbura Bere ju Budungen, vnn anderf by herren ju Cleberg, die Deil an dem vorgeschriben Berichte bant, alle feymptliche ein Rnecht han, vnn bpfelben infolnt fennne vnrechte Gewald, Bede abir Bebod an bas vorgefdribene unfir Berichte unn lant hinder und legen abir dun in feyn wiß. Much fuln mer by hern beg vorgeschribenen Berichtes vnn Landis eynen gemenn Berechtefnecht haben recht ju helffin vnn Recht ju dun dem Urmen ale bem Richen, an alle Geverde. Auch infoln mer porgefdribene herrn, vin nyman von unfir megin, in bem vorgefdriben unfirm Berichte fenne Rodinfpife nemen. Auch fal vufirm iclider herre bez vorgefdribenen Berudtes alle fvne Rechte, al de Bebe unn rechte Bulbe jerliche merdin unn geffaln ale herfommen ift, unn ale ung iflicher Deil vnn Recht baran hab; auch welchirlen gemenn Bepbe in bem vorgefdribenen unfirm Geruchte ju Sprtenberge virfaft fint bufen vnfir und vnfir Amptlude Bifin vnn Birhengnife gemeynliche, byfelbin gemeen Wepbe fullent by unfer bry Anechte von unfir megen webbirfarbirn an ben bo fe inhant, von ben Schabin gefarb, ber vos bavon ift offgehabin, von fulnnt bag bun von Beheife unfir unn unfir Umptlude, unn mer fic barmebbir fegit von Panticafft abir Rechts megen ale be fic bargu gibin mel, fo fullent eme by Mnechte von unfir megen by gemenn Beibe virbiden by Libe pan by Bube ju Beheltnuße une vin vofirm Gerichte, unfir herschaff unn Recht baran. Auch umme pnfir Belbe, by in bem vorgeschribenen vnfirm gelegen find, by infollen mer abir vnfir Amptlube. phfir Anechte, adir nomand von unfir megen, abir auch by Lute in bem Gerichte gefefin fint, no. mand geben abir ffuren vfwendig des Berichtes; vnn weiß Gache, bas man epnen Immerdir abir Dimerdir begrife by Belde henmeg ju furren bugen bem Gerichte, der fulde Lopp unnde Gud pira lorn haben, vnn fulde man une ben antwertin gemeonlichen in unfir Gloß Gifin, Gliberg abir Cleberg ju unfir aller Sant. Berg aud Cade, bag mer herren beg vorgeschribenen Gerichtes femmetliche ju Rade wordin enn Belt gu beifden dem Gerichte gemennliche, bagfeibe Gelt fullen wer abir unfir Umpflude deiln nach Margal vnn Geborde, ale unfir ifiichir Deile und Rechte an bem Gerichte hab; auch fullen mer herren bag vorgefdribene bagfelbe unfir Berichte unn gand getrumelichen mit epnander fcuren vnn fcbirmen, bliben lagin vnn behaldin by andire allen Erpheis ben vnn Rechten, ale bag von Albire megin hertomen ift, glich onfirn aigen befundern Guben. Berf auch Sade, bas unfir ber vorgeschribenen hern Epnner abir me, abir ymand von unfir me, gen, ber Pandicaffe abir Umpte bette an bem Gerichte biffir vorgefdribenen Sagunge necht halbin mulbe, unn das Bericht unn Land berubir hohir brangen abir fcbeibegen molbe, bas fulben mer bp andirn hern vnn unfir Amptlude unn by vnfirn getruwelichen wern unn darmeddir fin, unn bes necht fladen, nach allir unfir Dioge. Much fuln vnn wollen mer vorgefdribene herrn vufir Umpte lute van by unfirn bife vorgeschribene Capunge halden van bestellen bas by gehalden merde

Dife

Dife neiften geben Jar nach epnander folgende fint nach datum biffes Breffes, unn bas fullent unfir Amptlude, by wer igint han abir nach habende werden, ubir bit vorgefdribene Beruchte globen bnn fweren, auch mogen wer diffe vorgeschribene herrn diffe vorgeschribene Somme Belbis bon dife fir vorgeschribenen Bit feymetlichen monern abir mern, bin manne biffe vorgeschribene geben Jar pf Ant, adir worde diffe vorgefdribene Canunge ho bonn geanderwerbit, gebrochen onn nod gehalbin, fo fal bas vorgefdribene unfir Beruchte unn Land biffir vorgefdribenen Some Gelbis barafftir ledia fin vnn abe fin, vnn fal unfir iflicher herre fin Recht behalbin ale vor, vnn fal homibde unverforendit fin. Des ju Brfunde.

Datum Anno Domini Millesimo CCC, nonagesimo sexto, In die beati Gregorii Pape.

### CCCCXXXI.

Landgraf hermann vertauscht an feinen Schwager, Graf Philipp von Raffau, Die Salfte an Grodlinden gegen die Salfte bes Berichts Rirchberg, und beide vergleichen fich ber Gemeinschaft megen.

# b. 21. Jul. 1396.

Mir German von Gote Gnaden Lantgreue zu Seffen, und wir Philipps Grebe zu Maffaume und zu Sarbruden irkenne und femptliche und offintliche in diffem Brife vor und unfe Erben und por unfe Rachfommlinge, bag wir femptliche mit epn ume Befferunge millen ung bepber Berichefte, unf lande und ung Lude überfomen und pntrechtig worde fin epne ftedige, emige, erbliche Befile und Rudes als mit bem Dorffe Grofinlinden mit allem Begriffe und Tjugehorde, ale barpnne und dargu gehoret und mit beme Gerichte gu Birperg, und mit allem Begriffe und Bugeborde, ale baren und bargu gehoret, und foln und woln ung iglicher bem andern, finen Erben und finen nachfomelingen folde Befil, Rud, und Bum, ale mir barnnne tun foln, halben, pollingide und thun in allir ber gorme und in allir ber Doge, ale hirnach bedriben ftet. Tzu bem erften fo han mir herman Lantgreue ju heffen unfen liben Smager Greben Philipps Greben ju Raffaume unde ju Carbrud vorgenant, finen Erben und finen Rachfomelingen ingegeben, und geben en pn mit gangir Macht difee Brifee das Salffiereil und des Salffienteile, und weren fie unfie Dorffes Großinlinden gliche halb mit allir Bugeborde bezfelbin Salftenteile, mit Dorffen, Berichten, Landen, Luden, Bagern, Bepben, Solgen, Felden, Befen, Edien, Belben, Multbenden, Bumen, Beferunge, Guden, Betten, Friheiden, Berfchefte, Birbifeiden, Ep. genthume, Rechten, Renten, Gebieden und Befellen, und mit allen Sachen, ale baron und barbu geboret, wie man das finden obir irdenden mag, befucht und unbefucht, nicht uggefdenden, und [n-n n] 2

follen und wollen wir herman Lantgreue gu heffen vorgenant beme vorgenanten unfem Smager Breben Philipps, fine Erben und Rachfomelinge das vorgefdriben Salffreteil des Dorffes Großine finden mit allir Jugehorde als vorgefdriben flet, qupt, ledig und log mache, antworten und weren allir Phandeschaffte und allir Birfagunge, und follet bas gerumeliche unne haben, befigen und no. gen emigliche, erbliche und ummer, in allir ber Dage, als es unfe Albirn uff und und mir es boss her bracht und gehabt han. Und taran enfoln noch enwoln wir aber unfe Erben aber unfe Dache tomelinge fie nummer gedrangen ader gehindern in fennemps, ader nomand von und mege. Dirs gege fo ban wir Grebe Philipps Brebe ju Raffaume und ju Garbrud vorgenant bem hochgebornen Burften Lantgreuen hermanne Lantgreuen ju heffen unfime liben Swager vorgenant finen Erben und finen Nachkomelingen ingegeben und geben en pn und weren fie mit ganger Macht bifes Brifs bas Salfteteil und des Salftenteils unfe Teyle als wir ban an bem Rirpergergerichte, und an ben Dorffen, die baren gehoret, die bie mit Rame befchreben ftent. Tju dem erfte Rirperg, Mange lar, Debbinge, Syfrideshuß, Eynshuß, Lollar, Rudhardeshufen, und Duckenbach, und darnu daz teil dezfelben Gerichtes halb, als uns Crafft von Rudenhuse ben man nennet von Gerfe, bat uffgeben mit Berichten, Dorffen, Landen, Luden, Bafern, Beiden, Sifcherpe, Belbe. Biltbenbe, Guden, Solgen, Gelben, Befen, Edirn, Bette, Berichefte, Birbifeiben, Engenthume, Rechten, Renten, Bebieden und Gefellen, und mir allen Gaden, ale barpn und barbu gehoret, wie man bag finden oder irdenfen mag, befucht und unbefucht, nicht uggefcheiden; und folln und wolln wir Philipps Grebe ju Raffame vorgenant tem vorgenanten Sochgebornen gurften Santgreue herman unfme lieben Smager, fine Erben und Nachfomelingen bie vorgefdriben Salff-Zenteile bes Rirperger Berichtes mit aller Bugehorde ale vorgeschriben ftet, qupt, ledig und fox maden, antworten und meren aller Phandefcaffe und aller Birfagunge, und follen bag gerumelich pnnehaben, befigen und nogen ewigliche, erbliche und ummer in alle ber Dage, ale es unfe Mis bern an une und wir es bieber bracht und gehabt han, und tarane enfollen noch enwollen wir ober unfe Erben oder unfe nachfomelinge fie nummer gedrangen oder gehindern in fepnemps, ober np. mant von unfin megen. Und mag teils die andere von Audenhufe noch an bem vorgenanten Berichte ju Rirperg hant, bas folln fie von bem vorgenanten hochgebornen Furften Lantgreuen Dermann unim Ewager von finen Erben und von finen Rachfomelingen ju Leben haben und emphaben, und pn bamibde behaft und virbunden fin, glichermpe als fie une bamibde behafft und virbunden find, und bas fal gefden von unfme Geheiße und Bebobe; und murde besfelben Berichtes icht uffe gegeben oder ledig von ben von Rubenhufe, inmilde Cache tin gefchee, bog fulbe und gemenn fin, an alle Beuerde. Duch befennen wir herman lanigreue ju heffen und mir Philippe Brebe ju Raffaume und ju Carbrud bede vorgenante vor und unfe Erben und vor unfe Rachfomelinge, bag wir fempliche miteinander epnen Bum gliche bod und gliche myd in bas vorgefdriben und gemenn Berichte

richte ju Rirperg bumen und machen foln und woln gu allen unfe Rote, Roben und Gefchefften, nicht uigescheiben; benfelben Bume folln mir gliche tun buwen und machen, und foln nnb monn auch Daruber eine gemeinen Burgfriden übirfomen und ben globen und fiveren gu halden, und ben mol vertroben und verfigeln an alle Beuerde. Duch befenen wir vorgenante herren por und und unfe Erben und vor unfe Rachfommelinge, murbe es Sache, bag wir femptliche mit epn mochten uns geneden bu bem Gloffe Stouffenberg mit Rouffe, mit Phandelchaffte, oder wie mir und bar-Bu nechten , fo fulde es une gemenn fin epme glich ale bemandern ane alle Beuerde; enkunden min und aber von beten Siten mit evn nicht bargu genechen, und murbe es Cache, bas fich ung epner ober fine Erben oter fine nachfomelinge bargu nechte und bargu queme, in milden ober von mile den Cachen he bargu queme, fo fulbe be den andern in derfelben Maje auch bargu fomen lagen und glich ome teil barane haben lagen. Und wer es Sache, bag folich Tzufomen ben, ber querft barbu queme, Belt foftebe an Rouffe ober an Phandichaffte, ober an wilcher Sache big gefchee, bas fulbe pme ber ander, ben he bagu fomen ließe, gliche halb middergeben, oder en ben ficher machen e be au dem Gloße queme, und manne das gefchen were, bann folde be unuerhoglich gu feyme Teile Des Slofee gelogen werden, und fal ir iglich bem andern bag halben und tun an alle Beuerde. Duch enfol und foner besunden an ben andern in dem Berichte ju Rirperg oder ju Brogenlinden nicht feuffen ober uff nicht liben, ban wir follen es femptlich mit eyn tun. Ung mildir aber beg nicht tun mulbe, fo mochte es ber ander tun, und fulbe boch ben, ber es nicht getan hette, mit bem Salffreteile Des Beldes fomen lagen gu fome Teile, als da gefoufft oder virphand mere, mildirlen bas mere. Bere auch Sache, bag unf epner fin Teil beg vorgefdriben Berichtes Rirperg ober Großenlinden mit Bume, Dorffen und Bugehorungen vorfegen mulbe, ber fulbe es bem andern porbieden, enmulbe der nicht daruff liben, fo mochte be bas epme andern vorfegen, und meme be Das vorfeste, mit deme fulde be befiellen, bag ber ben Burgfreden geloben und fweren und vorbris fen fulde mit bem andern gu halben, ale recht unb gewonlich ift nach Uzwifunge unfes Burgfredens Brife, die mir baruber gegeben han. Duch enfol unf foner uber ben andern bumen, bag eg beme icht gefchaben moge, ber ubirbumet were. Duch foln und woln wir alba ju Großenlinden fempte liche epnen Burgleben Bum machen, und epnen gemepnen Burgfreden da geloben, fiveren und virbrifen in affir der Dage, als mit bem Bume in bem Rirperger Gerichte. Und manne mir uns Dorff barfelbs befeften woln, bes mogen wir femptliche ubirfomen und epn merben, mann uns beg geluftet. Ber es auch Cache, bag une von biefen vorgeschriben Bumen Rrieg entflunde fempliche mit con, oder ung eynem befundern, fo fal und iglicher dem andern gu dem Rriege getrumelich bebeiffen und bestendig fin nach aller finer Mogde, an alle Beuerde. Diffen Brif mit finer Inhale bunge in Artifeln, in Puncten, ale vorbefdrieben ftent, globen mir die vorgenante Berren ung iglider bem andern in guden Trumen por fic, fine Erben und por fine Nachfomelinge ftebe, pefte

und unuorbrochlich zu halben, alle bose Junde und Argelist uzgescheiden, ale wir das ouch lipliche qu den Heilgen gesworn han und sweren mit Erafft dos Briefes. Und han des zu Urkunde uns Ingesigele bede iglicher vor sich und sine Erben und vor sine Nachsomelinge vestliche an difen Brief tun henken, der gegeben ift zu den Giessen uf den Fritag nehist vor sente Marte Magdalene Tag. Anno Domini M. CCC. nonogesimo serto.

#### CCCCXXXII.

König Wenzel erlaubt dem landgraf Hermann, jahrlich 4 Schiffe Zoufrei vom Elsaß ben Rhein ab, bis den Main auf nach Frankfurt, zu führen.

b. 8. Jan. 1398.

ir Wenglaw von Gotes Gnaden Romischer Runig zu allen Zeiten Merer bes Reichs und Runig ju Beheim. Befennen und tun funt offentlichen mit biefem Brive allen ben, Die in feben pber boren lefen, bag wir burd funderlich Liebe und Fruntschafft und auch genemen Dienft und treuen Willen, ale une und bem heiligen Reiche ber hochgeborn Sermann Landgraf zu Seffen unfer lieber Dheim und Furfte offt milleltlich getan bat, tetlichen tut und furbag tun fol und mag in funfftigen Tleiten, und haben 3me und feinen Erben darumbe mit wolbedachtem Mute, gutem Rate urtfer und bes Reiche gurffen und Betreuen genetiglich biefe befundre Onabe und Freubeit getan, bes anaden und fregen fie in Crafft bis Brives und Romifder funiglicher Macht, das fo vier Schiffe mit Bennen mit eynander oder befunder in iglichem Jare von Elfagen ben Rein abe, und ben Meun uff big gein Francfurth in die Ctatt, und von dannen big in fein Sufgu feinen Notberfften Bollfrep und ungehindert mogen furen laffen, an allerley hindernig und Biederrede, und gebieten barumb allen Burften, geiftlichen und werntlichen Grafen, Frepen, Dienftluten, Ritern, Anechten, Bemein befften ber Stet, Merdte und Dorfer, Tjolnern und andern unfern und bes Reichs Getreuen und Unterthanen , bas fie ben egenanten unfern Dheim und feine Erben an fulden unfern Onaden und Frieheiden nicht hindern noch iren in thepne Bufe noch von In den Taolle nemen, als lieb in fei vnfer und des Reiche fcmere Ungnade ju vermeyden. Mit Urfunt big Brieues verfiegelt mit vnfer funiglichen Majeftate Infiegel. Geben ju Frandfurt nach Chriftus Geburt 1300. Jare und bornach in bem acht und neunzigsten Jare, bes Dinftags nach bem Obriften Tag ber Bhone nachten, puferer Reiche, bes Beheimischen in bem 35 ften, und bes Romifchen in bem gwen und gweinzigsten Jaren.

Borziboy de Swinar Canonicus Pragens.

CCCCXXXIII.

### CCCCXXXIII.

Die landgrafen Balthasar und Friedrich von Thuringen zehlen die Städte Eschwege und Sontra ihrer Eide los, und weisen sie an das Erzstift Mainz.

b. 23. Apr. 1400.

Margarafen zu Mensten , por und , alle polere Erben und Watermann mat Conference und Marggrafen ju Mevifen, vor une, alle unfere Erben und Rachfommen. Befennen und tun Funt offentlich mit biefem Brieffe, bas wir und freundlich, grundlich und genglich gefaczt und geevnet haben mit dem Erwurdigen in Got Bater herrn Johann des heilgen Stule gu Menne Brege bifchoff bes beilgen Romichen Riche in butiden Landen EregCanegler unferm lieben Smagern und Dhepm, ern Eberhardt von Appelborn Tecant, ern Brunen von Scharpfenftein Cuftor, ern Johan von Schonenberg Soulmeifter, and dem Capitel gemeinlich bes Thumbe ju Menge, iren Nachkomen und Stiffte, umb Die halben Teil der Sloffe und Stete Eschinwege und Suntra mit allen iren Bugehorungen, beiucht und unbefucht, nichts vigenommen, ale bie biffer une geweft fine, pnd bie von Alter bareju gehort haben; Alfo bag wir und bes alles geneglich und gar geuffert und porgigen haben emiclichen, und haben bie milliclich gegeben und ingeantwortt bem Ermirbigen in Gott Batter herrn Johann Erczbischoffen porgenant, ern Gberhardt Techant, ern Brunen Eufter, und een Johan Schulmeifter, und bem Capit:el gemeynlich, iren Rachfommen und bem Stiffte au Meing, alfo bag mir, vnier Erben und Nachfommen bie ju unferm Teile halb, und bie porgenanten herrn Johann Erczbischoff, fein Capittel, pre Nachfommen und Stiffe gu Meing, ju irem Beile halb furbag emiglichen haben, gebrauchen und geniefen follen, als bag bie Brieue engentlich pfmpfen, die fie und mir eynanter barvber gegeben haben, und haben auch uch Manne und Burge manne alle, ale ir von Alber gu Efdinmege und Sontra obgenant gehandt hant, und uch Ratif. mepftere, Ratlude, Burgere, Gebure, und alle Inwoner gemennlich arm und rich, die vount ba fin , und emiclich hernach ba werden , ju halbem Teple, after Manichafft, Burgmanichafft, Erbe fchafft, Rechte, Sulbe, Eyde, Gelobde, Gehorfam und Underthenigfeit genczlich und gar ledig pne loe gefagt, und gelaffen, fagen und laffen uch auch bar mit bifem offen Brief mit unfern ans hangenden Ingefigeln vorfiegelt geneglich und gar ledig und lois, und weiffen uch auch alfo von pind jum halben Teile, ale vorgeschrieben fleet, an die egenanten herren Johanne Erczbifcoff, ern Cherhardt Techand, ern Brunen Cufter, ern Johan Schulmeifter und bas Capittel gemeinlich, ire Rachfommen und ben Stifft ju Meing uch erteclich und ewiclich an fie gu halben, und in ju gemarten mit bem halben Teile, ale porgefdrieben fleet, an allen Dienften, Renten, Binnfen, Bulten, Gefellen, Gehorfam und Anderthenigkeit, und in barju Erbhulbe, Gibe und Gelobbe ju tun, ane allerley Argelift und ane Geuerde. Des ju Brkund und vester Stedifeit, so han wir Balthas far und Friederich Lantgrauen obgenant unfer Iglich sein groß Ingesigel vor und, unser Erben und Nachfommen an biesen Brief tun henken, ber gegeben ift ju Bischoffs Gattern nach Christi Gesburte in dem vierezehen hunderisten Jare, an dem nehsten Freptage nach dem heilgen Oftertage.

### CCCCXXXIV.

Ritter Rorich von Gisenbach vergleicht sich mit landgraf Hermann wegen erlittener Rriegsschaben, und wegen verschiedner Dorfer.

d. 26. Dec. 1402.

Ad Rorich von Eyfinbach, Ritter, bekenne vor mich und alle myne Erben uffintlich in Diefem Briefe, bas fic ber hoichgeborn Gurfte, mon lieber gnebiger Jungher Jungherre Serman Lantgreue zu Seffen mit mir autlich und gnoitlich verenned und geniblich gerichted hat umb allen Schaben, bener, fine Selffere, Amptlude, Dinere, und bie fine von finen megen, mir, mpnen Belffern, Dienern und den mynen getan fan, an Name, an Brande, an Bunten und Glegen, an Brantschape, an Gefangen oder Repfigen oder gebner habe, das fich erloufft hat bis uff diefen hutigen Tag, als Diefer Brief gegeben ift, und han baruff und uff allie bag, ale porgeretet ift, uff ben egenant mynem Junghern, uff fine Erben und uff fin Land und Lude luterlich und genglich vergegen, und vergiben recht und reddelich mit Eraft dieß Briefe, und enwoln noch enfoln ich oder mone Erben nummer Ansprace oder Furderunge ju dem egenante mome Junghern, noch ju fine Erben, ju fine Landen ober Luten barumb getan ober haben noch schaffen getan werden geiftlich noch werntlich in kennemige Ugescheiben umb Sonne Ricrefel ben elbern. Bag ich mit beme ju fcbiden ban ober er mit mir, Daß wir uff bende Spten allis an den obgenant monen Junghern gestalt ban uns darumb zu entscheie ben nach Schulden und Antwurte uff bepte Spien, bas also blieben fal, als bas juschen mir und im bered ift ane alle Beuerde und an Argelift. Duch ift bered umb dag Dorff Glierffe, darane befenne ich dem egenanten mon Junghern und sinen Erben allis Recht, das ber Loduwig von Rumorad Ritter feliger an bemfelben Dorffe gehabt hat; und foln ber obgenant min Jungher und fine Erben Dasselbe Recht furbaß baran emiclichen haben, mit Ramen Sopt Beifgulbe, Sabirgulbe, Bonce fare und Leger mit Lude und mit hunden, bas ber loduwig feliger egenant von dem vorgenannten Dorffe Glierffe gehabt hat, und zu bem Sloze Rumorade gehorit. Und enwoln noch enfoln ich ober mone Erben den egenanten monen Junghern und fine Erben an ben porgenanten iren Rechten nummer hindern noch bedrangen, und nomand von unfen megen, geiftlich noch werntlich, an alle Beuerbe

uerde und Argelift. Auch han ich' vor mich und mpne Erben gein ben obgenanten mpnen Junghern und sine Erben genglich abgetan, und tun abe in und mit Eraft dieß Briefs alle Ansprache, die ich gehabt han, oder muchte gehaben zu den Dorffen genant Riestenberg und Ulwenshussen, ane mazich Sulde, Gude, oder ergen Lute in den obgenanten Dorffen han. Auch bekenne ich Rorich vorzgenant, daz zwischen den egenant myme Junghern und mir kuntlich getedingt ist umb dise nachgesschrebin Dorffe mit namen Langenhain, Richolffe, Spurgliß, Jitin, Itugkemantil und Ittin Engilmare, die ich mit iren Jugehorenden zu dieß Zive inne han und umb Gulde doerinn; so wann er oder sine Erben mich oder myne Erben darumb anspreche, ist ez dainn, daz wir in die vorgeschrez bin Dorffe mit Rechte oder die Gulde darin zu losene geben soln, so soln und woln ich und myne Erben daz gerne tun und gefolgig sin an alliz Verzihen. Gebored ez mir aber in Rechten nicht zu tunde, so soln der egenante myn Junghere und sine Erben mich und myne Erben daby laßen, auch ensoln ich aber myn Erben den egenanten unsern Jungherrn und sinen Erben daz Recht nicht verzhalben in keyne miß an alle Geuerde und ane Argelist. Dieß zu Orkunde han ich myn Ingesseges por mich und myne Erben mit rechter Wissenschaft an diesen Brief gehangen. Datum Anno Dozwini M. CCCC. secundo, ipso die beati Stephani prothomartyris.

### CCCCXXXV.

Graf Henrichs von Weilnau lebendrevers an landgraf hermann zu heffen, wegen jahrlicher 20 fl. aus der Stadt Grunberg. \*

b. 20. Jan. 1411.

Brieffe, bas ber hochgeborne Furfte unfir liber gnediger Junder, Junder Sermann Lants grave zu Seffin und unfern Liebis MannkehensErbin um sunderlicher Gunft und Fruntschafft, die sine Bnade zu und habin, zu some siner Erbin und sines Furstenthumes zu heßen Erbentlann haid genommen und entphangen, und hand und darumb gegebin und geluhen mit Erafft dieses Brieffs

<sup>\*</sup> Ich habe Th. I. Beil. CCCXXVI. n. 9. p. 238. einen Ertract von dieser Urk. angeführt. Bon einem andern auf die Stadt Grunberg ertheilten Burglehn redet eine Urk. vom J. 1399:

Ich Johann Herre zu Rodinstein unde zu Liesperg bekenne — bas — ber Hochgeborne Furste — Hermann Lantgraue zu Hessin — mich — belened mit dem Dorffe Schers, hagin unde mit deme Gerichte darselben zu epme rechten Erbeborgleben, als Burglehins Recht ift, unde sal ich und mone Erbin das — verdienen zu Grunenberg ze. Datum Auno Domini MCCCCXCIX. Dominica proxima past diem b. Francisci.

sewensig Gulden Gelbis, die uns alle Jar uff Sente Martinetag gefallin und werden sollin von siner Statt Gruneberg, da sine Gnade sie uns bewieset hait, und Burgermeister und Schesin daselwis sollen uns die vorgeschriebene zewenzig Gulden Gelbis genin und ande agen von siner Gulde die sie sime pflichtig sin, und uns darubir iren Brieff gebin, und wir und unser Manes Lehins Libis Erbin sollen darum siner Gnade, siner Erbin, und sines für stenthum? Erbemann sin, und wir und unser Erbin daz gein sine Gnade und sine Erbin getrucken verstenn, verdienen und ensphaen, als Manlehens Recht ift, ane alle Geverde und ane Argelist, als wir det alliz vor uns und unfre Erbin unserm gnedigen Jungherrn egenant und sinen Erbin in Trumen gelobt und zu den Heiligen gesworn hau, globen und sweren iß auch geinwertickich in und mit Erast diesst Brieffs siede, seste und unvorbrochin zu haltin, auch ane alle Geverde und ane Argelist. Diesst zu Orstunde han wir unser Inges vor uns und unser Erbin an diesen Brieff gehangen, der gegeben ist nach Ehrist Geburd vierzenhundert Jar, darnach in dem elsten Jare, uf den Tag der heiligen Merteler Fabiani und Sebastiani.

## CCCCXXXVI.

Johann von Hohenfelt verzieht gegen tandgraf Hermann auf benannte teben seiner Vorfahren und Ganerben, der Vogte von Keseberg.

## b. 31. Mai 1412.

Brieffe, also als mone Boraldern und Aldern Widekind und Gerlach die forde von Keses berg, Seinrich Ford von Keseberg, in und mon Gaenerbe seligen, die geistlichen Lehene Oftheim unde Gymeshusin, unde du Lehene by darun unde dazu gehoren, von der Herschaff von Hessen mit andern Lehenen zu Lehene gehabt unde getragen han, daz ich du Lehene vorgenant vor mich und myne Erben dem Hochgeborn Fursten myme lieben gnedigen Junghern Fermanne Lantgrauen Bu Seisen unde sinen Erbin uffgetragen und ungefassen han, ufftragen unde ufflaszin un die gein= wortectich, und han ich vor mich unde myne Erbin vff du Lehene gentlich und zumale virzegen, unte virgiehen auch daruff luterlich unde zumale zu und mit Erasst dies Brieffes; unde behalde mir unde mynen Erben darane kepn Recht, ane alle Geuerde und ane Argelist. Unde diesis zu Orkunde han ich Ichan vorgenant mpn Ingesigel vor mich unde vor alle myne Erbin an diesin Brieff gehangen.

Datum Anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo, seria secunda proxima post sessima trinitatis.

CCCCXXXVII.

## CCCCXXXVII.

Der Grafen Johann und Gottfried von Ziegenhain Eirkularschreiben an bes nannte Abeliche und Stadte, seine Streitigkeiten mit Hermann von Robenstein um bas Schloß lieberg betreffend.

b. 30. Jun. 1416.

en ftrengen und festen Bern Gerlache, hern Johanne, hern Gerlache Rittern, Urnolde und Gerlache von Bregdenbach, hern Wygande Rittern, Craffte, Godefryde und Craffte von Sanfelt, hern Johann Aptter, Curde, Polprachte, Septenrich, Ebirhart und Ebirhart und Lodewige Schengken gu Sweinfiberg, den Ersamen und mifen gu en Burgermeiftern, Schefe fin und Rade zu Martpurgh, Wetter, Amelburgh und zur Auwenstad intpuden wir Johann und Gotfried Grafen zu Jiegenhain und zu Midde Gebrudere unfern fruntlichin Grus, lieben befundern Frunde, und lagen uch miffen, bas mir Licfberg bas Glof, bas unfer ufferftorben Engentum ift, gewonnen und inne han von den Gnaden Gotie, darju uns umb viel Bnwillens une und den unfern Daruf und widder darinn gefchen ift, brachte haid und mir vor Jaren und Dagen barumb gu Gurde. rungen und Mannungen kommen fin mit Sermann von Rodenstern, der uns reddelichs Bfftrages nicht gefolgen goer bes ju Ende fomen multe, und had une baffelbe Gloif mit Bugehorde mit uns rechter Gewalt varbehalten; Go had derfelbe hermann von Rodenstein, der dagfelbe Gloiß inne gehabyt haib, bynnen folichen Furderungen von uns an En getan, Epne teils an andere Sinde porphende und bracht ane unfern Willen, berfelben Borphender eyns teils ung Finde worben fint, und uns und bie ungen baruf und barinn midder Richt bifchediget mit Brande und Roube, und auch uff bes heilgen Riche Straffen fwerliche Bugroffe und Roub getan hant alebann wol funtlich ift, das uns boch groiplichen midder und lepd ift. Ir moget mal pruben, das une ju viel forg und ungutliche gefchen ift von den Ihenen die uff vufer Cloß geluwen han an unfern Willen, und uns barvon befchediget in vorgef Maffe. Ombe folice und andere Unwillen trufftlichen und viel gefchen han wir mit Bewarungen und ju demfelben veften Gloße unde Engeneum genehet, und bidden ud fruntlichin mit Blieffe, obe Combe ander Rodde ader Clage by vone an uch geboben mit Schrofften aber Bortten, uns getrumelichen und fruntlichen heruff ju uerantmurten, als mir uch bes befunbern genglich glouben, bas woln wir Graue umb uch verschulten und fruntlich dangfen.

Gegeben ju Jiegenhain uff Dinfiag nach Petri vnd Pauli Apostolorum under unfe Ingest anno CCCC. decimo fexto.

Der dieges Brieffes Abefchrpfft mulle nemen, ber mag es tun und lagen en und fort angehin.

CCCCXXXVIII.

## CCCCXXXVIII.

Die Grafen Johann und Gottfried von Ziegenhain verkaufen an landgraf Ludwig von Heffen die Halfte ihres Schlosses lisberg.

b. 31. Mary 1418.

Mir Ludewig von Gots Onaden Lantgraus zu Seffen befennen vor uns und unfir Erben uffinte Lich an Diefem Briefe und tun fund allen den die in ansehin horen oder lefen, bag Die. Ebeln Johan und Godefrid Gebruder Grafen zu Cygenhain und ju Miede unfir lieben Reue uns unfirn Erben, und wer ein gurfte bes Landee ju heffen ift, eintrechtlich mit fameder Sand und mit gutem Borrade femptlich erblich recht und redtlich eine rechten feben Rauffis verfaufft han, nach Lube tres Briefes ben wir barubir von in han, er Clog Liegporg halb, mit namen folicen halben Teil ber in pirledigid ift von megen ber herren von Liefperg, die tenfelben halben Teil von iren Aldirn gu Le. ben gehabt und getragen ban, nach Inhalte folider Briefe Die fie barubir inn han, mit Berichte, Bebieten, Dorffen, Luten und Guten, mit Dinften, Renthen, Rugen und Befellen, mit Gifchegien, Biltbennen, mit Ugfern, Befen, Felden, Delben, mit allen eren Rechten, Rugen ond Ufffomen, nicht ufgescheiben, irsucht und vnirsucht wie man bag benennen aber finden meg, als ju Deme porgenanten halben Teile bes Gloffes gehort hat, und noch gehorid, por deptufend molgemos gen gube Rinfche Bulben, die wir in gutlich geben und begalen follen und wollen uff foliche Bote ale vufir Frunde und fie beg ju Doenberg ubirfomen und baran gefcheiden fin, und man mir in bie porgnante Gume Beldie alfo gegeben und benalt han, nachdem bag gtufden In und une beredt ift, fo foln fie une bes Quitancien geben, bamitde wir virmard fin ane alle Beuerde, und fie ban uns in bas egenant halbe Teil bes Glofes mit aller Bugchorunge, als vore underscheiden ift, gefant, erblich und emiglich ju befigen ane Beuerbe. Die egenanten unfer Reuen foln aud bas egenant Cloß Lifperg mit und glich teilen ju Ctund, ale fie und bag inantwurten, in gtwey Teil, mit Mas men Semmenaden, Retter, Stallunge und andirs may uff ber Burg Bumes und von Sobesteden ift, ufgescheiden den Thorn der fal ung gemeine fin und bliben, und man das alfo an tzwep gezeilt ift, fo foln unfir Reuen und mir adir unfir beiber Frunde von unfir beiber megen amen Loif barumb ges ben und fenen, und die laffen legen einen gemeinen Dan. Das burch in und une bag Loif gibet ond gefellet ju ber Teilunge in deme halben Teile, Dagu fal fich vnfir iglicher halten , und ein gans Begnuge baran han, und beffelbin glich follen fie auch mit und teilen alle Agfer, Befen, Gude, Barten mit iren Bugehorungen, ale von Alter bagu gehoret hat und han gu beme halben Teile uff bas wir tefio fretelicher bloben. Go foln auch alle Berichte, Dorffer, Baffer und Gemelte, und alle eigen Lute, die ju dem vorgenanten Clofe gehoren, ine und unf gemein bluben, iglidem ju

Dem

Dem halben Teile als vorgef fied, und ung feiner fal bem andern baruber midder finen Willen nichte bedrangen abir hindern in feine mpe, ane alle Beuerde und ane Argelift. Auch mag unf Ralider fein Teil beffern und in buwen, abe ime bes Roit ift, uff fome Teile mit Stallunge, Ruchen abir mes ime von hoilgern Bume Roit ift, und ten halben Teil angelanged murden, mit Sheben obir ane Shete, wie das ju gweine. Unde abe fich Gurffen, heren, Rittere und Anechte barin . . . . wurden beimlich odir uffinbar, bee foln und woln wir by den egenanten unfirn Reuen bloben, und fie widderumb by uns, und une voneinander nicht icheiben, fundern unfir iglicher fal und mil bem andern getrumelich behulffen fin mit Landen und Luten und mit allir Dacht, fo lange bis bag mir Das vorgenant Gloß . . . . und genglich inne haben und behalben, aber bif das wir von beiberfot bes ein Begnugen haben, ale bigfe bee Roib ift. Bir foln und woln auch mit bem vorgenan. ten unfem Reuen, und fie midderumb mit und, einen Burgfrede vff dem egenanten Cloffe balten, globen und fmeren, und bes Briefe geben und nemen, als gewonlich ift, und mir woln in, und fie uns mitder, mit guter Dennunge die allis, ale vorgeschriben fied, ftede und vefte halten, als mir bag Sand in Sand mit guden Trumen an Gibes flat globt ban und globen gu halten in und mit Erafft dieß Briefe ane allen Intrag, ane alle Beuerde und ane Argelift. Dief ju Brfund und Gie derheid han wir onfer Ingef an diefen Brieff tun bengfen.

Anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo, quarta post festum Pasche.

# CCCCXXXIX.

Reinhard, Herr zu Westerburg, bekennt, daß er von Graf Philipp zu Rassau und Sarbruck seinen Theil an Burg und Stadt Eleberg zu Mannleben empfangen.

# b. 19. Jan. 1423.

ir Reynhard Sere zu Westerburg bekennen uffenlichen an diesem Briefe allen den die yn sehent oder horent lesen, das uns der edel unß lieber Here und Better Graffe Philippo Graffe zu Massaume und zu Sarbruck sunderliche Gnade gethan hait, und uns zu Manlehen verluhen hait vnser Deil des Huses zu Cleberg Burg und Stat mit deme Bisange, der darzu gehoret; auch ist geredt, das uns der obgenante unser here und Better Graffe Philipps und sine Erben uns und unser Erben lassen sollent by allen Rechten, Eren und Bescheidenheiden, und unf Land und Gut nicht verunrechten; und mer auch Sache, das wir von unsem obgenannten Heren und Bettern Graffe Philipps oder sinen Umptluden von sinen wegen überfaren wurden, das solde er uns keren darnach bynnen zweie Maenden, als unser beider Frunde von bepten Spien duchte, das mogelich und bes

[000]3

fceibes

scheibelich mer. Diese vorgeschriben Rede, Stude und Artickel han wir Aconhard here zu Bessterburg obgenant in guden Trumen globet undizu den heiligen gesmoren ftede und vefte zu halden, ane alle Argelist und Geuerde, und des zu Urfunde han wir unst Ingest an diesen Brieff dun benden, der gegeben ist bee Dynstages vor sant Sebastian und Fabian Dage, Anno Domini M. CCCC. XXIII.

## CCCCXL.

## Extracte Schonenbergischer Urfunden.

- 1397. Burghardt von Schonenberg und Jenrich von Uflacht bewilligen Gilicken von Uflacht, hermanns von Saldessen Wittme, sie bei dem halben Theile der Guther bleiben laffen, Die ihnen zuver verpfandet maren, nemlich bei dem Zehenden zu Ludenhaussen zc. d. ipsa die Dominica post convers. Paulli.
- 1397. Olgart von Uffeln verzieht gegen Conrad von Schonenberg auf alle Rlage megen bem Zehenden ju Ludenhaussen ze, d. 17. Jan.
- 1399. Ludolf von Gladenbeck verspricht, daß er den Theil an der Japsenburg, den Land. Landgraf Fermann an Ludolph von Dinckelberg, und dieser wieder an ihn verpfandet, dem Landgraf zu losen geben wolle. d. Dominica ante Simonis et Judæ.
- 1401. Burghard von Schonenberg und dessen Sennich bekennen, daß sie mit Wiffen Landgraf Sermanns zu Sessen den halben Theil des Dorfé und Berichts Sielen mit aller Zugehör, von Bercholden von Netter, dem sie gegen eine Summe Geld zu Burglehn verschrieben
  war, an sich gelößt, und daß derfelbe nach des gedachten Bertholds von Netter Tod wieder an den
  Landgraf zuruffallen solle. d. Cassel Dominica ante Joannis Baptistæ.
- 1423. Dietrich von Saldessen übergiebt herrn Feinrich von Schonenberg und seinen Ereben zwei huben Landes zu Gherfaldessen, vier huben zu Gbern Relte, eine halbe hube zu Fressenhusen, eine hube unter dem Rosenberge, den Zehenden zu Strosorden und Felkeien, und das Dorf Roderfien, wie er und seine Vorsahren dieselben von den herrn von Schonenberg zu Lehen getragen.
- 1429. Frau Merge, herrn Senrichs von Schonenberg Haukfrau, Jutta ihre Tochter, und Eckart von Rornfort, Aitter, bekennen, daß sie sich mit Landgraf Ludwig von heffen um den Pfandschilling, den sie zu der Trendelnburg und an dem ganzen Reinhardswald gehabt, desgleis den um den Brautschaft und Mitgist, so ermeltem Echarten von Kornsort mit ermelter Jutten feiner Hausfrau zugedacht, Item um die Korngülte zu Immenhusen, um die Pfandschafft an der Japsfens

Japffenburg, und allen Rechten, so fie am Schles Schonnterg gehabt, es sey an Leben, Dorfern, Berichten, Wildbannen in bermaffen verglichen, daß sie dieselben Guter alle hochermeltem Herrn Landgrafen und seinen Etben vor vierthalbtausend Gulben verkauft und überlassen haben, quittiren darauf den Landgraf, und verzeihen sich alles Nechtens, so sie daran gehabt und noch haben möchten, und erlassen darneben Edel, Unedel, Ritter und Anechte, Burger und Bauern ihrer Side und Pflichten, und verweisen sie damit an gedachten Landgraf. d. Sabbatho ante b. Thomæ.

## CCCCXLI.

Abt Albrechts von Hersfeld Lehenbrief für landgraf Ludwig zu Heffen. d. 12. Febr. 1434.

SID ir Albrecht von Gottef Gnaden Abbt def Stiftf Serffeldt befennen vor ung und alle unfer Nachfommen ofentlich in dießem Bricf vor allen Luthen, daß wir mit wolbedachtem Muthe, mit Wiegen, Billen und gutem Dorrathe unferg Dechanif, Pralaten und Conventf gemeinlichen Defelben unferf Stifts ben hochgebornen Gurfien herrn Ludwigen Landgrafen gu Soffen zc. une ferm befondern herrn und Freundt umb Rug und Frommen, den er unferm Stift thun mag, ju rechtem Mannleben gelieben ban, und leiben gegenwertiglich in und mitt Rraft biefef Brieff folde Leihung, Lebe. recht und gebenwehre, Die mir han und durch Recht haben follen abn alle den Leben und Gutern, in der Graffchaft ju Biegenhain gelegen, Die der edel herr Johan Grave gu Ziegenhain und zu Midda ze. von unf und unferm Stift hat, und von Recht haben foll, nemblich Ziegenhain Burg und Stadt und die Grafschuft daselbst, Treiffa die Statt, Mewkirchen Burak und Statt, Schwargenborn Burgf und Statt, Gemunden an der Wohra Burg und Statt, Die Dorffer Meinhartsbuffen, Jelle, Loghauffen, Schrerbach unnd Willingshauffen, mit alle Der vorgenanten Grafidaft, Burgf, Stette und Dorffer Bug borungen, ef fep abn Gerichten, Leuthen, Guthern, Bingen, Remben, Wildbahnen, Sifdereven, Balben, Belben, Bagern und Bayten unnd andern allen Bugehorungen, welcherley Die fein, Die ber vorgenant Grave Johan von ung und ungerm Stift hat, und von Mecht haben fell, und fell ber ehegenant Landgraf Ludwig und feine Lebenferben alle Buter Die Lebengutter vorgenant nun furbag leiben, und die Lebenfchaft und lebenmahr von ung und unfern Nachkommen und Stift ewigliden gu rechtem Mannfeben baben und tragen, boch unichtlich und unverschrieben unfer, ungerg Stiftf und ber Ungern Migen. thumb, Freiheitt, Rechten und Libennen, Die ber ehegenant Braf Johan von ung nicht gu Leben bat, und darumb fo han wie tenfelben Grave Johan und feine Leibflehenferben gewießet und wießen fie gegenwertiglich in Rraft bieß Briff abn ten ehegenant Landgraven Ludwigen und abn feine Lebenferben, alle vorgenante Lehne nun furbager von ihn gu entphahen und gu rechtem Mannleben gu halten

halten und zu tragen, ohne Gevehrde, und wan das also ist geschehen, so sagen wir ihne Mannschaft, Eyde und Gelübte, damit er unß und ungerm Stift von der Lebengütter wegen behaft ift, in dießem ungern Briefe ledig und loß, auch ohne Gesehrde. Geschehe auch, daß der vorgenant Graf Johan, oder sin Lebengerben nach ihm, ohne Leibserben abgienge, das Gott nicht verhenge, alßdan soll die Lebenschaft der vorgenanten Güter ahn unß, unßer Nachsommen und Stift wiederumb kommen und verfallen seyn, alß daß terselbe Landgrave Ludwige und seine Lebenserben die alsdann von unnß unnßern Nachkommen und Stift entpfahen und zu rechten Manleben haben und tragen sollen ohne Intragf und Gevehrde. Wir han ihme auch gelieben alle die Leben, die in der Grafschaft zu Ziegenhain gelegen, die derselb Grave Johan von und zu Leben und furbaß gelieben hat, welcherley die sein. Auch so hat derselb Landgrav Ludwig umb und empfangen daß Schloß Tannenberge, das die von Baumbach von ihme zu Leben haben, und sein Schloß Tannenberge, das die von Baumbach von ihme zu Leben haben, und sein Schloß Tannenberge, das die von Baumbach von ihme zu Leben haben, und sein Schloß Tannenberge, das die von Baumbach von ihme zu Leben haben, und sein Schloß Tannenberge, das die von Baumbach von ihme zu Leben haben, und sein Schloß Tedwalt \*, und sein Zihach Rauchhabern und Rauchhaner, von jeglichem Rauch ein Lymeß Haber und ein Faßnachishuhn, alß das von alter hers kommen ist, ohne alle Geschrde und Argelist \*\*. Deß zu Bekanntnuß haben wir Albrecht Abbt voraenant

- \* Einer der mehreren Lehnbriefe, die Abt Michael von hersfeld dem Landgr. Philipp bem Grosm. uff Montag den Tag Vincula Petri 1558. ertheilt, druft sich über das Lehen des Schlosse Friedewalt umständlicher, und zwar folgendergestalt aus: "Wir Abbt Michaell "belehnen auch " Landgraf Philipsen " mit dem Schlos Friedewaldt und zweren "Burgliehen daseibst, eins genandt das Auckershauser, das ander der von Altenburge "Lehen, mit ihren Zugehorungen, wie die weilandt Landgraf Senrich, bemelts Landgraf "Philipsen Ahnherr löblicher Gedächtnuß, erkausst und ahn sich bracht hatt, darzu mit "Sechs Hufen Landts zu Usbach gelegen, und was der genandt unser Herr und Freundt "Landgraf Phisips surder daselbst zu Kridtwaldt von uns und unserm Stisst von rechtemes " gen zu Lehen haben soll, doch unschedtlich uns unserm Stisst und unserm Clostern ahn uns " ser Gerechtigseit daselbst und darumb langt. "— Die beiden erwähnten Burglehen zu Friedewald hatte erst Landgr. Henrich, Landgr. Wilhelms des jüngern Vater, von den adlischen Familien von Kückershausen und Altenburg an sich gefaust, wie in einem, dem leztern Donnerstags nach St. Egidii 1492, ertheilten, Lehenbrief, worin sie zuerst eingeführt werden, ausdrüssich gesagt wird.
- In den spätern Lehnbriefen folgt hier der Heffische Antheil am Schloß Alten Beilnau. Der erste Lehnbrief dieser Art ist der vorgedachte vom J. 1492, worin Landgraf Wilhelm der jungere vom Abt Wilhelm zu Hersfeld belehnt wird ,, mit seinem Theil zu Alten Wilnam ahn Burgk und Thal, mit seinen Zugehorungen. ,, Auf gleiche Art führt der Lehenbrief Abt Bolperts vom J. 1495, der eben diesem Kandgr. ertheilt wurde, Abt Erasts vom J. 1522, Abt Michaels vom J. 1559 und 1568, und Abt Ludwigs vom J. 1574 beide leztere waren auf die vier Schne Landgr. Philipps des Grosm. zugleich gestellt sowohl dieses, als die vorgenannten übrigen Lehensstücke, in einerlei Form fort. Die Hersestelbis

genant unfer Abbten groß Insiegel ahn dießen Brieff thun bengen, und wir Albrecht, Dechant, Pralaten und Convent gemeinlichen beg ehegenannten Stifts befennen, daß diß alles wie vorges schrieben fiehet mit unfer aller Wießen, Willen und gutem Vorrath ift geschehen, und han deß zu Bezeugnuß unnferf Convente Insiegell bep deß vorgenanten unferf G. herrn Insiegel bieran ges hangen. Geben uf den Freptag nach unferf herrn himmelfahrtiftag nach Gottef Geburt 1434. \*

## CCCCXLII.

Abt Ludwig von herdfeld bestätigt den von dem Nonnenkloster St. Wals purgis neuermählten Probst, und sezt ihn in sein Amt ein.

d. 18. Mai 1454.

n nomine Domini Amen. Ludewicus Dei et Apostolice Sedis gratia Abbas Ecclesie Herefeldensie sancte Romane Ecclesie immediate subjecte notificamus omnibus et fingulis presentium inspectoribus. Nuper siquidem religiosarum et in Christo devotarum Dominarum Priorisse totiusque Convențus cenobii Sanctimonialium in Arustede nobis dilectarum in scriptis peticio continebat, quatenus honorabilem virum Dominum Henricum Lupi presbiterum, quem unanimi confilio et matura deliberatione juxta statuta canonum concorditer in earum et dicti cenobii Prepositum et administratorem canonice elegerint, prout earum decretum plenius et expressius continebat, nostra auctoritate, et ut ad nos et nostram ecclesiam dinoscitur pertinere, dignaremur confirmare. Nos vero hujusmodi peticionibus tanquam rationabilibus inclinati, confiderantes in commodum et perfectionem dictarum Dominarum et cenobii presati, adtendentes electi zelum religionis, honestatem morum et vite, providenciam rerum temporalium et alia virtutum merita, dicto Domino Henrico suffragante etiam peticione presatarum Dominarum et Conventus, habito desuper nostrorum et nostre Ecclesie Prelatorum consilio, presatum Dominum Henricum nuper cum apud vos essemus in Arnstede personaliter et in propria persona coram nostris ministerialibus investivimus et confirmavimus, et tenoro presentium confirmamus, instituimus, investimus, et electionem de eo sactam ratificamus et approbamus

felbischen Landerstude, Die Landgr. Philipp der Broemuthige, vermög des Traftats mit Abt Michael vom J. 1557, als neue herefeldische Leben erworben, wurden in besondern Les hensbriefen ertheilt.

\* Diefe Lebenbertheilung erneuerte d. Sebaftiani 1446. Abt Conrad von Berefeld, und nach erfolgtem unbeerbtem Abgang bes Biegenhainischen Mannestamme murbe fie Donnerstags nach Pfingften 1450, nochmale wiederholt.

[ppp]

bamus et administrationem dicte Prepositure tam in temporalibus quam în spiritualibus commissimus et committimus rite, canonice et rationabiliter în Del nomine &c. Dat. seria V. post Servatii Epi. Anno Domini-MCCCCLIV.

## CCCCXLIII.

Schreiben Rurfurst Friedrichs von Sachsen an ben Abt Ludwig von herte feld, seine hertfeldische Leben betreffend.

# b. 17. Aug. 1454.

Dehmen angefangen mpt vns zeu tepoingen von etlicher Gobe und Stundt. Es haben by Behmen angefangen mpt vns zeu tepoingen von etlicher Gobe und Stede megen, dy wir pune habin, und von der Kronen, als sp meynen, zeulehen geben sollen; wißen wir woil, daz wir von vch und vwern Gotshuße auch etliche Sloße und Stede zeu leben habin, dez wir uns, wilche dy sin, nu numant evgentlich nach unger Noptdorfft nicht konnen erynnern; Bidden wir uch gang gutlichin, Ir wullit uns durch uwir Schrift by dißem keynwurtigen begeichnet senden und zeu erstennen gebin dy Sloße und Stede, by wir von vch und uwern Gotschuße zeu Lehin habin, daz wir daruff im Jurnemen grunden mogen, und dez nicht versagen, wollen wir umb uch gerne bes schulten und zu Kruntlichkeid erkennen. Gegebin zeu Grymme am Sonnabende nach Aßumpeionis Marie, Anno Dni, M.O. &c. LIV.

Fribderich, von Gote Genaden hirgog zeu Sudien, bei beiligen Romifden Richis Ergemarschalaf, Lantgraue in Doringen und Marggrauen zeu Mpgen.

## Untwort

## bes Abis von Sersfelb.

pnfer fruntlicher Olnst zeuvoren. hochgeborner Jurste befunder liber here und Frundt. So und uwir Libe phunt geschribin hait, wy daz dy Behemen myt uch haben angesangen zeu tepdingen von etlichen Slosen und Steden wegen, dy pr inne habit und von der Eronen, als sp mepnen, zeu Lehen gehen sollen, und uns gutlichin gebeden, uch durch unser Schrifft ty dißem kepnwirtigen vorzeeichent senden wullen und zeu erkennen geben dy Slos und Stede, dy pr von und und unberm Stiffte zeu Lehen haben sullet, sulch uwir Schrist habin wir woil verstanden, und lagen uwir Libe gutlichin wisen, daz wir korg an unser herschaftt gewest sint, daz uns unsers Stiffteis Sache nicht so woil kundig sint, als sy unsern Borfaren unlichte gewest sint, so ist uns auch dy 3cpt zeu erfaren und zeu lernen phunt sere korg gewest; pedoch so haben wir uwir Lybe

zen willen etliche unfer Bucher und Register vbirfeben und vbirfeben lagen, barpnne wir etliche Sloße und Stede mpt ern Zeugehorungen gefinden, dy pr von und und ungerm Stiffte zeu Lebin baben sollit, by mir uch pn difer pugesloßen Czideln ungeuerlichen vorzeichend senden, und werß baz sie umir Libe forter begerthe, mulden mir unfer privilegia, Bucher und Register mpt Mußen hirnach besehen, ab mir mehir finden mochten, und uch aledann dazselbe, maz bez were, auch gerne vorzepchent senden, dann wormpt wir uwir Libe Dinft, Willen und Fruntschaft erczepgen mochten, theden wir gerne.

Datum Serffeld ipfa die beati Ruffi, Anno &c. LIIII.

Ludewig, Apt zeu herffelde.

Feodum Hersseldense incipit a loco whi major Strigutz sluvius oritur, et tendit secundum cursum illius amnis in Mulda sluvium, et per decursum Mulde usque Scapha, et Scapham sursum usque ad antiquam semitam Boemorum, que secernit proprietatem Kemenitze et Hersseldensem, et per semitam illam usque Pachonwe, Pachouwe sursum usque Nydperg\*, quod Wernerus aediscaverat, et ad amnem qui praetersuit Nydperc usque in amnem Strigutz. Adhuc pertinet ad illam proprietatem mons Lubine cum quatuordecim villis.

Haec sunt seoda que Marchio Misnensis recepit de manibus nostris: Civitas Scapbe et omnia quae attinent illi villicationi; Lichtenwald et omnes villicationes ibidem attinentes; Frangkenberg Castrum et Civitas et quicquid ibidem attinet; Drynwerden cum suis pertinentiis; Doblin Castrum et Civitas cum suis pertinentiis; Rossewyn cum suis pertinentiis; Vriberc cum suis pertinentiis; Dresen Civitas cum suis pertinentiis usque Perne; Oderem cum suis pertinentiis. \*\*

CCCCXLIV.

- \* Eine andre Abschrift lieft Flidpere.
- \*\* Es war diefes beträchtliche Leben, wie ich im Text weiter erzehlen werde, jugleich mit bem Rloster Memleben an die Abrei Herbfeld gefommen. Ich fuge hier noch einen alten Urfundenertraft bei:

Anno MCCCCXLI. vff den Sontag nest nach Sant Sebastianus hat der Hochgeboren Furst und herr herr Friderich herhog zu Sachsen, Margraff zu Mossen und Lantgraue in Dorinsgen, zu Babenberg sein Leben entphangen von dem Erwerdigen heren Conradt Abt des Stiffts zu herefeldt, nemlich den Roten Thorm zu Meissen, und anders was er von dem obgenanten Stifft haben soll, mit Slossen und Stetten, die hernach geschriben siehen, mit Namen Tresen, Oriberge, Roswin, Dobelin, Drinwerden, Frangenberge, Lichtenswalde, Scappe, den Bergf Lubin mit virgen Dorffern und iren Zugehorungen, und mit viel andern Gutern und Gerechtigkepten.

### CCCCXLIV.

Herefelbischer lebenbrief fur bie Grafen von henneberg. b. 9. Mai 1457.

Mir Ludewig von Bots Benaden Upt des Stifftis von Sersfelt bekennen und thun funt mit bigem uffin Briffe vor une, unfer nachfommen und Stifft fepn allermenlichen, dag mir den hochgeborn Fursten und heren hern Wilhelm hern Johansen und hern Berlt Gebrudern Brauen und Bern jeu Sennenberg ungern liben Betrumen und befundern Frunden und iren Libislebenbarerbin recht und redelich geliben haben und liben mot Rrafft bifie Briffie bie Burgleben und Guther zeu Frauwenbrepthingen gelegen, by ber von Frangkenberg geweft fint, und befun-Dern bas Formerge genant der furft, und auch die Soptige zeu Sernbrepthingen mit Mafern, Enfen und allen andern pr pglichis zen und Ingehorungen; auch unfer Wyltpann by da anthribit an dem Schonsehe und gehint uber ben Pleffe bif an by Rosa und mendit an ber Berra, mit fuldem Underfdeib, das wir und unfer nachfommelinge by ba Epite fint'gen Berefelt iagen follen mpt unfen Jegern und ubir Land mit ungern felbift Sunden in der porgenant Biltpane an Bidberfprud. Und ob es Cache mere, bag by obgenant von hennenberg mit Topde abgingen, und nicht Libielehenbargerbin nach yn lyfen, das God nach finen Willen enthalde, fo fulden by obgefbriben Leben und Biltpane und unfen nachfommen und Stiffie ledeflichen hepmfallen an Intrag allermenlichis an Beuerde. Daruber une ber genant Braue Wilhelm gelobit und zen beiligen geschworn hait unfen Schaden ju marin und Beftes ju merten; boch alfo, bag ber elbefte unben Den Aurften by Leben gen vglicher Beiet enpaben fal, fo fich bag geboret an Beuerbe.

Anno MCCCCLVII. uff Mantag nehist nach dem Sontage Jubilate.

## CCCCXLV.

Abt Ludwig von hersfeld sest den neuerwählten und ihm prasentirten Abt Johann von Burgbreitungen in die Temporalien und leben ein. \*

## I 4 5 8.

nullo medio pertinentis, Ordinis sancti Benedicti, Maguntine Dyocesis, venerabili et religioso

<sup>\*</sup> Abt Ludwig meldet in eben dem J. 1458. ipfa die Agathe virginis dem Erzb. Dietrich von Mainz, daß der Prior des Benediftinerklosters Burgbreitungen, Johann Felmerich, und die übrigen Conventualen des Klosters, statt des leztverstorbenen Abt Johann Walters,

fratri Johanni Abbati Conventus inibi in Burghreytyngen, presate Dyocesis, per Renerendissimum in Christo Patrem ac Dominum Dominum Theodericum sancte Moguntinensis Sedis Archiepiscopum confirmato nobisque transmisso atque in Christo dilecto salutem in Domino. Quia presentatio, infeodatio ac alia quenis dispositio Abbatis ac Monasterii Conuentus Breytingensis presati ad nos et nostram Ecclesiam Hersseldensem tociens quociens oportunum suerit plenario jure dinoscatur pertinere: ideireo juxta commissionem presati Domini Archiepiscopi vobis venerabili fratri Johanni Abbati presato omnia temporalia atque seodalia ad idem nostrum Monasterium pertinencia duximus committenda et committimus per presentes, juribus tamen nostrus et Ecclesie nostre Hersseldensis in omnibus semper saluis. In cujus rei testimonium nos Ludewicus Abbas presatus sigillum nostrum presentibus duximus appendendum.

Datum Anno Domini MCCCCLVIII.

## CCCCXLVI.

Extrafte zweier hersfelbischen Bergwerfsprivilegien, und eines Walbeckischen Bergwerfsvertrags mit heffen.

ams J. 1458. und von den J. 1467. 1496.

Prulde Fungke und hans Poppe fint ubirkomen mpt mpm hern als uff deme Ifenberge \* und Aredenberge zeu grabin und zeu arbepten, und sich des Bergis understanden als Bergrachtis Bergwergkis Recht ist, also daz sp mpm hern den Szehenden von den Stepne, was si des gewonsnen, gebin sollen. Auch so ist beredt, werf daz dy genant under mpm hern und pn myns hern Beholze kolen wurden: so sulden si mpm hern pe von eynem Juder Rolen gebin spbin Muschen diße nehisten vier Jar nach eynander solgende. Wan dan die vier Jare vergangen sin, ebend es dan mpm hern als umb daz kolen, adder auch den genant Menern, so sal man eyn andern Norstracht darumb machen.

ज्ञाक

den Johann Thonna einmuthig ermahlt, und ihm ex consuetudine antiqua hactenus habita et approbata prasentirt, daher er diesen auch, den Rechten seines Stists gemäs, investitt und eingesest habe, und bittet den Erzbischof, ut predictam electionem, presentationem, investituram, institutionem et alia per predictos monachos prosessos in Borgbreytingen et per nos, ut premittitur, sacta, quoniam ad vos et vestros successores pertinet, consirmare et approbare velitis nostrorum precum intuitu.

\* Im Raffel. Umt Oberaule, bei ter Stadt Schwarzenborn.

[PPP] 3

duch so ist myn here myt den, dy uff dem Berge arbeyden werden, ubirkommen, das fi daruffe arbepden sollen, als Bergwergkis Recht ift, also wo eyner pufile und grube, werß dan daz eyn ander by demselbin pufallen wurde, der sulde deme vier Lachter entwichen, und wilcher den andern vff dem Berge ubirgriffe, und das so verbrache, der sulde mpm hern daz verbußen mpt epnem Phunt Heller.

Werf auch, das si vrebelthen under epn, abder auch suft, bas sulden fi mom hern verbus fen nach Rechte und nach Genaden.

Anno Dni. MCCCCLXVII. uff Mittwochin vor Unthonii ift mun gnediger herre uberkommen mit Jacob Waltsnide, Sanf Anoblauch finem Giben, Sanf Gunther und Dichel Bever ju Rumenkirden, und Depfter Sang Poge, Erhardt Leithuß und Sang Leithuß, alfo bag bpfele ben Depfter uff dem Ifenberge graben fullen uff Stollenrecht und foln mpm hern davon geben Den Zehinden von dem Stepne uff der Gruben. Wer es das ymandte by en arbeiten und infallen wolbe ju graben, ber folle das thun mit Billen mons gnedigen Bern und der obgenant Meifter. Wer es auch bas berfelben Meifter epner abir fi alle ir Gruben und ben Bergf mufte liffen ligen uf amere Bar, alfo bag fi barinne nicht arbeiten und mym hern fin Beebinde nicht morde, alebann fal folich fine Brube und Lehin mym Bern verlediget fin. Auch ab by genant Meifter abir ir Arbeiter abir Rnecht freuelten mit Wort und Bergfe aber ben andern ubergriffe, fal er mym hern verbuffen nach Enabe. In folichem obgenant Berge by Meifter von Numenfirchen vorgenant arbey. ben und inhaben fulln bas halbrevle: fo fail Mevfter Doge, Erhardt und Sans Leithus bas ander halb Teple haben, und fail myn here benfetben Meistern geben 2 Birtel Rorne ju Sture, und us bem Bericht Mener liben, by en holffen anheben ju graben. Ber es, bag folich Arbeit Beftandt gewonne, fall mon ber benfelben gebin ju Sture nach finer Erfentnis. Item Stolnrecht ift, welch Menfter enn Gruben macht , und ein ander fompt und by em ingrube , mer eg bag berfelbe Meister dem Baffer und Bint benymet, fo fail der lefte ju dem Stollen geben bas elffte Suber Stepne unschedelich bes hern, benympt er aber nicht, fo barf er nicht geben.

Item hanf Pone ber Waltschmidt halt mom hern gelobt mit dem Boit ju Geifa, baf fo ben Berfe getruwelichen wollen famen, und den berechen und begalen.

Im J. 1496. bekennt Philips Grave zu Waldeck, nachdem er hiebevor von Konig Maris milian mit dem Golterz zu Isenbergk in seiner Graveschafft ben Corbach gelegen mit aller Gerechstigseit und Inngehörung gnedig belehnet, daß er vor sich, seine Erben und Nachsommen wolbes dechtig und williglich herrn Wilhelm Lantgraven zu Sessen, Graven zu Capenelnbogen ze., dese sen Erben und Nachsommen, einen vierten Theil des Zehenden am Eisenbergk, so ihme daselbst am Eisenberg vom Erg sallen wurdt, frey lediglichen zugestellt und gegeben habe, sich solchen viertens theils

theils seines Zehendens vor fic und feine Erben und Nachfommen ju gebrauchen nach Bohlgefallen ju ewigen Zeiten, ohn seinen Grav Philipsen und seiner Erben Intrage und hindernus. Er Grav Philips hat auch sich, seine Erben und Nachfommen aus dem vorgeschrieben Biertheil des Zehendens, so er an dem gemelten Golters am Sisenbergk hat, gesetz, und hochgedachten Furken vor sich, seine Fürfil. Gnaden Grben und Nachkommen ingesezt; dagegen Se. Fürstl. Gnaden berürts Berchwerck und alle Bewercken in Ihren Schup, Schirm und Vertheidigung genommen.

# CCCCXLVIL

Abt Ludwig von hersfelb giebt bas bem Kloster St. Johansberg zustehenbe Centgericht zu Otterau bem Benne von Rückershausen, und bessen Sohnen, lebenslänglich in Verwaltung.

b. 18. Der. 1460.

Dir Ludewig von Gote Gnaden Upr des Stifte geu herefelde Prouifor und Bormund bes Cloftere uf fentte Johansberg by Berefelbe gelegen befennen an digem ufen Brife por uns und unfer nachfommen und Cloffer vorgenant, das wir dem veften Senne von Auckershuffen, Selewige, Ludewige und Rylyan fin Son unfen libin Betrumen gelihen haben und fennmertlichin liben pn fraft dif Brifis unfere Rlofferd fentte Johandberg: Sebent zeu Ottera mpt fin Beuge. horunge und by Cuther baryn gehorend mit eren Zeugehorunge jeu er aller vier Libin und lebens tagen, und er pglichis Libe und Leberagen befundern nach Topde des andern, alfo bas fi fic bes egenant Sehendis und der Guther baron und Beugehoren vorgenant gebruchen und genißen follen er Lebetage gang uf nach alle prem beften Ruge und Boilgefallen, an unfer und epne nglichen von unfferntmenn hindernife, Were und Bedrengnif; bod alfo bas by egenant unfer liben Betrumen ben Gebent gu Detera perlichen by mile fi libin und lebin halben und bestellen follen mpt Roften und validem, ale das von alder herkommen ift, am unger und ungere Cloftere fentte Johansberg Schaben und Zeuthun, an Beuerde. Wan auch die genant henne, helewig, Ludewig und Rolian pon Rudershufen unfer libin Getrumen alle von Topbis menn abgegangen fin, bas Gob nach fine Billen porhalde, fo fal dan der genant Cehent und by Guther bargeu und pngehoren unferne Clofter Et. Johaneberg ban verledigit und loif fin, und difer Brif auch topd und frafilois fin, alle Beuerde birin ufgefactt. Dif geu Urfunde habin mir Ludewig von Gote Benaden Apt vorgenant unfer Inges veftlich an difen Brif thun bengfen.

Datum Anno Dni. MCCCCLX. uf Mitwochen nest por f te Thomas Tag.

CCCCXLVIII.

## CCCCXLVIII.

Landgraf henrichs Bekenntnis wegen den ihm von den Erzbischöfen Diether und Adolph von Mainz pfandweise eingeraumten Schlössern und Städten Rellerberg, Battenberg, Rosenthal, Melnau und ber Halfte an Wetter.

d. 17. Mug. 1464.

ir Senrich von Goth Enaden Lantgraue zu Seffen Graue ju Cziegenhain und ju Midde ze. bekennen por une und unfer Erben pfientlich in diffem Brieffe por allen Luten, ale der Erwirdiger in Got Bater und herr herr Abolff Erwelter und Bestedigter ju Menn, bee heplaen Romischen Roche durch Germanien Erpfangler und Aurfurft unser lieber Bere und Neve, und die Sloffe und Stede Rellerberg, Battenberg, Rofental, Melnaum, und Wetter halb, mit iren Bubehorung, vor droffige tufent Bulben, der Edeler und molgeporner her Diether von Ifenburge Graue ju Budingen in 3pt fiener Regierung vne vor hulf und andere foulbig morden ift, und por geben tufend Bulben, bauor diefelben Stede und Gloße ingeben fint, und bem Stifft ju Dens eine Offenunge und Abelofung barane behalten bat, und nach bem wir nu bas Gloß Rellerbera und die Stadt Battenberg mit irem Rechten und Bubehorung, nach Lude und Inhaltung der Berfcrepbung darüber befagen, ingenomen und die vor zwep und zwengig hundert gude Ryniche Gulben, bauor fie verphant geweft fenn, geloift ban, und barumb auch alle Amptleuth, Porthener, Thornhuter, Bechter, Burgermeifter, Burger und Inwoner berfelben Stebe und Schloffe uns und unfer Erben ju unfer Berfdribung und Pfandichafft obgemelt Sulbung, Ende und Gelobbe gethan han, une und unfer Erben mit aller Berechtigfeit und Bubehorung ber vermelten Gtadt und Schloß Battenberg und Rellerberg ju gewarten und gehorfam bis ju der Abelofung, alles nad Inhalt der obgedachten Berichreibung, ju finde, fo follen und wollen wir auch alle Man und Burgfman, auch geiftliche und merntliche Lude, merntliche Inwoner, Burger und arme Lude, Die barin jugehorig fin, by irer Grobeit, Rechten und Serfommen, die fp bei dem Stifft ju Dens bifher gehat haben, unbedrangt und unbeschmert bloben laffen. Alfo nu auch Burgermeifter Rath und gang Gemepnde ber obgenanten Stadt Battenberg por fic vnd ire Nachfomen bem obgenanten unferm hern und Nemen von Meng und fpnen Nachfomen und Stifft mit der Offnung , dieweil biffe obgerurte unfer Berpendung meret, und nach ber Ablofung mit ber Erbefchafft, ju ges warten und gehorfam ju finde, alles nach Lude ber Berfchrenbung baruber gegeben, Berfchrenbung und baruber Epde und Welobbe gethan han, und funderlich barin vigebrudt ift, bas fp barin fep. nerled Berbietung, Forchte aber andere bas pemante erbenafen mochte, baburd ber obgenante pnfer

inser her und Neve von Menf, sine Nachsomen und Stifft daran verhindert merden mochte, fürsstellen sollen noch enwollen, so ensollen noch enwollen mir obgenanter Lantgraff henrich und unfer Erben an die obgenante Burgermeister Rath und gang Gemeyne der genanten Stadt Battenberg und irer Nachsomen, ab es darzu queme, nach der Affnunge nach lude der Verschreybung gebrucht solte werden keynen Bedrangt, Notungen noch Beschwernis legen noch thun darmit wir in der Offnung, inmassen die verschriben ist zugestaden, verhindern und verbieten mochten, alles unser Berschreibung unschedelich. Alle Argelist und Geuerde hirin gang viggeschieden. Des zu Vrfundt han wir Landtgraff henrich unser Ingesigel an diffen Briff thun hengken, der gegeben ist am Sontag nach Laurencii, anno Domini millesimo quatringentesimo sexagesimo quarto.

### CCCCXLIX.

I. Weißthums Extraft. Weißthum bes Gerichts und Wildbanns zu Niederqule.

1 4 6 6,

Anno Domini MCCCCLXVI. uff Mantage nach Michael haben die Borgkman von Sattenbach und die Scheffen deß Gerichtis zeu Aula mpm heren sin herlichkepd und Wpltpane gewist, wop fer dy ghee und wor sp wende, als daz bp unsern Vorsaren von pren Eldern vorgewist ist, daz pn dan so wissentlichin sp, als hirnach geschribin stehtt, und gheit an von dem Sassenberg bis an den Seissenstepn, und von dem Heissenstepn bis an daz Weringes, von dem Weringes bis an die Magkenbrucken, von der Magkenbruken bis an die Gebichiskoppen, von der Gebichiskoppen bis an den Treuschsfort, von dem Treuschsfort bis zu den Dassochern, von den Dassochern bis an die Rberkoppen, von der Bertoppen bis an daz Strytwere, von dem Strytwere bis an den Goissensboren, von dem Goissensboren bis an den Rsenbergk, von dem Renbergk bis an den Berlingess haugk; So ferre woset dyt Gerichte und sal epn here den sinen Wasser und Wepde nicht weren darpnne.

## CCCCL.

# .II. Ertraft.

Weißthum über bas Gericht zu Replos.

## I 4 7 8.

nno 1478. uff Donnerstag nehist nach dem Sontage Deuli hait mpn gnediger here Upt Ludes wyg fin Gerichte bestalt und figen lassen geum Aplis Wygand Moller fin Schultheiße-zeu Ausa und dy Schepphen uff der Fulda.

[9 9 9]

Item

Item haben by Scepphen epnen Beruff und Erfarunge gehabit so und nachdem das Replis myns hern von herefelt fi, ab fin Benade Geboth, Berboth segen und entsegen baselbs habe, das fint dy Schepphen gelart und habin gewist vor Recht, das myn here von herefeld und fin Stift Beboth und Werboth segen und entsegen habin zeum Replis und als myth als dy Margse baselbes wendit. Also wer dar pune und baselbs was hait, barmyt sube er mym heren und sinen Stifte, adder den sinen, zeum Replis gewarthen myt Dinsten und Zeinsen, es were dan das pmand Frysbept daselbs hette adder meynthe da zeu habin von myns heren von herelselt wepn, dy sulden dy darlegen von dem Stiffte; dampt sprechin dy Schepphen und das Gerichte nymand sin Frybepd abe.

Item by Schepphen haben gewist vor Recht, das by Ragenbergen sulle habin Geboth und Berboth an den Mennern und an den Hubenern zeum Replis von mons hern von hersfelt wenn so und nachdem si das phunt pane hait von mons heren und sind Stiftis wenn. Werf das der Framen des pmandt ungehorsam wurde adder were, mit den mochte si das redden adder redden lassen das si er des gehorsam wurden.

Item op Ragebergen hait den Anden und Bprade, dy da hubener zeum Replis fint, zen Gerichte gebiden lassen, des sint si ußeblibin und des ungehorin murden, hait das Berichte gewißt vor Recht, dy Fraume sulle by genant darumb verfolgen mpt den Gerichte. By dißem Gerichte sind gewest der veste Eberth von Waldensteyn Marschalt zeu Seroselt, Bernhardus Struß, Schreiber, und Spman Gerempg von unsers Hern wepn. Curd Aagenberg und Adolff von Bydenselt von der Aagenbergen wepn.

# CCCCLI.

Die herrn von Eppenstein verwandeln die St. Markuskirche ju Bubbach in ein Rollegiatstift.

# b. 30. April 1470;

ir Otto Graue zu Solms zu differ 3pt in Rauffs mpfe off ein Widerfauff, vnd wir Eberhart von Eppensteyn Serr zu Ronigsteyn, und wir Philips syn Sone und wir Goffrit, und wir Johann Gebrüder heren zu Eppenstehn und zu Myngenberg, alle heren zu Bugbach, bekennen und dun kunt offentlichen in diesem Brieffe vor und unfer Erben und alle unfer Nachkommen, daß nachdem wir an unferm heilgen Batter dem Babest erworben und erlangt han, daß die Parkirch fant Marcs unfer Stadt Bugbach vorgenant offgericht ist in epnen Stifft, Prister und Elerken, dpe in gemein sunder Sigenschaft leben, nach Wise und Insegung der hufer der hepligen Drivaltigkept zu Sprinckborn, zu Münster und sant Michahel zu Wydenbach, zu Collen ze. off daß solich Priester und Bruder bequemlichen, gerugiger und ungehindert pn pre Husung wonen, und

ire Gebets, Andacht und Ubung plegen und warten mochten, Gotte dem heren zu Eren und Fore' derniß Gottes Dinft, unfer und unfer Forfaren und Nachfomen Seelen zu Hulff und Troft, han wir gegeben und geben in Craft dises Erieffs den ist genanten Priestern und Brudern pem Capittel und allen pren Nachsommen in gemehn lebende, we vorsteet, due Gaße von der Griedeler Porten an by der Muren liß an der Swalbecher Huß und hoff, als vor und mitt ir Husung und Eygenschaftt reicht off bepden Syten der Gaßen, due sie ihnnt han oder gewinnen mogen zwüschen der genanten Porten und der Smalbecher Eygenschafft. Herumb so gunnen und erleuben wur pn soliche Gaßen zu beschlißen, zu verduen, und sich der empelichen nach prm Nog und Bequemkept zu gebruchen, sonder Indrag aller mentiche. Diße zu vestem Orfund und Gezugniße hain wur Otte. Graue zu Solms, wir Eberhart von Eppensteyn Here zu Konigsteyn, wir Philips syn Son Jungbere daselbst, wir Gosfrit und Johann Gebrüder Heren zu Eppensteyn und zu Myngberg unser iglicher syn eygen Ingesiegel vor uns, unser Erben und Nachsommen wisentlichen an diesen Briff. Dun hensen. Der geben ist off Mondag nach sant Marcs Dag. Anno Domini millesimo quadringentesimo septusgesimo.

## CCCCLII.

Reichelehnbrief fur Die herrn von Eppenftein.

b. 9. Dec. 1470.

Sungern, Herzog zu Desterreich, zu Stier, zu Alen Zeiten Merer bes Reichs, zu Hennen ofentlich mit diesem Briefe, daß fur uns kommen ist der Stel unser und des Reichs lieber Getreuer, Godfried Jere zu Eppenstein und zu Manzenberg, und hat uns demutiglich gebetten, daß wir im anstatt sein und Johannesen here zu Eppenstein seines Bruders, den halben Tepl des Schloß Eppenstein, das Gericht und Jerrlichkeit zu Mechtelnhausen mit aller Gerechtigkeit, was Leut aus dem Hove Ingelnheim ziehen, daß die daauf nicht verhindert werden sollen, das Schloß Seußenstein, die Vogtey zu Langen, epn Tepl am Kare am Saubt obwendig Maynz, und die Manze, so ire Fordern gehabt und gebraucht haben, alles und jedes mit iren Rechten, Rugen, Gulten, Herrlichkeiten, Diensten, Stellen, Gulten, Eschafften, Rechten und Zugeshörungen, so von uns und dem hepligen Reiche zu Lehen ruren, und sp von weiland dem Solen Godfriede Serren zu Eppenstein irem Watter erblich ankommen sein, zu Lehen zu verleihen, genäbiglich geruheten: Also haben wir angesehen sein demuthig Bitte, auch getreue und siessige Winste, so sein Bordere und er und und dem h. Reiche bisher offt und dide williglich und unversdrößentlich getan haben, und er und egenant sein Bruder hinfur wohl thun sollen und mügen:

[999]2

Unb

Und haben barum mit wohlbedachtem Mute, gutem Rate und rechter Wifen dem obgenanten Gobfrieden anstatt sein und seines Bruders die obgeschrieben Stude und Gut mit allen ihren Herralichfeiten, Rugen, Gulten und Zugehörungen, als vorgemelt ift, zu Lehen gnediglich verlieben, leihen im die auch also von Römischer Repsetlicher Macht wisentlich in Eraste dises Briefes, was wir inen daran von Reichswegen zu verleihen haben sollen oder mogen, die und fürbaß von und und dem h. Reiche in Lehenweise inzuhaben, zu nugen und zu niesen von allermenniglich ungehinabert, doch und und dem h. Reiche an unser Mannschafft und sust menniglich an seinen Rechten und Gerechtigseiten unvergrifentlich und unschedlich; der vergenant Gobfried hat und auch darauf solcher Lehen halber anstatt sein und des benanten seines Bruders gewondlich Gelübde und Epde getan, und und dem heiligen Reiche davon getreu, gehorsam und gewärtig zu sein, zu dienen und zu thuende, als sich von solcher Lehen wegen zu thun gedüret, und ein getreuer Lehenmann das seinem Lehenherrn zu thun schuldig und pflichtig ist, getreulich und ungeverlich. Mit Urfund dis Briefs besiegelt mit unserm Repserlichen anhangende Insiegel, geben zu Grez an Montag vor St. Lucien Tag, nach Ehristi Geburth 1470. unser Reiche, des Römischen im ein und drepsigsten, des Repserthums im neunzehenden, und des Hungarischen im zwölssten Jare.

## CCCCLIII.

## Archibiakonateregister von Moerten. \*

#### 1. Sedes Noerthen.

Noerten. Groffenroda, Billigshausen, Seulingen. Lutgenroda, Holthusen. Elvese. Geismar prope Göttingen. Göttingen, ubi Domus Consistorialis Officialis Praepositurae Northumens. Lauenberg. Bodenselde. Schönhagen. Wahnbeck. Lauensoerde. Uslar. Schoningen. Volpriehausen. Hohnsted. Edesheim. Holtensen. Elvershausen. Wildershausen. Calefeld. Moringen. Fredelsloh. Trögen. Duderode. Echte. Groffenrode. Hillersen. Bühle. Sudershausen. Imbshausen. Hammensted. Hardegsen. Hevensen. Lutterhausen. Ellierode. Harste. Gladebeck. Lengelern. Elliehausen. Weende. Parensen. Münden. Dransselde. Hedemünden. Hemeln.

<sup>\* 3</sup>ch habe schon im Tert & XXI. S. 196. not. g) angeführt, daß ich die folgenden Archis diakonathregister der Wohlgewogenheit und Gute des verdienstvollen herrn Weihbischof Würdt weins zu danken habe. Das von Voerten ist erst nach Luthers Reformation aufogesest worden, worüber im Tert & XXXIV. S. 357. not. o) eine besondre Bemerkung vorkommt. Uebrigent ist aus Gudeni Cod. Dipl. T. I. p. 20. 223. bekannt, daß Erzbischof Luipold von Mainz die Parrodialkirche des damals zum Erzbischum Mainz gehörigen Eurzis Voerten im J. 1055. in ein Kollegiatstift verwandelt; es dauert auch noch jezo fort, und nicht unter der geistlichen Aussicht bes Erzstisch.

Hemeln. Fürstenhagen. Setmarshausen. Rostorff. Grohnde. Obern-jesse. Lutternberga. Land-wehrenhagen. Mengershausen. Uschlag. Danckelshausen. Gimte. Wiershausen. Vahrlosen. Bühren. Machusen. Sibolshausen. Diemarden. Grossenschneen. Lütgenschneen. Ballenhausen. Reckershausen. Reissenhausen. Deiderode. Niedern - jessa. Grossen-Lengden. Roringen. Geismar. Jühnde. Waaken. Bischhausen. Gelliehausen. Kerstlingeroda. Bremke.

### 2. Sedes Duderstadiensis.

Duderstadt. Nesselroda. Neuendorss. Fesselingeroda. Immingeroda. Besechendorss. Gerbligeroda. Hundeshagen. Berlingeroda. Verna. Teistungen. Teistungenburg. Ecklingeroda. Brema. Furbach. Brochthausen. Langenhagen. Bischossenroda. Halungen. Newstadt. Bunsa. Gutzenbach. Wissenborn. Geroda. Wintzingeroda. Wenna. Tastungen. Warmonseld. Kaltonseld.

## 3. Sedes Seeburg.

Seeburg. Obernseld. Mungeroda. Rhumspring. Hilckeroda. Breitenberg. Rudershausen. Lindaw. Bilshausen. Gieboldehausen. Rollwoshausen. Wollbrantshausen. Krebeck. Bodensee. Bernshausen. Germershausen. Seulingen. Desingeroda. Werckshausen. Esplingeroda. Wosteroda.

# 4. Sedes Burensis (Beuren).

Beuren. Birckungen. Leincfelt. Wingeroda. Beuren Monasterium. Breitenholtz. Hausen. Bartloff. Kalmeroda. Beberstett. Hubstett. Duna. Fullenbronn. Beetenroda. Hagen. Orfella. Breitenworbis. Kirchworbis. Gerenroda. Stadtworbis. Breitenbach. Steinbach. Reinholderoda. Glasenhausen.

# CCCCLIV.

# Rirden aus bem Archibiafonat von Gimbect. \*

Eimbeck. Stocheim. Hollenstet. Iber. Dorringsen. Strothagen. Odassen. Dassensee. Avenshausen. Saltz der helden. Negeborn. Catelnburg. Gillersheim. Landolsshausen. Falckenhagen. Ebergötzen. Andreasberg. Lutterberg. Bartelveld. Osterhagen. Barbisse. Elvingeroda. Schartzseld. Poelde. Woldershausen. Elbelingeroda. Hoerden. Hertzberg. Wulsten. Hattorss. Schwigershausen. Dorste. Eistorss. Nienstett. Foerste. Osterode. Larsselde. Clausthal. Altenow.

CCCCLV.

[9 9 9] 3

<sup>\*</sup> Ein eigentliches Archibiakonateregister von bem Archibiakonat von Gimbed mußte herr Weihb. Durdtwein nirgends ju finden; man muß alfo mit diesem Berzeichnis ber barin gelegnen Rirchen gufrieden fepn.

## CCCCLV.

# Ardibiakonat von Beiligenstabt. \*

## I. Sedes Heiligenstadt.

Westhausen. Bodenroda. Günteroda. Udra. Lenteroda. Schonaw. Kaltenebra. Luctra. Birckenseld. Schönhagen. Thalwenda. Rhorberge. Freyenhagen. Schachtebug. Streitholtz. Rustenseldt. Marcka. Rustenberge. Kirchgandra. Holtengandra. Arantshausen. Wustenbausteroda. Mackenroda. Roerich. Einstruth. Gerbichhausen. Rimpach. Rengelroda. Steinhauteroda. Burgwalda. Simeroda. Bischhagen. Mengelderoda. Waltzhausen. Werlshausen. Lindewerra. Stein. Fratteroda. Dietzenroda. Schönbona.

#### 2. Sedes Martinsfeld.

Martinfelde. Bernteroda. Creuzebra. Geislede. Heuten. Flinsberg. Wiessenseld. Rüstungen. Schwobseld. Crombach. Dietheroda. Kella. Volckeroda. Pfassenschwenda. Sickenroda. Geismar. Döringdorss. Bebendorss. Gehülssenberg. Ershausen. Missenroda. Lehen.
Torsser. Hagen.

## 3. Sedes Helmsdorff.

Helmsdorff. Silbernhausen, Zella Dingelstadt, Kebernhausen. Bartloff. Willebick. Bischoffsheim, Langenseld. Hildebrandshusen. Fodungen. Külstett. Büdstett. Wachstett. Bischenriedt. Esseldra. Struth. Diedorff. Wendehausen. Heigenroda.

## CCCCLVI.

Archibiakonateregister von Thuringen. \*\*

# I. Archidiaconatus B. Marie Virg. Erfordiensis.

### 1. Sedes Alkersleben.

Achilstedt, Alkirsleben, Allendorff, Anxstedt, Belen, Cranichseld super, Cranichseld inser, Denstet, Dornseldt, Dornseym, Egelsdorff, Elcheleben, Ellebin, Elxleben, Ettis-leben,

- \* Diefes Register ift erft im vorigen Jahrhundert jusammen getragen, und gewiß nicht volle flandig, wie ich im Tert S. XXXIX. weiter bemerkt habe.
- \*\* Die Legenda S. Bonifac. ap. Mencken SS. T. I. p. 862. behauptet, baf Thuringen, fo wie in vier grofe Gerichtsbezirke, alfo auch unter vier geiftliche Stuble ober Archibiakonate ver-

leben, Gerbotishusen, Grysheim, Hochdorsf. Ilmen, Kongissee, Libergen, Maroldishusen, Neuckerode, Osthusen, Rittersdorsf. Tanheym, Tanrode, Treppendors, Wisbach, Witzleben, Wollersleben, Wulfershusen,

### 2. Sedes Czymmern.

Atzmannsdorff. Bechstedt, Busseleben. Czymmern. Eichelborn. Heymechen. Hogster. Hopsigarten. Kerspeleben. Lynderbich. Monchestoltzhusen. Nora. Nuses. Nuses infer. Nuses super. Sonstedt. Tottleben. Viselbich. Urbich. Utinsberg. Windlschenholzhusen.

## 3. Sedes Guttenshusen.

Born-Brambach, Brambach, Butstedt. Elbersleben, Gebestedt, Gosserstedt, Gosserstedt, Marie, Guttinshusen, Hardisleben, Herbislebin, Marienthal, Milgisdorff, Monshe Gosserstedt, Nehusenborn, Nidemsdorff, Olbersleben, Osseben, Rassenberg, Rudesdorff, Rudilsdorff, Rudersdorff, Roldisleben, Rysen super, Tussdorff, Tuteleben, Willerstedt, Windischenbrambach,

# 4. Sedes Ilversgehofen.

Alich, Bintersleben, Frinstet, Gotstet, Hochdorff, Hocheym, Hoefelde, Ilversgehofen, Klettebich, Mebesburg, Melchendorff, Mittelhusen, Nuses, Schalckenberg, Schwerborn, Tundorff,

### 5. Sedes Kyrcheim.

Arnstedt. Bechstedt. Egestet. Eysstenben. Gera. Heida. Ilmens. Kesernburg. Mols. dorf. Oberndorf. Plaw. Rinstet. Rochstet. Rockhusen. Rynsselt. Sigelbach. Thorey. Waltersleben.

## 6. Sedes Leubingen.

Dorffgrisstet. Ettisleben. Gorsleben. Hauerteroden. Hemeleben. Hufsbichilingen. Lenbingen. Schillingstat. Steden. Termsdorff. Waltermsdorff.

7. Sedes

theilt worden, nemlich das zu Grdruf (welches im J. 1344. nach Botha verlegt worden, f. Tentzel. Hift. Gothan. Supplem. p. 106 &c.) Gicheburg (Jechaburg), Bebra und Erfurt. Das Archidiafonat zu Bebra ift, man weiß nicht zu welcher Zeit, mit dem von St. Marie zu Erfurt vereinigt worden, wie das folgende Register besselben ausweißt, das noch vor dem J. 1495. aufgesezt, und vollständig ift. Ferner war in altern Zeiten noch ein besondrer Archidiafonat zu Dorla, unweit der Reichssadt Mühlhausen, von welchem in dem folgenden Anhang zum Urfundenbuch zwei Urf. vom J. 1355. reden, und der nacher mit dem Archidiafonat von Zechaburg vereinigt worden, in dessen, und der nacher gend um Mühlhausen vorsommt. Eben so wenig befannt war bieher der Archidiasonat von St. Severi zu Erfurt, der aus den angeführten Urfunden gleichfalls erhellt, und sich über das herzogthum Eisenach erstrefte, von dem aber fein Archidiasonatsregister übrig geblieben.

## 7. Sedes Monner.

Bachara, Batgindorff, Betingisdorff, Betingstet, Collede, Monner maj. Nehusen maj. Nehusen maj.

### 8. Sedes Ollendorff.

Baldestet. Beristet. Dylsdorff. Eckstet. Hottenstet. Kottelingen. Mart - Vippich. Molhusen maj. Novo soro (Neumars). Ollendorff. Othmanshusen. Rudestet maj. Rudestet min. Udestet. Vippich. Fidelhusen.

## 9. Sedes Oberingen.

Buttelstet, Butstet maj. Crutheim. Heygendorss. Holstet, Huchelheym. Leutentall. Nermsdorss. Nümarckt. Oberingen. Oberingen maj. Oberndorss. Ramsla. Sachsenhusen, Schwerstet. Stetten. Tosdorss. Wida, Wolsborn.

#### 10. Sedes Osmanstet.

Chottingstet, Libestet. Matstet. Rosla infer. Rosla super. Sultzbach. Swabischdorff.

#### II. Sedes Pessnick.

Auma, Brunsdorff. Dobian et Getewitz. Drogenitz. Krolp. Langen - Orla. Lobelitz. Molebitz. Molebitz. Meunhofen. Neuftat. Nimmeritz et Sulkewitz. Oppurg. Oppulk super. Paren. Pessnick. Ranis. Rentendorff. Schondorff. Tenebach. Tript. Volckmansdorff. Wernberg. Wyra. Zigenruck.

### 12. Sedes Rembda.

Blanckenberg, Brunsdorff, Eychenfelt, Fischersdorff, Fridebach, Golis, Gorndorff, Gethwin, Graben, Greventale, Hassela, Heberndorff, Hon-Eicha, Ihamen, Katernau, Kilhawen, Lawenstein, Lockewitz, Lomen maj, Ludwigsdorff, Quittilsdorff, Rembda, Rhomen, Rudelstadt, Salvelt, Schada, Schawensorst, Sunt - Rembda, Techreden, Teschitz, Tuchilde, Wellenborn, Wisbach.

## 13. Sedes Reynsdorff.

Alerstet. Bretla. Bretla Ciriaci. Buch, Crichehosen. Gehosen. Helderungen. Huss-helderungen. Memeleben. Remsdorff. Ruteburg. Smedehusen. Schonewerde. Tondorff. Wihe, Wolmerstet.

## 14. Sedes Schydingen.

Balgenstet. Bebra. KirchSchydingen. Luchaw. Nebra. Oberndorff. Weynigen. Wippich.

15. Sedes

## 15. Sedes Summerde.

Aroldishusen. Brambach. Cranchborn. Frondorff. Kaldenborn. Rorborn. Schalkenberg. Somerde. Somerde maj. Spreten. Vippich. Voilspurg. Zymmern.

#### 16. Sedes Utenbich.

Averstet. Buntz - Scheraw. Deutschen Ihen. Dorenberg. Eckelstet. Eckersberga. Gynna antiqua. Hassenhusen. Heringen. Hernstet. Holtzhusen inser. Holtzhusen super. Kamburgk. Koderitzsch. Libestet. Lystorss. Meler inser. Meler super. Monch Gosserstet. S. Petri mons. Ranstet. Rogeliusen. Schmedehuson. Spilberg. Steindorss. Sulza prope Rothenberg. Trebra super. Wormstet.

### 17. Sedes Wymar.

Alndorff. Bechstet. Bercka. Bossendorff. Buttelsdorff. Czeutsch. Denstet. Eichenberg. Endirsdorff inser. s. minus. Endirsdorff maj. Gaberndorff. Goynitz. Grünstet. Gumperde. Hayn. Heilingen. Jhen. Ilmen. Kal. Kesseler. Kospede. Kromstorff maj. Kromstorff min. Kropitzsch. Krossen. Landestet. Lengeselt. Lomen. Madela. Moncherode. Mulde. Nuses. Olstet. Orlamunde. Rynstet. Sorborn. Swabehusen. Sunderstet. Trebisdorff. Tromsdorff. Umperstet. Walndorff. Wispach. Wissenborg. Wymar. Zelbitz. Zwetzen.

### In ben Archibiafonat Erfurt geboren auch folgenbe Rlofter:

Arnstet. Bercka, Hustorff. Hesseler. Jebtersbusen, Jimen. Jbenis, Kollede. Kappent dorsf. Marienthal. Tondorsf. Wymar super.

# 11. Archidiaconatus Jecheburg.

## 1. Sedes Jecheburg.

Hachelbich, Bercka, Jecha, Sundershausen, Turra major, Turra minor, Ruxleüben, Hoppelingrode, Strusberg, Wernrode, Wolkramshusen, Waldersleuben, Heygenrode, Wustene, Kerchberg, Immenrode, Ebra super, Ebra inser, Spira super, Marsbech, Spira inser, Heynichen silia Ruxleuben, Suterstet, Nora,

2. Scdes

<sup>\*</sup> Das ehmalige Schloß Jedyaburg, bei welchem R. Otto I. Die St. Peterefirche mit einem Rapitul ftiftete, lag unweit bes Doris Jedya, unter Sonderebaufen.

#### 2. Sedes Sussra.

Dietenborn. Frienbessingen. Abtsbessingen. Slotheim. Mehrstedt. Rula. Thalheym. Almenhusen. Ebeleuben. Holtz - Sussra. Shernberga. Gruha. Toba major. Toba minor. Wessernberden. Osternberden. Rockenhusen. Ingrestedt. Bruchter. Gundersleüben. Kolstedt. Doringhusen. Belstedt. Billeuben. Honigen. Brüchter inser. Mittelbrüchterde. Kosungen. Welrode. Hemelsberg. Widdermuth. Beltelderode. Sichernberg. Rockstedt. Wolsserswende. Wickenrode. Altersrode. Marolderode.

## 3. Sedes Frangkenhusen.

Oldersleuben. Gellingen, Brückern. Artern. Bendeleuben. Rotleuben. Edersleuben. Rietnorthusen. Gellingen. Stetni. Tullede. Vorckstedt. Burgsleuben. Talheym. Sittendorff. Schonseldt. Badra. Seyki. Herhusen. Kastedt. Hermstedt. Pselde. Nentzdorff. Jarsseld. Berndorff. Ringleuben. Odersleuben. Vogkstedt.

### 4. Sedes Grussen.

Erich. Balhusen major. Martgrussen. Klingen. Talheym. Holtzengel. Grunstedt. Wissensehn. Katzleuben. Tenstedt. Tunzenhusen. Hus. Sommeringen. Westernengel. Feldengel. Topstedt. Topstedt inserior. Passenhosen. Uthenhusen. Fistedt. Schilfs. Ludersborn. Strussent. Wundersleuben. Lützensommeringen. Gangolf - Sommeringen. Mittel - Sommeringen. Swerstedt. Abtswenden. Nusessen. Balhusen minor. In den Osthosen. Voringeshusen. Tenstedt minor. Konstedt. Krobern. Bilderstedt. Herbesleuben. Hernswende. Groningen filia Grussen.

## 5. Sedes Berga fuperior.

Northusen. Barberode. Gerbuchsrode. Yleseld. Saltz inser, Saltz super, Rosla. Steinbrücken. Sunthusen. Utleuben. Windehusen. Bila. Leymbich. Urbick. Grumbech. Steygerthal. Volckenrode. Nawenstedt. Hartzungen. Krimilderode. Heringen. Obernsachswerss. Konigerode. Wolfrede. Appenrode. Klusingen. Eischossrode. Mauwrode. Rodigesdorss. Rotenhagen. Wolfsenben. Werna. Gudersleuben. Sultzhayn. Elrich. Libenrode. Klettenberg. Tettenborn. Sachse. Petersdorss. Sissersse inser.

## 6. Sedes Berga inferior.

Kelbra. Walhusen, Bennungen, Heringen, Welckrode, Gersbich, Stolbergk, Berge. Auleuben, Rosla. Tirungen, Romelderode, Uffrungen, Breitungen, Haltindorff, Besenrode, Major Linungen, Rottelsrode, Holstedt, Lindeschen, Minor Linungen, Tutichenrode, Ruspelwende, Bernecke, Swende, Swiderswende, Heigenrode, Scherse, Reith, Dimerode, Dhersdorff, Breitinbech, Breitinberg, Wolfsisberg, Herlohayn, Wissenborn, Roda, Questenbergk,

7. Sedes

# 7. Sedes Germar.

Amera. Balstedt. Korner Wiperti. Koner B. Marie. Velchtede. Meler major. Meler minor. Graba major. Dornede. Lengeseld. Harsmar. Butenheiligen superior. Yserheilingen. Netzrode. Rysern. Wida. Tutenroda. Kaysershayn. Pusel. Forste. Salvelt. Graba minor. Sampach. Appenheilingen. Popenrode. Ymelhusen. Alten guttern. Rigenreiden. Buttenheilingen inserior. Windebergk.

#### 8. Sedes Blichrode.

Gerrode. Baldelfelde, Monichrode. Luterode. Bischoffrode. Gussenbach, Wernschrode. Badungen major. Badungen minor. Bula major. Lipprechtrode. Kirchenhayn, Gebar superior. Gebar inserior. Solstedt. Rehungen. das Vodischee. Woltebrode. Ascha. Heigenrode. Sulzingen. Haltungen sitia Bischoffrode. Kirchdorff. Haschenrode. Nuwenstadt. Wolffinrode. Utenrode. Krage. Wustede. Wilrode. Walrode.

# 9. Sedes Kanewerff.

Kindelbrucken. Besa superior. Besa inserior, Gunsrode, Sassenborg. Fromstedt, Bultzingesleubin. Frebir. Wassenleybin.

# 10. Sedes Kerchheilingen.

Thomesbrucken. Welspech. Nunheylingen. Blanckenberg. Urleyben S. Bonifacii. Cielstedt. Vargila. Toteleyben. Neylstete. Bruchfeldt. Merxleuben.

# 11. Sedes Wessungen.

Wechfungen major. Guntzrode, Rodesleuben superior. Hestenrode. Kemstedt. Schatz. Werter major. Warter minor. Roldesleuben. Butzleuben. Lumelingrode. Hasserungen. Mackenrode. Blidungen. Fronrode. Merbich. Schidungen. Etzlesrode. Wechsungen minor. Hetzlede. Trebra.

# III. Archidiaconatus Gothanus. \*

#### 1. Sedes Gotha.

Waltershausen. Tennebergk. Siebeleben. Ibenhain. Rerestedt. Hörselgau. Goldbach. Wartha. Ordorsf. Lambach. Friderichroda. Winterstein. Ulleben. Waltershusen.

2. Sedes

\* Diefes Register ift im fechjehnten Jahrhundert , aber noch ver bem 3. 1530, aufgefest.

# Urfunbenbuch:

2. Sedes Münstergehoffen.

Elxleben. Rinckleben. Witterde. Vemer. Walsleben.

3. Sedes Wandisleben.

Mölbergk, Pfertingsleben, Wandersleben, Graesenroda, Harhausen,

4. Sedes Molsleben.

Burgthonna, Primar, Baldestett. Molsleben, Eschenber, Buffleben,

5. Sedes Herbisleben.

Herbsleben. Gebesse. Saltza, Osterthonna. Tülstett, Greventhonna. Gebehausen. Dachbich.

# Aufferbem geboren ju bem Archibiatonat Gotha:

Ernstroda v. Erphisrot. Elnde. Bunrode. Altenberg. Schonresteden. Tutleben. Tunchusen. Hetzelswinde. Aldenmorsen. Remstedt. Husen. Wechmar. Ingersleben. Tuphleiben. Sulzenbrucken. Aschera.

# Anhang

a u m

# Urfundenbuch.

#### CCCCL VII.

216t henrichs von hersfeld Verwilligung an die Paulliner Celle, bei Ilmenau, wegen benannter Zehenden.

#### I.I 4 0.

n nomine fanctae et individuae Trinitatis. Notum sit omnibus Christi fidelibus stam praesentibus quam futuris, qualiter ego Heinricus gratia Dei Herveldensis Abbas pro amore divinae remunerationis fratribus de Cella beatae Paullinae hoc decretum ex confilio fidelium meorum institui, et Literarum et Sigilli noftri attestatione roboravi, scilicet ut in allodiis suis Serenbeche, Gaterfle, Bumedorff, de quibus decimas nobis dare debent, a modo hanc institiam teneant, ut de quovis manse tantum tres collectas manipulae, idem tres Scoccones, sicut vulgo dicitur, persolvant. Siquid vero novalium in eis excoluerint ex nostra concessione sine decimationis exactione libere et sine omni contradictione possideant. Praeterea universas decimas de villa quae Bunudorff vocatur, sub hac conditione est concessum, ut per fingulos annos talentum unum ad Mimeleibe cellam nostram in recompensationem earundem decimarum, quae illuc pertinebant, persolvant. Si quis vero praeter id, quod fubscriptum istud continet, cos inquietare praesumserit, contra institutum Herveldense, et contra omnipotentis Dei gratiam temere et irrationabiliter se facere noverit. Facta est autem hujus institutionis distinctio ab anno divinae incarnationis Millesimo CXL. indictione III. Hujus autem rei testes hi funt: Comes Sizo, Adelberus de Wizleibe: Gerlaeb de Gelfa, Witelo de Griezheim, Witelo de Heinschuesleibe, Sigefridus et frater ejus Henrieus de Hetteste, Aiechardus & frater ejus Guntberus de Welebar, Enkerns de Dornbeim, Camerarius &c.

CCCCLVIII.

Do habe biese und einige folgende, die Abtei herefeld angehende, Urkunden aus Christian Schlegels im Mpt. hinterlagnen Serofeldischen Geschichte genommen, von der ich im Text J. XXX. S. 282. not. k) weitere Nachricht gegeben. Sie find meines Wissens noch ungedruft.

# CCCCLVIII.

Ronig Konrade Schenfung an die Paulliner Celle.

b. 25. Mar; 1 1 4 5.

onradus divina favente clementia Romanorum Rex fecundus. Quoniam divina providente clementia caeteris hominibus quodammodo eminemus, oportet ut cui praecellimus munere, illi omnino pareamus in operatione. Noverit igitur omnium fidelium nostrorum tam futurorum quam prefentium industria, quod nos ob regni nostri firmam stabilitatem et animae nostrae, nostrorum parentum perpetuam falutem, interventu quoque ac petitione Ludolfi Monachi, dedimus unum regalem mansum ex Rubeto, quod vocatur Konigerbolt, pertinens ad villam quae dicitur Varnstedte. ad Cellam Domine Pauline, quae confiructa et consecrata est in honorem S. Dei genetricis Marie et Sancti Johannis Baptiste Sanctique Johannis Evangeliste, cum omni utilitate, quae inde provenire potest, edicto regali praecipientes, ne aliquis Successorum nostrorum Regum seu Imperatorum, aut alia quaelibet perfona, five magna five parva, cundem manfum a praefata Cella alienare praefumat. fed nostra donatio omni tempore rata et firma permaneat. Ut autem haec ab omnibus credantur. et inviolata conferventur, hanc inde Chartam feribi et Sigilli nostri impressione infiguiri justimus. et testes qui praesentes aderant subterno ari secunus, quorum nomina haec sunt, dilecta nostra Gerdrudis Regina, Bucco Wormatiensis Episcopus, Otto Freisingiae Episcopus, Arnoldus Cancellarius Coloniae, Heinricus Abbas Hervel lensis, Adam Abbas de Ebera, Raffoldus Abbas de S. Stephano, Fridericus Dux, et filius ejus Fridericus, Conradus Dux de Ceringe, Ludovicus Comes Provinciae et frater ejus Henricus, Otto filius Marchionis, et frater ejus Dietericus, Rabbato Comes, Waltherus de Lubenhusum, Engelhardus Comes, trater ejus Distp rtus, Conradus, Arnoldus ministerialis regni, Sigeboto de Scartfeld, Bobbo Comes de Henneberc. Signum Domini Conradi Romanorum Regis fecundi. Ego Arnoldus Canceliarius vice Heinrici Moguntini Archiepiscopi et Archicancellarii recognovi. Anno Dominicae incarnationis MCXLV. indictione VII. regnante Cunrade Romanorum Rege secundo, anno vero regui ejus VII. Data est in Curia Wizeburc VIII. Kal. Aprilis feliciter. Amen.

# CCCCLIX.

Raiser Friedrich I. bestätigt ein Tauschgerchaft zwischen Abt Willibald von herdfeld, und Marquard von Grumbach, dem Stifter bes Klosters Ichtershausen.

b. 21. Jun. 1170.

n nomine fancte et individue Trinitatis. Fridericus divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus. Decet imperatoriam clementiam, sidelium suorum peritiones benigne admit-

tere.

tere, corumque justa ac Deo placida desideria ut ad effectum promoveantur annuere. Unde cunctis Christi nostrisque fidelibus tam praesentibus quam suturis notum esse volumus, qualiter dilectus noster Williboldus Hersfeldensis ecclesie Abbas, nec non et sidelis noster Marcivardus de Grumbach, Uchtricheshusensis coenobii fundator, quoddam concambium inter so compositum in praesentia nostri et Principum alter alteri vicissim delegaverint et traderint. Hujus autem concambii compositio talis erat. Comes Erwinus de Glichen in beneficio habebat V. manfos fitos in Uchtricheshufen, quibus ipse Hersseldensis ecclesie ministerialem et castellanum in Wassenburck, Adeberum, sed et ipse quendam militem et proprium ejusdem Comitis Henricum nomine eisdem mansis inbenesiciaverat; habebat quoque Uchtricheshusensis ecclesia quaedam bona in Horebusen sita, quae Praepositus ejusdem Ludigerus a Bertholto de Rindebusen, viro ingenuo, XXX. et IX. marcis argenti comparaverat. Quae videlicet bona et mansum in Horebusen majori situm XV. solidos solventem jam dictus Marewardus et Praepolitus Ludigerus in manus nostras et Abbatis Williboldi firma in perpetuum dongtione delegaverant et contradiderant Hersfeldensi ecclesie in potestatem et proprietatem. Unde factum est, ut judicio curiae nostrae hii, qui supra dictis V. mansis inbenesiciati erant, alter alteri eosdem refignarent. Scilicet Herwicus Adelhero, Adelherus Comiti Erwin, Comes vero Erwinus Abbati Williboldo. Nos autem una cum eodem Abbate sepe dictos V. mansos sideli nostro Marckwardo et Praepolito Ludigero per mauum nostram delegavimus et Uchtrichosensi ecclesie perpetua stabilitate contradidimus, Sororibus autem inibi servituris ad utilitatem videlicet tenendi. vendendi, commutandi, cuicunque persone sive ecclesie voluerint, sed hoc quoque nequaquam latere debet, quod prenominatus Comes Erwinus at Adelherus, cum quibusdam aliis Hersfeldenfis ecclesie ministerialibus, in manu nostra et Abbatis data side coram Principibus consirmaverunt et jurare voluerunt, quod concambium ecclesie Hersseldensis multo melius esset quam Uchtricheshusensis ecclesie; praeterea Wernberus de Winrichesleiben, Hersseldensis ecclesie ministerialis, habens in beneficio ab eadem ecclesia curiam in Uchtricheshusen sitam claustro contiguam ad australem plagam, cum quinque manfis in eadem villa, quos Domino suo Abbati Williboldo in praesentia nostri et Principum una cum filio suo Gunthero eodem die resignavit. Hos itaque mansos et Curiam praenominatam supra dictus Marchwardus Uchtricheshusensis ecclesie advocatus, et Praepositus ejusdem Ludigerus ab Abbate in concambium acceperunt, dantes Abbati et Wernhero ac filio ejus Gunthero pro eisdem V. mansis et curia bona sua in villa que Gusco \* dicitur, tantum census perfolventia. Insuper et mansum in villa Diderichewinden VI. Solidos folventem. Huic igitur actioni in posterum providentes, ut ab hoc die rata et inconvulsa omni permaneat aevo, paginam hanc inde conscriptam manu propria roborantes sigilli nostri impressione infigniri jussimus, statuentes ut hujus dispositionis violator centum libras auri regiae camerae persolvat. Hujus rei testes hos subscribi

Poluimus. Philippus Caloniensis Archiepiscopus, Wickmannus Magdeburgensis Archiepiscopus; Eberbardus Eavenbergensis Episcopus, Udo Vircenburgensis Episcopus, Willimannus Brandenburgensis Episcopus, Gerungus Misnensis Episcopus, Ludewicus Monasteriensis Episcopus, Burekardus Abbas Fuldensis, Heinricus Oux Bawariae et Saxoniae, Adelbertus Marchio, Didericus Marchio, Lx. dewicus Comes Provincialis, Conradus Palatinus Comes Rheni, Didericus Comes Hennanus, Comes Heinricus, Comes Guntherus, Comes Adelgerus, Comes Sigebotto, et alii quam plurimi Comites et Liberi. Signum Friderici Romanorum Imperatoris Augusti invictissimi. Ego Dominus Heinricus Caucellarius, vice Christiani Moguntinensis Archiepiscopi et Archicancellarii, recognovi. Datum XI. Kal. Julii indictione III. anno Dominicae incarnationis Mil. C. LXX. regnante Domino Friderics Romanorum Imperatore Augusto. Anno Regni ejus XIX., Imperii vero XVI. Actum Erpesfert in Christo seliciter. Amen.

# CCCCLX.

Sandgraf Ludwig von Thuringen vertauscht mit bem Kloster Reinhardsborn einige Guther.

# I I 8 6.

Landgravius praesentibus et suturis sidelibus veram in vero salutari salutem. Sacratissime sidelium universitati significamus, quod samiliaris noster Hermannus Dei gratia Abbas in Reinbarsbruxmen, cum pari fratrum ejusdem ecclesie conniventia, quadam assolita mansuetudine, nostram sollicitaverunt diligentiam de meliorandis et amplisicandis ecclesiae prenotate terminis, ut quemadmodum nostris ac predecessorum nostrorum suit incremendata ac desensata patrociniis, ita quoque bemesiciorum nostrorum attolli mereretur impendiis. Huic igitur salutari petitioni reverenter accedentes, quaedam benesicia nostra a sacra Hirsseldensi ecclesia ex antiquo habita, approbante et consentiente nobis Domino Sifrido venerabili ejusdem ecclesia Abbate, a jure benesiciali exemimus et
in proprietatem praesati monasterii solenni donatione redegimus, hac vicissimidinis et concambii alternatione praesixa, ut predia quedam Reinheribrunnensis ecclesiae, quae ipsius in possessimi eluerat, ecclesie Hersseldensi et nostrae ditioni pro recompensatione prioris benesicii delegarentur.
Hos ergo benesiciorum nostrorum terminos ecclesie illi conserentes hoc circulo conclusimus et monte
Cyreyenberg \* et prato adjacente per Tonna, qui vulgo dicitur Santwers, et a Santwers per dorsum
montis Denneberg, et per Geieinbrobil usque in campum Swinbagn — de Torinhaymin Wolwinckelbart,

· Gin Berg bei bem Gothaifden Dorf Grostabarg.

et a Wolwinckelhart usque in fluvium Lonfa\* terminis praedii Snephindal. Haec autem omnia ecclesio illi contulimus cum universitate utilitatum ac proventum, id est, cum viis et inviis, fluviis et surviorum ansractibus, cum pratis et pascuis, cum silvis et novalibus, quatenus ea fratres ecclesio Reinherisbrunensis hereditario jure possidentes nullius unquam heredis aut successoris nostri indebita retractione multentur. In hujus autem recompensatione concambii a praenotatis fratribus ea accepimus, quae sustenti, id est Meinholdisselt cum adjacentiis suis, et ea, quae in Burg-Tonna et Rimphinheim legitima possessione videbantur habuisse.

Acta sunt haec Anno Dominicae incarnationis MCLXXXVI. Indictione IV. regnante Friderice glorioso Romanorum Imperatore ac silio ejus Henrico Romanorum Rege, coram his testibus: Convado Fullensis ecclesie Abbate, Sisvido Hersseldensi Abbate, Herimanno Palatino Saxoniae, Poppone Comite do Henninberg, Adelberto de Hildinburg et Ludwice \*\* fratribus ejus do Franckenstein, Richardo de Guttira, Hugone de Hervisleibiu, Mechfrido de Gothaba, Gunthero de Shlatheim, alilsque compluribus. Haec autem mutuatorum praediorum alteratio sacta est Werraba secus pontem Fuldensis oppidi, quod Vache vocatum est. Et ut haec traditio rata et inconvulsa permaneat, Sigilli nostri impressione eam roboravimus, illud sine simulatione statuentes, et ex intimis precordiis exorantes, ut quisquis eam temerario ausu violare pretentaverit, Dei omnipotentis iram et hoc et in suturo sibi adversari sentiat, et heate Dei genitricis sanctique Johannis Apostoli patrocinia sibi deesse evidenter intelligat.

#### CCCCLXI.

Der Konvent zu Hersfelb giebt dem, seiner Abtei unterworfnen, Kloster Gellingen die Einwilligung zu einem Verkauf.

d. 22. Jul. 1261.

Decanus major Praepolitus, totusque Conventus monasterii Hersfeldensis, omnibus praesens scriptum visuris salutem in eo, qui est omnium vera salus. Recognoscimus presenti scripto, nostro Sigillo signato, quod ratum habemus et approbamus venditionem sactam per Praepositum Cunonem et Conventum in Gellingen, Claustri nobis attinentis, Conventui in valle S. Georgii de silva sita in Eschenberc, eidem Conventui dictam silvam per presentem literam, ipsi datam, in hujus venditionis evidens testimonium appropriantes.

Datum apud Herefeldiam anno Domini MCCLXI, XI, Calend. Augusti.

CCCCLXII.

- e Gin Bad, ber urfprunglich von Bolwindel herfam, neuerlich aber burd bie 3winghas ger Gemarfung nach Balterehaufen geleitet worden.
- \* Dier fceint in Solegels Abfdrift etwas ausgelaffen ober fonft unrichtig ju fepn.

# CCCCLXII.

Abt Henrich verwisigt der Stadt Arnstadt in Thuringen, auf ihre Bitte um eine bestimmte Rechtsform, die der Stadt Hersfeld angeblich von Raiser Karl dem Grosen ertheilten Rechte.

b. 21. Apr. 1266.

Heinricus Dei gratia Hersfeldensis ecclesse Abbas, Dittmarns Decanus, totusque conventus ibidem, dilectis et sidelibus suis Consulibus ac civibus universis in Arnstede gratiam suam et omne bonum. Postulastis a nobis, ut vobis certam formam juris daremus, per quam vos in vestris agendis omnibus, tam in personis vestris quam in possessima, et per certam formam sententiarum in casu quolibet tam vos quam possessima personam in possessima. Verum cum nos de consilio nunciorum vestrorum et aliorum proborum virorum et familiarium nostrorum vobis congruentius providere non possemus, quam in eo jure et libertatis honore, quod Karolus Imperator Principatus Ecclessae nostre in prima sundatione contulit et sirmavit, et omnes predecessores nostri Abbates, et maxime Sifridus, Johannes, Ludewicus, Abbates, quorum extat memoria apud praesentes, usque ad nos produxerunt, vobis conserre et consirmare dignum duximus, videlicet jura, sententias, honestas consuetudines et bonas, et honores, quae jam dictus Karolus Imperator, ut dictum est, nostrae Ecclesse in Oppido Hersfeldensi et circa contulit et roboravit. \*
Nos ergo authoritate Dei patris omnipotentis, et gratia fanctorum patronorum nostrorum Symonis et Jude Apostolorum et sancti Wigberti, jura, sententias, honestas consuetudines et bonas, que oppidum Hersfeldense usque ad tempora nostra, ut dictum est, obtinuit et possedit, vobis per

<sup>\*</sup> Bas es fur Rechte feien, Die der Abt feiner Stadt Arnftadt ertheilt, wird aus demjenigen beutlich, mas ich im Tert S. XIX. G. 164 ic. von der Gultigfeit bes Franfischen Rechts in ber Beffifden Proving überhaupt gefagt habe, ju beffen weitern Erlauterung ich damals Diefe merfwurdige Urfunde nicht anführen fonnte, weil ich fie noch nicht hatte. Der Mbt Meginber von herefeld fdreibt feiner Abtei borten, nach ber oben Beil. XXXV. G. 44. gelieferten Urkunde vom 3. 1057, ingenuam Fraucorum legem ju, und Diefes Grantifche Recht ift es auch, mas der Abt der Stadt Arnftadt ertheilt. Wenn übrigens der Abt Diefes Recht gang auf Raifer Rarl ben Grofen guruffuhrt, und als feiner Abtei und Ctabt Berd. feld von ihm besonders gegeben anfiebt , fo grundet fich Diefes auf leere Tradition. Diefer Raifer machte gewis feine befondre Rapitularien fur Die Abtei Berefeld , Die allgemeinen Rapitularien verbanden fie, ba fie jumal in einem eigentlich Frankifden Bau lag, ohnehin, und die Stadt Berefeld eriftirte bamale noch gar nicht. Die fcblechte Kenntnis Die Abtei Berefeld von ihrer eignen Gefchichte hatte, habe ich S. XXX. an bem Beifpiel ihres gelehr. teften Monds, bes berühmten Lamberts von Afchaffenburg, gezeigt. - Tentzel Hift. Gothan. Supplem. II. p. 366. hatte von biefer Urfunde icon einige Spur, und giebt einen furgen Extraft baraus.

praesentes literas liberaliter donamus, et perenniter confirmamus, excepto, quod nos de certo et justo jure advocaticio non intromittemus, simpliciter tollendum aut removendum. Et quia gaudere vultis libertate, juribus, sententiis, et honore nostrorum civium Hersseldensium, volumus etiam nos, ut dignum est, ut nobis et nostris Successoribus in hisce, et in quibus juste tenemini, obediatis, ficut cives nostri Hersseldenses.

Datum Hersfelde anno Domini MCCLXVI. XI. Kal. Maji. Hujus rei testes sunt, Conradus Praepositus S. Johannis, Wernber Praepositus S. Petri, nostri Prelati apud Hersfeld; Magister Eckinbertus Advocatus de Buchennowe, Resuboldus Pincerna de Lengisseld, Conradus et Gerlacus fratres de Usbusiu, Volpertus Helbini et Henricus Angelus, Henricus de Hattenbach, nostri ministeriales, Henricus de Sula et Reinoldus frater ejus, Grastho, Bertholdus Monetarius, Ludewicus de Capellana et Theodoricus Friso Monetarius, nostri cives Hersfeldenses et alii plures side digni.

### CCCCLXIII.

Landgraf Henrich vertauscht mit Ritter Johann Rytesel benannte Guther und Rechte.

# b. 13. Jul. 1303. \*

ir Seinrich von Gotes Gnaden Landgrave und Serre Sefenlandes, Brouwe Mechtilde unse eliche Birtine, unde Johann unser beidir Sohn, dun funth allen den, die diesen Brpph hören lesen, das wir unsern lieben Rittere Johann Apetesele unde sinen rechten elichen Erben, jugepgen eineme Wiederwechsele des Gutes zu Brunflar, zu Wenigem Ritte und zu Grosin Ritte und zu Grosin Ritte und zu Bune, das Bir pme und sinen rechten Erben zu rechtem Leene geluwen hatzen, des er unse gute Erpve hat, lyben vier Huben vor unser Stat zu Velsberg und vier Phont an dem Rodegeld auch allda zu Beleberg, und die Gerichte zu Bernschusen und zu Frunderschusen in allem deme Rechte zu besigene, als er und sine Erben solten besegen habe die vorbenande Gut.

Daß dieß Wiederwechsel mit depnerlepe Lift werde geschrenker oder verftoret, geben wir diesen geginwortigen Brpeph mit unsern Ingesegelen wifentlich gecreftit, der ist gegeben nach Bottes Geburt dusenth Jar dryhundert Jar und dry Jar, an sancte Margarethen Tage der heiligen Juntfrauen. \*\*

CCCCLXIA"

- \* Die mir von einem furnehmen Gonner gutigft mitgetheilte Abschrift dieser Urfunde ift, wie beigeschrieben ftand, and bem Original genommen, bas in bem Freiherrl. von Riedefelischen Archiv ju Lauterbach aufbehalten wird.
- Das grose Siegel stellt ben Landgraf ju Pferd por, mit der Umschrift: S. Heinrici Doi gratia Landgravii Domini terrae Halliae; auf der [s s s] 2

### CCCCLXIV.

Abt Ludwig von Hersfeld verkauft seinen Theil an ber Stadt Arnstadt, und ben zugehörigen Dorfern, an die Grafen Henrich und Gunther von Schwarzburg.

b. 14. Febr. 1332.

Der Ludwig von Gotis Gnaben Apt bes Gestiffts zu Serschselbe, Meinhard ber Teche, und ber Convent allegemeine des Gestiffts zu herschselde, bekennen öffentliche an dieseme keins martigem Brieffe allen die in sehen oder horen lesen, das wir mit Billen und mit Wißen und mit guten Borrate unsers vorgenanten Gestiffts Frienden, dorch Ruz unsers vorgenanten Gestiffts, und durch redeliche Sade, eintrechtiglichen rechte und redliche unsir Teil zur Atenstäte, und alles das Recht das wir zu Arnstete haben gehabt, und auch das Recht das wir gehabt haben an den Dorffern, die zu der Dogtepe und zu dem Schultheißenammichte gehoren, und alles das wir do habin gehabt, also verre, als die Ture begriffen habin, die zur Arnstete, und zu den Dorffern gehörin, welcherlep wie das were, versausst habin alles miteinander um zwie tusend March lötigen Silbers, den Edelen Mannern Graven zeinrich und Graven Günthern von Schwarzburg, den Gebrudern, die do Herren sind zu Arnstete, und eren Erbin, und sullen das en rechte Herren son, also, das sie und er zu Lene sullen behalten allezeit von uns unde dem Bestiffte zu Herschestelbe ze.

Dif ift geschehen, und der Briff ift gegeben noch Gotis Geborte trigebenhundert Jar in beme zwey und drifigsten Jare, barnach an sente Walentins Tage.

# CCCCLXV.

Erzbischof Gerlachs von Mainz Berordnung in Ansehung bes ihm gufale lenden Bermogens ber ohne Testament verstorbenen Geiftlichen.

d. 12. Det. 1355.

Gerlacus Dei gratia &c. dilecto nobis in Christo Johanni Ortonis Provisori allodii nostri Erssurdensis falutem in Domino sempiternam. Quanquam bona, res universe Clericorum per nostram
Dio-

andern Seite et filli natae fanctae Elisabeth. — Ein etwas fleineres Siegel die Landgrafin zu Pierd, mit der Umschrift: S. Methodis Landgraviae Dominae Hassiae; auf der andern Seite stehen die nemlichen Worte. — Ein noch fleineres einseitiges Siegel, blos mit dem hessischen gowen, und mit der Umschrift: S. Johannis Dei gratia Landgravit terrae Hassiae.

\* Das übrige übergehe ich, meil es in Colegels Mpt, moraus ich diefe Urfunde genommen, nicht überall richtig geschrieben fceint, auch an fic von teiner Erheblichfeit ift. Diocesin decedentium ab intestato ad nos pertineant et pertinere noscantur: tamen aliqui Clericis decedentibus eorum bona occupare et occupata detinere in nostrum prejudicium et grauamen temerario ausu presumunt. Propter quod tue sollicitudini, ut bona universa quorumcunque Clericorum per terminos Prepositurarum sancte Marie, sancti Seneri Erssurdensium, nec non Jecheburgensis et Dorlanensis Ecclesiarum ab intestato decedentium a quibuscunque personis, laicis vel clericis, exigere, repetere, extorquere et in nostros usus convertenda conservare valeas, presentibus concedimus omnimodam sacultatem, contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam coercendo; testes vero ad predictum negotium optimos, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per considerale censuram compellas perhibere testimonium veritati.

Dat. IIII. Id. Octobr. Anno Domini MCCC, quinquagefime quinte.

# CCCCLXVI.

Erzbischof Gerlachs von Mainz Verordnung an benannte Archidiakonate, baß keine neugestiftete Beneficien oder Altare gultig sepn sollen, ebe sie von ihm bestätigt worden.

b. 12. Det, 1355.

Gerlacus Dei gratia &c. Johanni Prouisori allodii nostri Ersfurdensis salutem în Domino sempiternam. Cum plura sint instituta benesicia a diversis patronis et dotata altaria, ut intelleximus, per Preposituras sancte Marie, sancti Severi Ecclesiarum Erssurdensium, ac Jecheburgensem, Dorlanensem, Heiligenstadensem et Northunensem absque nostra auctoritate et licentia, nulla etiam a nobis confirmatione impetrata desuper aut obtenta, et multi clerici talia benesicia occupent, ac in ipsis altaribus celebront in animarum suarum periculum et jacturam, tue discretioni in hiis scriptis precipimus et mandamus, quatenus auctoritate nostra omnibus et singulis clericis, qui talia benesicia occupant seu in talibus altaribus celebrant, vocatis ad tui presenciam, super premissis excessibus ab eis commissis eos pena canonica corripias et castiges, et eis sub pena excommunicationis late sentencie, vel alia pena arbitrali, quod tuo judicio committimus, eisdem precipias, ut tales redditus pro benesiciis institutos de cetero non occupent vel detineant, seu in ipsis altaribus celebrent vel celebrare presumant absque nostra licentia speciali, donec ipsi redditus a nobis pro benessiciis, et altaria hujus legitime confirmentur.

Dat. Elinil IIII. Id. Octobr. Anno Domini MCCCL, quinto,

#### CCCCLXVII.

Abt Friedrich zu Fuld verkauft das Schloß Othberg, mit dem Städtgen Herings, und die Halfte an Stadt, Cent und Amt Umstadt, an Kurfürst Ruprecht den altern von der Pfalz. \*

b. 24. Aug. 1390.

ir Friderich von Gots Gnaden Apt des Stifftis ju Gulde und Wir Rarll Dechan, Johank Probest ju Soeste, Wigand Probest ju Solgfirchen, Grafloch Probest ju unfer frauwenberge, Gre Probest ju Gente Petersberge, Epngelhard Probest ju Gente Johanfberge, Johanf Probest ju dem Quwenberge, Reinhard Probest ju Gente Michel bie Julde, Symon Rellner, Sareman Remerer in bem Stiffte ju Bulbe, und ber Conuent gemernlichen bes obgenanten Stifftis ju Bulbe befennen ung offentlichen mit diegem Brieffe, und tun funt allen ben, Die pu feben oder horn legen, dag mir famentlich gufamen berufft und befament vil und manderlen Tep-Dinge, Tractat und Sandelunge in unferm Capitel umb Diefe nachgeschrieben Gade under ung gehabt haben; put mann mir gemerfet und gepruget haben, bag mir und unfer Stifft mit folicher Burden grofer Soulde lange But biffher befweret gemefen fin, und noch fin von mancherlepe funt. licher Sachen megen, funderlich von anligenter grofer Bontichafft, Ruberve, Angriffe und andern Saden megen, Die ung und unferm Stiffte von mangen Jarn ber ju folichen Schulden und grofem Berdurpnig bracht haben, und auch das die Gloße mit irn Zugehorungen hernach gefdriben und und unferm Stiffte wenig Rupe fint, vmb manderleve Saden willen, grofer Arbeit, Roft und Behrunge, bas fie pne verre entlegen maren, Die mir baruff muften legen , und ber nit genifen mochten, und ouch bas diefelben Glofe von unferm Stiffte verfast find worden ale hobe, bas fie bie virgig ober funfftgig Jaren ober me in vnfere Stifftis Sant und Bewalt nve fomen fint, und such noch bargu nit mugig fin, Diefelben Globe gu lofen, barumb fo ban wir vos famentlich vob eintrechtielt wol besonnen und bedacht von unfer funtlicher notdorfft megen umb unfern befern Rug, ber une und unferm Stiffte eigentlich bavon fomen ift und furbag fomen fal und mag, bem Durchluchtigiften gurften und herren herren Rupprechte bem eltern, Pfalegrafen ben Apn, bee beiligin Romifden Ruche Oberften Druchfegen und hergogin in Bevernund finen Erben fur eng und alle unfere nachfomen mit wolbebachtem Rube und Rabe, recht und retelich, unfere Clofe, Beften und Stede, Die unfer recht eigen fint, mit Ramen Deftberg Die Beften, und Serings bas Stetel baran gelegen , und bargu bie Stat Omftat bas halbe Teol an berfelben Stat, und mag mir an berfelben Stat halpt an Evgenich ffre ober Lebenicheffte mit allen ber obgenanten Clofe Bugeborungen famenilich ober funderlich mit Maunen, Mannichefften, Burgman-

nen .

<sup>\*</sup> Ich hole hier diese Urfunde jum ersten Band nach, weil ich sie bei der Herausgabe besselben noch nicht hatte, und taher in deifen Beil. CCLXXVI. S. 201. nur die Juldische Bermeisfung des Henne Groschlag an den neuen Lehnherrn liefern konnte.

nen, Burgmannichefften, Engen, Epgenichefften, Leben, Lebenichefften, Berrichefften, Bogtven, Biltphangen, Berichten, Bollen, Beleiten, Dorffern, Boln, Sofen, Belben, Solgen, Felben. Buffden, Mpngarten, Egfern, Befen, Bepben, Bagern, Baferlouffen, Mpern, Dichen, Bifderien, Mulen, Mulfteten, Luten, Guten, Freueln, Gefellen, Rugen, Gulten, Bingen, Beben, Sturen, Berberge, Abungen, mit allen Friehenden, Rechten, Eren und Bewonheiben, und mit allen andern Bugehorungen, wie die genant fint, oder wie man die genennen mag mit funderlichen Borten hohe oder neder, nuß nit vigenomen, ju ewigem Rouffe vnwiderfomelich und pnwiderrufelich ju rechtem Rouffe geben haben, und verlouffen pn Die obgenanten Gloge, Burge und Stede mit Thurnen, Muren , und mit allen irn Bugehorungen , ale vorgefdriben flet, mit Erafft bif Briffs umb eyn Summe Belbe, ber wir gang und gar von pn wolbezalt fin, und in unfern und unfere Stiffris funtlichen Rug gemant fin, und fagen ouch den obgenanten Bermogen Rupprecht ben eltern, und fine Erben, unter ung und unfere Rachfomen ber obgenanten Gumme Belbes quid, ledig und log mit diefem unferem Briffe, und follent und mugent ouch ber obgenante Bergoge Rupprecht der elter und fine Erben Pfalggrafe bpe Ryn die obgenanten Glofe mit allen irn Bugehorungen samentlich und funderlich pnne haben, nugen und npegen ale ander ir eigen But ewielich ju befigen in epne rechten ewigen Rouffe Bogen an Sindernif, Jerunge, an Die berruffen unfer aller, unfer nachfomen und epne iglichen, an alle Generde und Argelifte. Bir haben oud die obgenanten Gloße mit allen irn Bugehorungen fur vng und vnfere nachtomen dem obac. nanten Bergogen Rupprechte bem eltern und finen Erben uffgeben luterlich und eigentlich mit Sande und mit Salme vor recht eigen, und geben un die off nach des Landes Recht und Bewonbeid an alle Geuerde und Argelifte, und fegin oud vor une und alle unfere Rachfomen ben obgenanten Bernog Rupprecht den eltern und fine Erben in recten Befeg ber obgenanten Glofe und alle irre Bugehorungen , und geen wir barug wie bas aller best Erafft und Macht haben foll und mag nach bes Landes Recht und Gewonheid, an alle Geuerde. Auch vorzihen wir ung wifentlich, funtlich und offenlich alles Rechten, Schirmes, Bfnemes, Beruffunge, Beuerde und ouch hinderfomen bes obgenanten Geldes bas bas nit bezalt folbe fin, ober inphangen, oder mit Betrugnig ubir bas halbe Tepl bes rechten Rouffes, mit Abefendung bes Rouffs von welcherley Sachen bag mere, und aller Priuilegien und Frieheid Die wir behalten haben, ober behalten mochten, ober mit anbern Rechten geiftlich ober werntlich. Wir globen ouch fur und und unfere Nachfomen beme obges nanten Berfoge Rupprechte bem eltern und finen Erben recht und redelich Werfchafft ju tun der obgenanten Gloße und aller irre Bugehorunge, und pn die vortrete, vorantworten, fertigen und portepbingen mit ben Rechten geiftlich oder werntlich, ob fie ober ir eine Teple von pman anfprechig morden, offe vnfere Roften und Schaben, fo digfe bes Mot tut nach bes Landes Recht und · Bewonheid, an alle Beuerde und Argelifte; und mo fie ouch unfer oder unfere nachfomen Bote fcafft ober Briefe samentlich ober funderlich bedorffen von des obgenanten Rouffs megen , das fie Acher und wolhabent baran fin, Die Botfchaffe und Brieffe folten wir pn oud tun und geben, als

bigfe bes Rot tut, wie pn bag aller nutflich fin mag an Widerrede, Sinbernife und Geuerbe. Bie biefem vorgeschriten Roufe goben wir und nemen uf unfer Clofter zu Sobeste mit allem beme bog bargu gehore, geiftlich und merntlich, mit aller finer Frieheid, Rechte und Bewonheid, wie bas genant und gelegin ift, und ben Rirchfag zu Omftar, und mag bargu und barun gebort, als wir und onfer Stifft das herbracht han, bas behalben wir ung onfere nachfomen und Stiffte unporfagt und unvorfoufft, an alles Beuerde. Bir ber obgenante Upt, Dechan und Convent gemeinlich bes obgenannten Stifftis fagen auch vor uns und alle unfere Rachfomen famentlich und funderlich alle Manne und Burgmanne famentlich und funderlich , bie ju ben obgenanten Glogen oud famentlich ober funderlich gehorent, ober barus ober bavon belehent fint, ber Manufchaffte nb Burgmannfdeffte, ale fie vnfere und unfere Stifftis Manne ober Burgmanne gemefen fint, und oud ir Belubte, Soldunge und Gibe, Die fie buf bud buferm Stiffte getan bant, ober foule big fint, quib ledig und log, und mifen fie vor und und unfere Nachfomen von une und unferem Stiffte an ben obgenanten Bergogen Rupprechte ben eltern und an fine Erben, und heißen und gebocten pn famentlich und sunderlich vesticlich bpe ben Euden, Die fie uns und unferm Stiffte gefworen hand und gebunden maren, bag fie bie obgenanten Mannicheffte, Burgmannicheffte und andere leben furbag emiclich von bem obgenannten Berboge Rupprechte ben eltern und von finen Erben enphaben haben und tragen follent, und pu bavon gehorfam und gebunden fin als Manne pber Burgmanne von ten Leben von rechte und billich tun follent, und ale fie une und unferm Stiffte por foulbig maren, an alle Beuerbe. Wir und unfere Rachfomen follen bem obgenanten Berboge Rupprecht und finen Erben an Die obgenanten Manne und Burgmanne geheißen und Borgigniffe Brieffe geben samentlich und sunderlich, wie pn dag aller nupliche fin mag , so digfe bee Rot tut, an Biderrede und hinderniffe, und alleg dag als bie vorgefdriben flet, globen wir der obgenante Upt, Dechand und Conuent gemeinlich famentlich und funderlich fur ung und unfer Nachkomen mit quten Trumen , und haben es ouch ju ben Beiligen gesmoren , ben obgenanten Bernogen Ruppredten ben eltern und finen Erben vefte und fiede ju halben, und nimmer barmiber getun, noch fcafe fen getan werden in thevne weiß, an alle Geuerde und Argelifte. Und beg ju Arkunde, und befler Stedefeit geben wir fur ung und unfere Nachfomen dem obgenanten hergogen Rupprecht bem eltern und finen Erben Diefen Brieff virfigelt mit unferm bes obgenanten Apts, Dedans, Conuents, Probste und Amptherren anhangenden Infigeln. Wir han auch gebeden Eberharden von Eberftein, und Senns von Slitfie genant von Gorg unfern Marfchalg ju Gulbe, bag fie ju Gezugniffe aller vorgeschriben Stugte, und unf und unfere nachfomen ber alleget gu besagen, ir iglicher fin Infigel bie bie vnfern an biegen Brieff gehangen han, beg wir bie obgenante ung ouch erkennen, pno baben bef ju Brkunde vnfer Ingefigel by die ire auch an diefen Brieff gehangen.

Geben ju Sulde nach Erift Geburt alf man jalte Drigenhundert Jare, in dem Munzigstem Jare, an Sente Bartolomai Tage.



Österreichische Nationalbibliothek +Z175278907

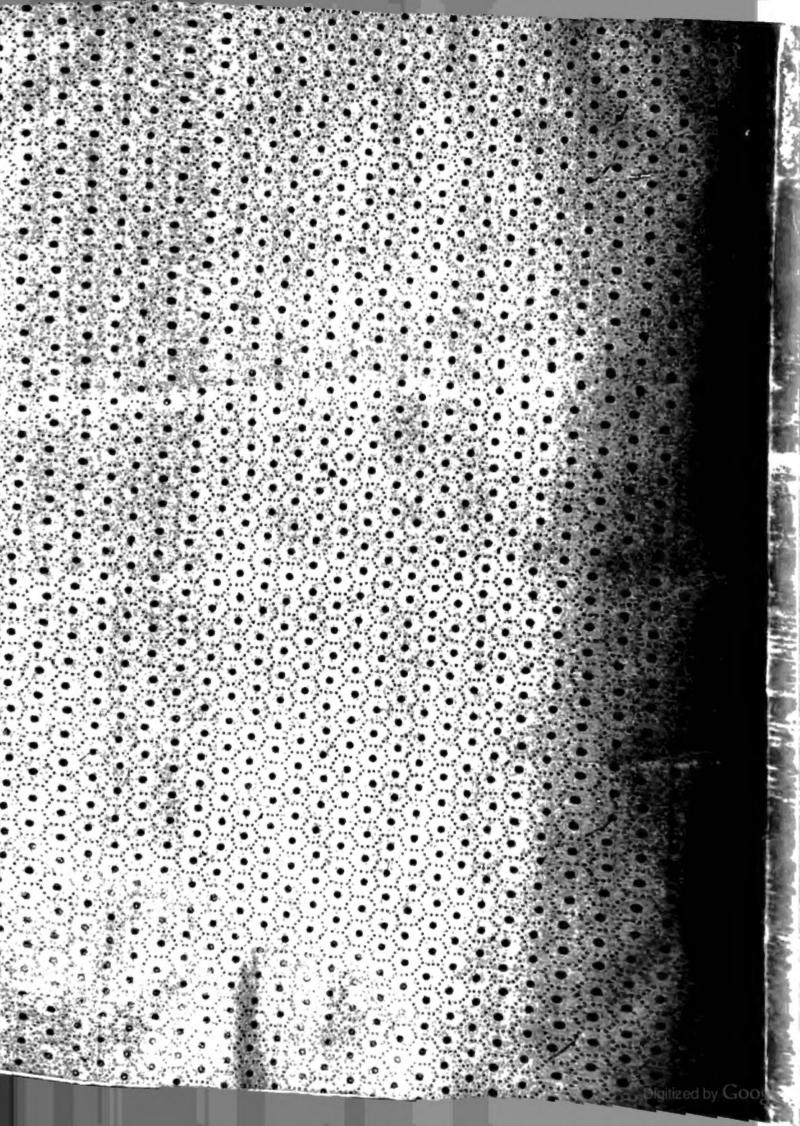

Marin Make CALL SEED LINE CARRIED VOI MARK T. 63 6 6 6 6 5 1.00 Day of the last 

地名的 

. . . . . . .

. . . .

...



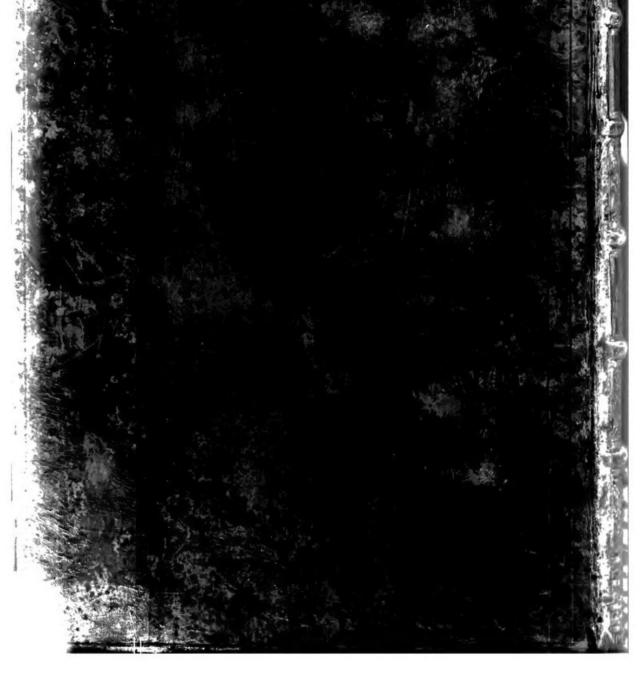